





# Geschichte

ber

# islamitischen Völker

bon

### Mohammed bis zur Zeit des Sultan Selim

überfichtlich bargeftellt

Dr. Guftan Weil

Diffigier bes talfert. Megitanifden Guabefupe-Drbens, Mitter bes tonigt. Statienifden Et. Mas und bes tinial. Breutifden Rronenerbens. birentem Mitgliebe ber faifert. Alabemir an Paris se.

Stuffgart:

Rieger'iche Berlagsbuchhanblung. (3. Seneblet.)

1866.

Schnellpreffenbrud ber Riegerifden Buchtruderei in Stuttgatt.

### Vorrede.

Ben bem Buniche befeelt, das Refuttat meiner dreifgiglöhrigen historischen Forschungen auch einem weitern Leferfreis zugänglich zu machen, und don geleften Ferunden sewols als den Bertlegern dagu ermuntert und aufgefordert, habe ich mich entschioffen, vorliegendes Wert zu schreiben, wechses das Wesentlichse aus der politischen wechses des Westentlichse aus der politischen wechsel der Seller. den Mohammed bis ins sechgehnte Jahrhumbert, in teicht übersichtlicher Weise beite Singelnheiten übergangen worden, die nur für Orientalisten und bistorisch von Bedeutung sind, ebenso der gange freitige Apparat, der in meinen frühern Geschächserten meuntehrlich war, weil sie größentheils aus handschriftlichen Quellen neue Thatsachen an den Tag gefördert haben, die überall der Ertäuterung und Begründung beduurten.

Jubessen vor bieses Buch nicht gerade als ein Auszug aus moerden. Wenn es sich auch burch geringern Ilmsan, amedmaßigere Eintheilung und gefälligere Form vorzugsweise für ein größeres Publifum eignet, so deirte es boch auch von der gelehrten Welt, die mi Bestige meiner früheru Werfe ift, beachtet worden, denn es enthölt nicht untedeutende Berbessenungen umd Jusüpe. 3ch sonnte hier manches aufrehmen, was in der Geschiefte der Gehalfen nicht an einem Place gewesen was, die be Geschichte der afrikanischen Lieute Place im Gehalfen mich an der Berbessen wie geschied werte, der Arbeit und gehalfen nicht an Einem Place gewesen was, die bei Beschichte der afrikanischen Dynastien, die der Arbeit im Spanie und Sciestien nicht und verschied wer jete auch um so leichter zu bearbeiten, weil in zwischen dem kannt, Cane, Dogh, Weight und Andern viel Material dau geliefert worben ist.

So übergebe ich benn biefes Wert ber Deffentlichteit, mit ben bewußtsein, feine Müße geschent zu haben, burch dosseibe seben Freund ber morgenstädbischen Geschichte in ben Stand zu segen, ohne ermiddende Anstrengung, und mit geringem Aufwande an Zeit und Kosten, mit ber Meligion, ber Gultur und ben wichtigken beiltigken Greignissen ber mohammedamischen Wöller bertraut zu werben.

Beibelberg im Dai 1866.

Der Verfaffer.

# Inhalte-Bergeichniß.

|      |              |          | Erft    | er .  | Absd    | nitt.        |       |       |       |         |    |       |
|------|--------------|----------|---------|-------|---------|--------------|-------|-------|-------|---------|----|-------|
|      |              | 200 al   | amm     | ed 1  | end b   | er Re        | ran.  |       |       |         |    | Grite |
| I.   | Mohammeb     | und bi   | e Mra   | бет   | seiner  | Reit         |       |       |       |         |    | 1     |
|      | Der Roran    |          |         |       |         |              |       |       |       |         |    | 26    |
|      |              |          |         |       | ~       |              |       |       |       |         |    |       |
|      |              |          | -       |       | . ,     | hnitt        |       |       |       |         |    |       |
|      |              | Tas      | Wah     | (d)al | ifat    | iu M         | dina  |       |       |         |    |       |
| I.   | Abu Betr     |          |         |       |         |              |       |       |       |         |    | 40    |
| II.  | Dmar .       |          |         |       |         |              |       |       |       |         |    | 47    |
|      | Doman .      |          |         |       |         |              |       |       |       |         |    | 54    |
| IV.  | Mi, Hafan    | und M    | uawi    | a     |         |              |       |       |       |         |    | 59    |
|      |              |          | Drit    | ter   | Abso    | hnitt        |       |       |       |         |    |       |
|      |              | Die      | £m      | tiigi | en in   | Dan          | taēf. |       |       |         |    |       |
| T.   | Muawia al    | a Wilein | herri   | for   |         |              |       |       |       |         |    | 71    |
|      | Die Glangp   |          |         |       |         |              |       | I. 5  | 6 253 | elib I  |    | 74    |
|      | Spaltungen   |          |         |       |         |              |       |       |       |         |    | 104   |
|      | Beiterer Be  |          |         |       |         |              |       |       |       |         |    |       |
|      | bis Marn     |          |         |       |         |              |       |       |       |         |    | 117   |
|      |              |          | Dier    | ter   | Abso    | hnitt        |       |       |       |         |    |       |
|      |              | 2        | ie M    | Safi  | ben i   | n Aff        | eu.   |       |       |         |    |       |
| I.   | Die Bluthe   | eit ber  | Ябба    | fiber | 1. por  | : M:         | Saffa | 5 5i6 | Mut   | aßim    |    | 127   |
| II.  | Anfang bes   | Berfal   | lis bei | 8 68  | alifat  | s uni        | Em    | porte | nımer | una     | Б: |       |
|      | bangiger     | Dynafti  | eu.     | Bon   | Mim     | athif f      | is H  | (muti | afi   |         |    | 178   |
| III. | Gänglicher   | Berfall  | bes     | Cha   | lifats. | <b>280</b> 1 | n Ali | multa | bir b | is zu   | m  |       |
|      | Einzug be    | r Bujil  | en ir   | . B   | gbab    |              |       |       |       |         |    | 199   |
| IV.  | Die Abbafi   | ben unt  | er ber  | t B   | uji ben | jultan       | ten   |       |       |         |    | 219   |
|      | Die Abbafi   |          |         |       |         |              |       |       |       |         |    | 226   |
| VI,  | Die felbfta: |          |         |       |         |              |       | leşte | n Se  | lbjule. | n: |       |
|      | fultane u    |          |         |       |         |              |       |       |       |         |    | 238   |
| TTT  | 12           | Atc.     | 05.40   |       |         |              |       |       |       |         |    | 951   |

| Sunfter Abfchnitt.                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Omejjaden und andere moslimifche Gurften in Spanien.           | Grite      |
| I. Die Grundung und bie Glanaperiobe bes Dmeijabenreichs, pon      |            |
| Abb Errahman I. bis hafam II                                       | 256        |
| II. Berfall bes Omejjabenreichs, von Sifcam II. bis Sifcam III.    | 274        |
| III. Das moslimifche Spanien nach bem Sturge ber Omejjaben         | 284        |
| Sechster Abschnitt.                                                |            |
| Die mostimifchen Donaftien in Afrita und Sieilien.                 |            |
| I. Die 3brifiten                                                   | 297        |
| II. Die Aghlabiten                                                 | 299        |
| III. Die Fatimiben und bie erften Biriben                          | 306        |
| IV. Die letten Biriben                                             | 328<br>329 |
| V. Die haffiben und bie Meriniben                                  | 333        |
| VI. Untergang ber moslimifchen herricaft über Sicilien             | 000        |
| Siebenter Abschnitt,                                               |            |
| Der Rampf ber telamitifden Bolter gegen die Rrengfabrer.           |            |
|                                                                    |            |
| I. Der erste Rreuging bis jum Tobe Zentis                          | 337<br>351 |
| III. Die Kreugige gegen Anteonin und Salabins                      | 863        |
| IV, Die erften Mamlutensultane und bie Mongolen, bis gur Ber-      | 505        |
| treibung ber Rreusfahrer                                           | 371        |
|                                                                    |            |
| Achter Abschnitt.                                                  |            |
| Die Bicane in Berfien und bie babritifden Damlutenfultane nach t   | en         |
| Rrenggugen.                                                        | -          |
| I. Der Gultan Rabir und feine Beit                                 | 384        |
| II. Die Rachfommen bes Gultan Ragir und bie fpatern 3icane         | 409        |
|                                                                    |            |
| Neunter Abschnitt.                                                 |            |
| Die Demanen bie auf Bajeft, Die erften eirtaffifden Gultane in Egt | pten       |
| und bie Eroberungen Timure.                                        |            |
| I. Die Demanen bis jum Rriege Bajefibe gegen Timur                 | 417        |
| II. Dimur bis gu feinem Rriege gegen Bajefib                       | 421        |
| III. Egypten und Sprien unter ben erften Girfaffiern. Die letten   |            |
| Rriege Timurs und ber Untergang ber 3ichane                        | 430        |
| Behnter Abschnitt.                                                 |            |
| Beftaffen, Cappten und Copern nach ben Groberungen Timnre, bie     | Anne       |
| Tobe Bajefibe II.                                                  | 3          |
| I. Egypten und Sprien bis jum Tobe Chofchtabems. Eroberung         |            |

pon Cypern . .

| 0                                                                  | ***   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| II. Die Domanen von ber Schlacht bei Angora bis gur Eroberung      | Seite |
| pon Conftantinopel                                                 | 454   |
| III. Mohammebs II. Rriege in Europa                                | 462   |
| IV. Das Berhaltniß ber Pforte gu Egopten und ben Fürften Afiens    |       |
| unter Mohammed II. und Bajefib II                                  | 466   |
| Eifter Abschnitt.                                                  |       |
| Das Beitalter Celime I. und ber fpatere Berfall bes osmanifchen Re | iche. |
| I. Die Safiben in Berfien und ihr Rampf mit ben Domanen.           |       |
| Die Literatur ber Berfer und Turten                                | 475   |
| II. Die letten Mamlutenfultane und ihr Krieg mit Portugal und      |       |
| ber Pforte                                                         | 482   |
| III, Die Domanen nach Selim I                                      | 497   |

#### Druckfehler und Derbefferungen.

```
Ceite
      2 Reile 11 v. o. lies anbeteten ftatt anfahen.
          - 15 - murben ftatt murbe.
      27
               19 - gerftreuten flatt gerftreute,
                4 p. u. - Guren ftatt Spuren.
      46
               13 - - Biebjucht ftatt Biegucht.
      53
          _
               18 ift bas , nach b. 28. Caab ju ftreichen.
      75
          _
                3 n. o. lies verließen ftatt verließ
      88
          _
               16 - - Sabbjabis ftatt Sabbjabs.
      92
               19 - -
                           habbjabi ftatt habbjabi's.
     136
               18 v. u. - porausjufeben ftatt porausjufeben.
          -
               12 v. o. - und ftatt funb.
                             großen flatt große.
feinen ftatt beffen,
     152
               12 v. u. -
     155
          _
               11 p. o. —
     164
                2 - -
                            harthama ftatt horthuma.
     181
               16 v. u. -
                             und ftatt fo mie.
     185
                6 ---
                             Mliben ftatt Albien.
                            bes ftatt ber.
     187
               13 -
     191
          _
               11 p. o. —
                            Tabiriben ftatt Thairiben.
     209
               11 p. u. —
                           beberrichten ftatt beherrichte.
                8 v. o. - Muftafi's fatt Ruffafi's.
     211
          _
     221
               18 p. u. —
                            Bachtjar ftatt Buchtjar.
     251
                7 v. o. —
                            Rafir ftatt Ragir.
                             Friebensantrage flatt Friebensvertrage.
     267
          _
               17 p. u. —
     270
                2 - -
                            ber lette ftatt ben letten.
     276
 _
                5 - - Omeijaben ftatt Omajjeben.
     287
               17 - - Almumin ftatt Almunin,
     301
                8 v. o. - anerfannte ftatt anerfannt.
 _
          _
               10 - gehörenbe ftatt gehörenben.
2 u. 7 v. u. lies Albafafiri ftatt Albafifiri.
     802
     323
     826
          _
               12 p. o. lies in ftatt nach.
     843
               17 p. u. - hatten ftatt batte.
               - - genannten ftatt genannte.
 _
     347
          ....
               17 p. o. - Amalrich ftatt Almarich.
     355
               10 p. u. ift bas Wort "fie" ju ftreichen.
 _
     876
          _
     894
          _
                7 - lies beibnifchen ftatt beibnifche.
     401
           _
                8 p. o. - fromme flatt frommen.
     408
          _
               19 p. u. - Abulfeba ftatt Abulfeba.
     421
                4 p. o. - Dienfischans flatt Diertischans.
               11 v. u. ift bas , nach Damast ju ftreichen.
     442
    447
          ---
                5 p. o. lies 1460 ftatt 1860.
     468
          _
               18 p. u. - 1473 ftatt 1488.
     481
          _
               3 - - fabeh ftatt fabb.
```

19 p. o. - murbe ftatt murben.

488

## Erfter Abidnitt.

#### Mohammed und der Soran.

I. Mohammeb und bie Araber feiner Beit.

Da wir und eine überfichtliche Darftellung ber Geschichte ber islamitifden Bolfer, welche mit Mohammed, bem Stifter bes Jolams, beginnt, gur Aufgabe gestellt baben, fo muffen wir, gu befferm Ber: " ftanbniffe berfelben, einen raiden Blid auf bie politifden und Culturzustäube Arabiens, bes Heimatlandes bes undammedanischen Bropheten, werfen, und in Rurge andeuten, wie aus benfelben fich allmählich ber neue Glaube und bas junge Reich entwidelte, welches in furger Beit eine fo weite Ansbehnung und eine fo furchtbare Dacht gewann. In politifcher wie in religioier Begiebung berrichte in Arabien im fecheten Sahrhunderte bie größte Beriplitterung. Im Suben machten fich Juben und Chriften bie Berrichaft ftreitig, mehrere öftliche Bropingen maren bem perfifden Reiche, und ein Theil bes Rorbens bem Bngantinischen unterthan. Rur in Mittelarabien behaupteten bie Bebuinen ihre alte Freiheit, waren aber unter fich felbft in gabireiche Stämme und Familienhäupter getheilt, und nicht felten in lange blutige Rriege gegen einauber verwidelt. Gleiche Bewandtniß hatte es mit bem Glauben ber Bewohner ber arabifden Salbiniel. Manche Stamme, Die in nabere Berührung mit Juben und Chriften gefommen waren, hatten fich jum Jubenthum und Chriftenthum befehrt, Die abgeichloffenen Bewohner Mittelarabiens blieben ihren alten Göben, in Denichen- und Thiergestalt, treu, von benen ber Gine biefem ber Anbere jenem Stamme beilig mar, mabrend Einige Conne, Mond und fonftige Simmeletorper verehrten, ober fich ber Religion ber Magier zuneigten; auch laffen fich bei ben

heibnischen Arabern Spuren von Geroenbienft, Baums und Steincultus nachweifen.

Im Allaemeinen nahm die Religion im Leben ber Bebuinen einen untergeordneten Blag ein, und überhaupt hatte ber Dobammebanismus mehr gegen religiosen Indifferentismus, gegen Cfepticionno und Gigennut, ale gegen Anhanglichfeit an ben alten Glauben gu tampfen. Der Gobenbienft mar gur Beit Dohammeb's icon bem Berfalle nabe, bie Goben wurden von großen Dichtern und andern bentenben Arabern als machtlofe Wefen angesehen, Die fie höchstens als Bermittler zwifchen bem höchften Gotte (Allah) und ben Denichen ansahen. Much war in Arabien ber Glaube an ein Jenseite icon por Mohammed nicht nicht neu, weungleich beffen allgemeine Berbreitung allerbinge erft ale eine Frudit bes Aslame angesehen merben muß. Mittelpuntt bes arabifden Gobenbienftes mar bie Ctabt Mella. - mit ihrem alten Tempel (Raabah), ber bie Goten ber verschiebenen Stamme beherbergte, und ju welchem alljährlich Ballfahrten ftatt fanben. Die Beit ber Wallfahrt war eine beilige, in welcher bie Waffen rubten, und Leben und Gut ber Araber in Giderheit mar, baber auch in biefen Monaten ber größte Sanbelsverfehr auf Meffen und Jahrmarften ftatt fanb. Die Saupter ber Stabt Meffa, welche im Befite ber geiftlichen Burbe maren, übten fo einen großen Ginfluß auf bie Gefannitbevölferung Arabiens aus, benn fie hatten auch einen Theil ber beiligen Monate gu bestimmen, von welchen bie Sicherheit bes Sanbels, wie ber Wieberausbruch ober bie Ginftellung ber Feinbfeliafeiten abbieng. Rein Bunber bag bie vornehmen Melfaner gang besonders ben neuen Glauben befampften, weil fie am meiften bei einem Umfturge bes Alten, ben fie befürchten mußten, ben jeboch Mohammed nicht burdführte, ju verlieren hatten. Dohammed gehörte amar felbit bem Stamme an, welcher bie Ariftofratie Deffa's bilbete. ber Bweig, bem er entfproffen, war aber verarmt, fo bag bei feiner Geburt (April 571 n. Chr.) feine Mutter Amina fo unbemittelt mar, baß fie Diube hatte eine Anne fur ibn aufzutreiben. Gein Bater Abb Allah mar nach einigen Berichten ichon por feiner Geburt geftorben. nach Anbern ftarb er wenige Wochen nach berfelben. Mohammed foll mehrere Jahre bei feiner Amme unter ben Bebuinen gelebt haben, ebe er feiner Mutter gurudgebracht wurde. Mit biefer machte er, in einem

Alter pon feche Rabren, eine Reife nach Mebing, ihrer Beimatfiabt. Auf bem Rudwege ftarb fie, und bas verlaffene Rind murbe von feinem Großvater Abb-Almuttalib aufgenommen. Als auch biefer nach amei Nahren ftarb, lebte er bei feinem Dheim Abu Talib, ber jeboch felbit zu arm mar, um für feines Reffen Lebensunterhalt forgen gu tonnen, fo bag bas junge Baifentinb balb genothigt mar, burch Schafhuten fich feinen Bebarf ju erwerben, eine Beichaftigung, ber nur bie nieberfte Bolfeflaffe fich unterzog, mabrent bie begüterten Bewohner Metta's Sanbel trieben und ihre Karamanen, jum Baaren- und Brobuften-Anstaufch, nach Abuffinien, Gubarabien, Gurien, Cappten und Berfien manberten. Mohammeb felbft foll in feiner Jugenb, mabricheinlich als Ramceltreiber, mit Rarawanen zweimal nach Sprien gefommen fein, boch verbienen bie munberbar ausgeschmudten Berichte hierüber wenig Glauben. Als hiftorifde Thatfache gilt aber, bag er in einem Alter von etwa fünf uub zwanzig Jahren in ben Dienft Chabibja's, einer wohlhabenben Bittme, trat, und für fie in Saubelsgeschäften eine Reise nach Gubarabien machte. Diese Bittme beiratbete er, gegen ben Billen ihres Baters, und burch biefe Seirat erft murben feine Bermogensumftanbe fo glangenb, bak er forgenfrei leben unb feine ichlummernben Rrafte geiftigen Intereffen gumenben tonnte. Er trieb gwar noch einige Reit Sanbel, boch wie es icheint mit wenig Glud, und nach und nach fagte er fich gang von ben Geichaften los, sog fich immer mehr in bie Ginfamteit gurud, und verbrachte manche Bochen in einer Boble in ber Rabe von Detta, wo er fich religiofen Betrachtungen bingab. Un Renntniffen war Dobammeb febr grm. feine Erziehung mar eine vernachläffigte, überhaupt ftand Arabien gu feiner Beit in wiffenichaftlicher Begiehung auf einer fehr nieberen Stufe. Rur bie Dichtfunft mar in voller Bluthe, für biefe batte aber Mohammeb, trot feiner großen Rebnergabe, fein Berftanbniß. Die Schreibfunft war bamals noch wenig verbreitet, und es ift zweifelhaft, ob Mohammeb, felbft in fpatern Jahren, fie fich aneiquete, Er tannte bas Juben- und Chriftenthum nur aus munblichen Berichten, vielleicht aus ber Darftellung eines Bettere feiner Gattin, ber au benen gehörte, welche ichon por ber mohammebanifchen Reit bem Gotenbienfte entfaat batten, ber aber auch in beiben Confessionen teine volle Befriedigung fanb. Bon Diefem angeregt, mochte er

über Gott, Benfeits und Offenbarung nachgeforicht, bie ihm aus munblicher Neberlieferung befannten Religionsspfieme burchmuftert und aus benfelben eine für Arabien paffenbe neue Religion gu ichaffen gelucht baben. Das Dasein eines einzigen Gottes ohne Trinitat, Die Difenbarung Gottes, aber nur burch Bropheten, bie, wenn auch burch Brophetengabe ausgezeichnet, boch allen anbern Dleufchen gleich maren, und ein Benfeits, in welchem die Tugend belobnt und bas Lafter beftraft wird, waren die Grundelemente ber neuen Religion, welche aber, nach feiner Auficht, nicht neu war, bie vielmehr Abraham ichon gelehrt baben follte. "ber meber Sube noch Chrift war", pon bem, nach biblifcher wie nach arabifcher Sage, bie Araber abstammen, und ber auch bamals ichon im beiligen Tempel als ein Dann Gottes verehrt worben fein foll. Dofes und Chriftus galten ihm als große Bropheten, aber ihre Difenbarung ericbien ihm als eine von Juben und Chriften getrübte und verfälichte, barum follten aus bem alten Teftamente die für Arabien nicht paffenben Gefete und Ceremonien, und aus bem Reuen biefenigen Dogmen beseitigt werben, bie an Bolntheisinus grengen. War einmal Mohammed auf bem Wege ber Trabition und Refferion ju biefem Refultate gelangt, fo mochte er, mit feinem frommen Gemuthe und feiner lebhaften Phantafie, bei feiner nervofen phyfifchen Conftitution, bei manden Borurtheilen feiner Beit, in benen er noch befaugen war, in feiner einem beschaulichen Leben gewihmeten Ginfamteit fich folieflich auch für einen von Gott inspirirten Bropheten gehalten haben.

Mohammed war nämlich, wie aus morgene und abenbläublichen Leuslene erhellt, Epileptiler, und wurde, dem Aberglauben seiner Zeit gemäß, sir einen von bösen Geissern Beissenung gebatten. Er selbst bielt sich ursprünglich sir einen Solchen, bis er allmäblich zur Uedergeugung gelangte, daß Dämonen seine Gewalt über einen reinen, Gott ergebenen Mannt, wie er war, haben fönnten. Die Dämonen wurden jest in Engel verwandelt, die en dei seinen krauben zur Abenden auf der Abenden ab Geschicht und Gehört zu nu bei seinem kraubsprückund auf dehen glaubte. Er schrieb mun die nach gewaltiger Aufregung und Geschiensprückung einer der und wechte der schrieb der Schrieb nut die nach gewaltiger Aufregung und Geschiensprückung eintretende Bewußtlösigtet überrichischen Zusammelseh unt Engeln zu, nud hab dos, was und der Küdfehr des

Bemustieins, flar vor seiner Seele lag, für eine göttliche Dsenbarung an. Wohammed glaubte, wenigitens in der ersten Zeit seines Brophetenthums, ganz seit an seinen Beruf, eine neue Refigion zu prebigen, oder vielnehr die alle Refigion Abrahams wieder in ihrer Keinheit bezugnitellen, und bieder Glaube allein god ihm, troß seinem wantelmützigen Tharafter und träuwertigen Wesen, die nötzige Kraft und Andebauer, alle Schmähungen und Kränfungen zu ertragen, die ihm viele Jahre simburd vom seinen Esqueren zugestät vurden.

In ben erften Jahren mußte fich Mohammeb bamit begriffgen. feine Offenbarungen feinen nächften Bermanbten und vertrauteften Freunben vorzutragen. Unter biefen ift befonbers Abu Befr und unter jenen fein junger Better Mi gu neimen. Beibe nahmen fpater als Chalifen eine bervorragenbe Stellung in ber Gefchichte bes 38lams ein. Die große Maffe ber Metfaner, barunter felbft Mohammebs Dheime, wiesen ihn gurud. Rad und nach gewann er jeboch eine Angahl Manner aus ben niebern Bolfeflaffen, weil er fich ber Armen und Comachen annahm, und in feinen Reben auch bie Barte, ben Beig, ben Stols und ben Sochmuth ber Ariftofratie Meffa's geifielte. Die vornehmen Meffaner, bie ihn anfange gewähren liefen, erfannten nach und nach bie ihnen brobenbe Wefahr, und begnügten fich balb nicht mehr bamit, ihn als Wahrfager ober Bauberer ju verfpotten und zu verhöhnen, fonbern fie braubmartten ihn auch als Lugner, und verfolgten ibn als Religionsläfterer. Mohammeb unb bie Gläubigen aus angeschenen Kamilien, bie bes Schutes ihres Stammes ficher maren - benn bie Ehre bes Stammes galt ben Arabern mehr als ber Glaube an ihre Goben - verharrten jeboch bei ber neuen Religion, wenugleich biefer Schut fich nur bis gur Siderung por groben Difbaublungen erftredte. Stlaven, Freigelaffene und andere fcublofe Glaubige aber faben fich genothigt zu wiberrufen, ober auszuwandern, und Abyffinien mar bas gur Auswanderung gemahlte Land, weil bier, unter driftlicher Berrichaft, ber befte Schut gegen Gögenbiener gu erwarten mar. Mohammeb fuhr inbeffen fort gegen ben Gobenbienft und bas Läugnen eines Jenfeits zu polemifiren und fuchte gang befonbers burch feine feurigen Schilberungen ber Sollenstrafen und ber Parabicfesgenuffe ju mirten, babei brobte er auch ber ungläubigen Stabt mit nahem Untergang und ergablte

wie Gott altere Stabte und Boller ihrer Gunben und ihres Unglanbens wegen vertilgt habe. Als er aber auf bie Gefchichte fruberer Bropbeten binwies, verlangte man pon ibm auch Bunber, wie fie Bene geubt, und bierauf mußte er nichte gu erwiebern, ale bag bie Offenbarung felbft bas größte Bunber fei, ober baß Gott aus Onabe ihnen bicfen Bormand laffe, weil er miffe, bag fie, wie bie verftodten Sunber por ihnen, boch nicht alauben murben. Es trat ein Moment ein, in welchem Mohammeb fo niebergeichlagen mar, und fo febr am Erfolg feiner Bemühnngen verzweifelte, baß er mit feinen Berfolgern einen Compromif fcliegen wollte, inbem er ihre Gogen als vermittelnbe Befen amifchen ben Meniden und Allah, etwa wie bie Engel nach jubifder und driftlicher Borftellung, anerfannte. Gei es aber, daß er felbft balb einfah, wie er auf Irrwege gerathen, ober bag biefer Schritt ben gewünschten Erfolg nicht hatte, er ermannte fich balb wieber und widerrief biefe Concession, indem er feinen frühern Musfpruch ale eine Gingebung Satane erflärte. Dbgleich aber bie Bahl feiner Gegner, in Folge feiner wiebertehrenben Schroffbeit, immer mehr muche, und ihr Auftreten gegen ihn immer feinbicliger und franfeuber murbe, nahm boch feine Dacht um biefe Reit burch bie Betehrung zweier Danner gu, welche ihm reichen Erfat fur viele Abtrunnige boten. Der eine war Samga, wegen feiner Tapferfeit "Lowe Gottes" genannt, und ber andere ber nachberige Chalife Omar. ber energifchite Charafter unter allen Gefahrten bes Bropheten unb bie fraftigfte Stute bes 38lame. Bei Samga, ber ein Obeim Dohammeds war, regte fich bas Gefühl bes Mitleibs und ber Familienehre. Er befannte fich sum Islam, um befto entichiebener als Beichuber feines vielen Beleibigungen ausgesetten Reffen auftreten gu tonnen. Omar galt für einen ber beftigften Gegner Dobammebe, er foll fogar ben Gutichluß gefaßt haben, ibn aus bem Wege gu raumen, als er bie Gutbedung machte, baf feine eigene Schwester und ihr Gatte fich ju Mohammebs Lehre befannten. Er fturgte in ihre Bohnung und mighanbelte fie. Bald bereute er aber feine Robbeit, las bas Stud Roran, bas er bei ihnen fanb und murbe, wie Doslime behaupten, von beffen begaubernber Sprache und erhabenem Inhalt jo hingeriffen, bag er fich alsbald zu Mohammed begab, ihm als Befandten Gottes bulbigte und ihn fogar nothigte, unter feinem und

Samga's Schut ben Tempel wieder ju besuchen, den er in ber letten Beit nicht mehr gu betreten gewagt hatte. Diefe Befehrungen unb ibre Kolgen brachten bei ben Keinben Mohammede nur noch mehr Erbitterung bervor, und es mahrte nicht lange, fo verpflichteten fie fich gegenseitig, mit Mohammed und feiner ihn beschützenden Familie jeben Bertehr abzuichneiben. Die Beachteten zogen fich in ihre Quartiere jurud, welche in einer Schlicht bes Sanptthals lagen und lebten bier in großer Bebrangniß, benn nur aus ber Gerne ober vermittelft beimlicher Freunde tonnten fie fich bie nothigen Lebensmittel verschaffen. Diefer Ruftand bauerte minbeftens zwei Jahre und nicht ohne Dube festen Mobammeb's Freunde bie Aufbebung bes Bannes burch. Mohammeb, beffen Unhanger fich in biefer Beit ber Roth gewiß nicht vermehrt hatten, mochte seinen Gegnern weniger gefährlich ericbienen fein und barum ein milberes Berfahren gegen ibn ben Gieg bavon getragen haben. Er mußte fich mohl febr unbehaglich in feiner Baterftabt fühlen, benn balb nachher verließ er fie und reifte nach Taif, in ber hoffnung, bei ben Bewohnern biefer öftlich von Deffa gelegenen Stadt freundliche Aufnahme und geneigtes Dhr fur ben 38lam ju finden. Aber auch in biefer Erwartung murbe er getäuscht und er mar bei feiner Rudfehr nach Detfa um fo betrübter, als feine Gattin Chabibig, Die ibm ftete Troft gefpenbet, und fein Dheim Abu Talib, ber ihn mit Gelbftaufopferung beichütt batte, ihm furg vorber burch ben Tob entriffen worben maren.

Eft im elften Jahre seiner Sendung und im ein und fünfligsten eines Lebens trat, durch die Bekforung einiger Pilger aus Jathris, der Tadb, meldes figten aus Arbeits, der Kohammed fie zur Reihenz wöhlte, Die die Nohammed fie zur Neihenz wöhlte, Die die Neihen Seinen genannt wurde, eine günstige Bendung für Mohammed und seine Restlichen die neue Lehre in tyere Zeinent und ersthieren im folgender Jahre in gestherer Agel wieder bei dem Feste, und im dritten Jahre, als der Mohammedanismus dei ihnen noch weitere Fortschritte gemacht hatte, ihnen sie Mohammed ein, ihnen zu solgen, und schwenen frauen und Rinder zu beschäußen. Die rachgere Annaherung der Medinenster au Mohammed sit daraus zu erklären, das erkenstenen Krauen und Rinder zu beschäußen. Die rachgere Annaherung der Medinenster au Mohammed sit daraus zu erklären, das erkenstenen Krauen und Reinen kannte und ihr Geschliecht es daße als eine Butter aus Medina staunte und ihr Geschliecht es daßer als eine Ehrenfach aniah, ihm Schut zu gegebren, daß ferner die Medi-

nenser durch ihren Umgang mit den unter ihnen wohnenden judischen Schämmen, die ihren Russiase erwarteten, längst auf das Ericheiten eines neuen Propheten vorbereitet waren und das endlich die auf die Bedeutung Melfa's eizersüchzige Etabt Medina hoffen mochte, durch Mohammed und seine Religion das Uebergewicht zu erfangen.

Mohamund schiede seine Amhänger nach Medina voraus, er slothe entsch mit Abu Befr nach einigen Monaten heimlich, weil er wahrschielich zurückgehalten ober auf der Neile mishambelt zu werben bestärtigtet. Mit biefer Answanderung, im Arabiichen Hibber der Answanderung, im Arabiichen Hibber der Angenaunt, beginnt die mohammedanische Zeitrechnung. Eie wurde jedoch, obgleich die wirfliche Auswanderung im September 622 fatt fand, auf den 16. Juli, den ersten Tag des damaligen arabiichen Jahres, surüsdackschoten.

Mohammeb's erfte Corge nach feiner Anfunft in Mebina mar, ben mit und por ihm Ausgewanderten eine neue Seimat gu verichaffen. Er ftiftete baber eine Berbrüberung gwifden ben geflüchteten Meffanern (Muhab jirin) unt ben befehrten Mebinenfern, (An far, Silfegenoffen) welche fich bis gur gegenseitigen Beerbung, mit Ausfolug ber Blutevermanbten, erftredte. Er ordnete auch balb ben Cultus und ließ eine Moidee bauen, in welcher taglich fünfmal ein furges Gebet verrichtet murbe. In ber erften Beit feines Aufenthalts in Mebina fuchte Mohammeb bie bafelbft anfaffigen Juben burch allerlei Conceffionen für feine Religion gu gewinnen. Go bestimmte er Jerufalem als Riblah, bas beißt als bie Geite, nach welcher man beim Gebete bas Geficht wenben follte, er fette ben gehnten Tag bes erften Monate als Fafttag ein und gestattete ben fich Befehrenben ben Sabbat ju feiern. 216 er fich aber in feiner hoffnung getäufcht fant, inbem bie Juben, abgeseben von allem Unbern, einen Deffias aus bem Gefchlechte David's erwarteten, murbe er ihr bitterfter Feinb. Er beftimmte fpater Detta ftatt Jerufalem gur Riblah, fette ben Monat Ramabhan als Fastenzeit und ben Freitag als Rubetag ein.

Mohammed's michtigste Maßregel im ersten Jahre ber Auswanberung war aber bie, daß er im Namen Gottes ben Arieg gegen bie Ungläußigen zuerst erlaubte und später jogar zur heiligen Pflicht machte. Bekämpfung ber Feinde bes Jelams wurde zur schönfleten Tugend erhoben, den im Kampse fallenden, verhieß er die höchsten Freuden des Paradieses, denen die ihn scheuten, drohte er mit einem schmählichen Tode durch göttliche Fügung.

Die erften Rriegeguge ber Dohammebaner, welche faum einige hunbert Mann in's Felb ftellen tonnten, benn bie großere Rahl ber Bewohner Mebina's mar noch nicht jum Islam übergetreten, und batte fich nur gur Befchutung Mohammeb's verpflichtet, aber nicht ihm in offenfiven Unternehmungen zu folgen, maren eigentlich nur Raubsuge gegen mettanische Rarawanen, die auf ihren Sandelszügen in ber Rabe von Mebina vorüberfamen. Da inbeffen bie Meffaner porfichtig maren und entweber ihren Raramanen ein ftartes Beleite mitgaben, ober fie auf Umwegen nach Gyrien ichidten, fo orbnete Mobammeb einen Ranbing in einem ber beiligen Mongte an, in welchen jeber Araber fich ber größten Corglofigfeit hingab. Die naberen Umftanbe biefer Expedition find ichon febr bezeichnend fur ben Charafter Mohammed's und feiner Offenbarungen in biefer Beriobe. Wir feben bier wieber, wie bei ber Anerkennung vermittelnber Goben, eine gemiffe Unficherheit in feinem Berhalten, und ben Anfang einer Reihe von Sanblungen, Die er, aud ohne mit gartem ethischen Ginne begabt gu fein, boch als ichlecht erfennen mußte und nur bes 3medes willen. - fortwährenbe Rüchtigung ber Beiben und Semmung ihres Banbels - begieng, ober menigftens guthieß.

Mohamued ließ nämlich seinen Schwager Ab Allah ruten, liedrreichte ihm ein versiegettes Schreiben, und gab ihm die Weifung, sich mit zwölf Genossen auch Sübarabien aufzumachen, um den in biesem Schreiben enthaltenen Wessel zu vollzieben, verhot ihm aber unsderäuflich dasselche vor dem dritten Tage nach seinem Auszuge zu leben. Ab Madh gehorcht, und als er am britten Tage dem Brieferbrach, sand er nur solgende wenige Worte: "Ziese mit deinen Schreiben in das Thal von Nachlah schaft führlich von Meta) und bauere dasselche Schreiben daßin, daß er diese Arauvane überfallen sollte, was der auch mit Erssel ohn Schweizigten aus süberfallen sollten was er auch mit Erssel ohn Schweizigteit aussishert. Im Annach von Wetten vorreben gefangen genommen, einer wurde ersselche Wähnner wurden gefangen genommen, einer wurde ersselche Wähnner wurden gefangen genommen, einer wurde ersselche Wähner wurden gefangen genommen, einer wurde ersselch geracht. Mohammed batte offender, um bet Ersteruna mit 400 Mach über einen in den

héligen Wonaten zu unternehmenden Kaufsyng abzufdneiden, und je nach Umftänden die Verantwortlichkeit dafür von sich abwälzen zu können, ihm den Bekefdt dazu in einem laconischen versiegelten Briefschen ertheilt, und in der That, als sleht unter den Moslimen Meinas nur eine Etimme des Tadels und der Entrüfung über diese Etimme des Tadels und der Entrüfung über diese Entweigung der heiligen Wonate sich etweizung der heiligen Abnate in die stehen derfahl körefdristen, da er ihm ja nicht gedigt, daße er die Karamane im heiligen Monate angreisen sollte. Als er jedoch jah, daß er demohygaeghet als Urteber diese Kreenles galt, und da er auch in Justumft deu Melfanern nicht einfidere Monate für ihre Sandelsäuge ähnnen wollte, murden Koransverie geoffendart, in welchen der Krieg gegen die Ungläußigen zu jeder Zeit entichalbigt wird, weil sie de mach der Seines zu verbrängen.

Ju bem ersten eigentlichen Teessen zwischen Mohammed und ben Metstanern sam es im zweiten Jahre ber Hohra, bei Bedr, einem wonsspreichen Estaniosorie gwischen Nedena und Metsta. Mohammed war mit etwas über dreihundert Mann ausgezogen, in der Absicht bie aus Syrien zurückschendert Mann ausgezogen, in der Absicht die und Syrien zurückschendert Mann ausgezogen, in der Absicht die und Syrien zurückschen erlich karamanne der Metstaner zu überschen und geständlich und karamanne der Klatamwarte von Dem jaden, welcher die Karamanne anführte, erhielt aber Kunde von dem Bothaben Wohammed's. Er sambte einem Eliboten nach Metsta, zum Schue bliese sligentlynuns bewoffnet ein: Mithürger ausglüchern, zum Schue bliese sligentlynuns bewoffnet

auszuziehen. Roch ehe inbeffen bie zu Gulfe gerufenen Meffaner, etwa 900 Mann ftart, herbeifamen, gelang es bem Abu Cofjan, welcher mußte, bag Dohammed ihm bei Bebr auflauerte, biefen Ort gu umgeben und langs ber Meerestufte feine Raramane in Siderheit zu bringen. Sobalb bie Runbe von ber Rettung ber Guter in bas Lager ber Deffaner gelangte, munichte ein Theil ber Mannichaft, bie nur aus Furcht, ibr Eigenthum gu verlieren, bie Baffen ergriffen hatte, wieber beimgufebren. Unbere, bittere Reinbe Mohammeb's und friegeluftige Manner, ichlugen por, bis Bebr porguruden. Letterer Borichlag murbe gmar angenommen, boch beharrten mehrere Geschlechter auf ihrer Beigerung und tehrten wieber nach Detta um. Gleiches Schwanten berrichte im Lager bes Bropheten; man mar in ber Ausficht auf Beute, aber nicht auf einen Kampf gegen einen an Bahl noch immer überlegenen Reind in's Relb gezogen. Aber bier burfte man noch weniger für feig gelten, wenn man nicht bem neuen Glauben ben barteften Schlag perfeten wollte. Go tam es benn jum blutigen Bufammenftoße, bei welchem bie tobesmuthigen und friegsgeubten Mebinenfer über bie gum Theil verweichlichten Raufleute Melfa's ben Sieg und reiche Beute bavon trugen. Mohammeb felbit war bem Sanbaemenge fern geblieben, er betete in einer Sutte, bis er ohnmachtig nieberfant, und als er wieber ju Bewußtsein fam, verfunbete er ben Seinigen ben Sieg burd bie Bulfe himmlifcher Conaren. Diefe erfte Waffenthat legte ben Grund zum raiden Bachethum bes Mohammebanismus, fie brachte ber armen Gemeinde neue Rraft burch bie erbeuteten Baffen, Bferbe und Rameele, fo wie burd betrachtliches Lofegelb fur bie Gefangenen, fie ftarte ihr Bertrauen, vermehrte ihren Anhang und ermunterte fie ju weiteren Unternehmungen. Der jubifche Stamm Reinufa marb bas erfte Opfer ber fiegestruntenen Schaar. Er murbe genothigt fich auf Gnabe ober Ungnabe gu ergeben und mare mahricheinlich ganglich niebergemacht morben, wenn nicht Abb Allah, ber Cohn Ubei's, bas Dberhaupt ber Chasrabjiten, bes in Mebina wohnenben arabifden Stammes, mit welchem biefe Juben fruber verbunbet maren, ihnen freien Abzug erwirft hatte, boch fiel ihre gange Sabe in bie Gewalt ber Moslime. In biefe Zeit fallen auch mehrere Ermorbungen besonbere verhaßter ober gefährlicher Reinbe bes Alams, woburch ein gewiffer Terrorismus von Geiten Mohammeb's geübt murbe, ber ben

heftigen Wiberstand einzelner Gegner jum Schweigen brachte und angstliche Gemüther in ben Schoof bes Sicherheit gewährenben Islams führte.

Jubeffen blieben auch bie Dektaner nicht unthätig. Ihr Intereffe und ibre Ehre gebot ihnen für die Rieberlage bei Bebr Rache gu nehmen. Schon por Enbe bes zweiten Jahres ber Sibjrab batte Abu Sofjan mit einer fleinen Bahl entichloffener Manner einen Streifgug bis in bie Rabe von Mebina gemacht, um bas Terrain auszufund. ichaften und Berbindungen mit ben Keinben Mobammeb's augufunpfen. 3m folgenben 3ahre (625) brach er, an ber Spite pon etwa 3000 Mann, gegen Mebina auf und bezog ein Lager im Often ber Ctabt. Mohammeb, ber burch befreundete Araber von allen Bewegungen bes Keinbes unterrichtet mar, wollte fich auf bie Bertheis bigung ber Ctabt beidrauten. Da aber feine fangtifden Anbanger bieß als eine Reigheit erflarten, fab er fich genothigt, mit etwa taufenb Mann auszuruden, von benen jeboch nabezu ein Drittheil, unter ber Rubrung bes icon genannten Abb Allah, ber in feinem Innern Mohammeb und ben Jelam haßte, wieber in bie Ctabt gurudfehrte. Trot ihrer geringen Bahl ichlugen fich boch die Moslimen mit Erfolg, am Berge Dhob, norblich von Mebing, bis bie Bogenichuten, welche die feindliche Reiterei abwehren follten, ben ihnen angewiesenen Boften verliegen und ber tapfere Chalib, ber biefelbe anführte, Gelegenheit fanb, ihnen in ben Ruden gu fallen. Gin panifder Schreden bemächtigte fich nunmehr ber Gläubigen, jo baß fie nur noch in ber Alucht ihr Beil fuchten. Mohammeb felbft murbe vermunbet und fant um, fo bag fich bas Gerücht von feinem Tobe verbreitete, mas bie Beffurung feiner Chagr noch permebrte. Giner feiner Getreuen erfannte ihn jeboch an ben Angen, obgleich er mit Bangerbeind, Selm und Bifir bebedt war und brachte ibn mit andern Freunden an einen fichern Ort, mabrend bie Metfauer, im Glauben Mohammeb getöbtet zu haben, fich um bie übrigen Alüchtlinge wenig mehr füntmerten und gufrieben ben Ruding antraten. Erft ale bas Treffen ju Ende und ein Theil bes Secres mahrscheinlich icon auf bem Rudmariche war, erfuhr Abu Cofjan, bag Dohammeb noch am Leben fei und beichloft, im folgenden Sabre ibn auf's Rene augugreifen, Mohammeb verfolgte am Tage nach bem Treffen, in welchem er fiebgig Mann verlor, worunter auch feinen Dheim Samga, ber nebft aubern moslimifden Leichen furchtbar verftummelt wurde, ben Feinb einige Meilen weit, boch nur um ju zeigen, baf er feinesmege eutmuthiat fei, benn er mußte mohl, baß er ibn nicht mehr einholen werbe. Darauf tonnte er um fo ficherer bauen, als er burch Freunde einen übertriebenen Bericht von feinen neuen Ruftungen in bas Lager ber Meffaner gelangen ließ, woburch fie gu ichleuniger Seintehr auaetrieben wurden. An bie Rieberlage bei Dhob, welche Mohaumeb's Unfeben eben fo fehr ichmachte als ber Gieg bei Bebr es gehoben hatte, reihen fich noch einige andere Ungludsfälle, welche wir, fo wie eingelne unbebeuteube Raubguge, übergeben. Der einzige erhebliche Bortheil, burch welchen Dohammeb im vierten Sabre ber Sibjrah ben Gläubigen wieber einigen Erfat für bie erlittenen Berlufte bieten tounte, war die Bertreibung ber Buben vom Stamme Rabir, welche in ber Rabe von Debing viele Guter und fefte Schlöffer hatten, Die er bebrohte. Die Juben capitulirten und manberten aus. Mohammeb erflarte ibre Guter fur fein Gigenthum, weil es nicht gum Rampfe gefonnnen war, und vertheilte fie unter bie armen metfanischen Aluchtlinge. Gegen Enbe biefes Jahres jog er wieber mit verhaltnigmäßig ftarter heeresmacht nach Bebr, um ju zeigen, bag er fich nicht fürchte, Abu Sofian, ber nach bem Treffen von Dhob mit einem neuen Ungriff gebroht hatte, Die Spite ju bieten. Die Mettaner maren aber noch nicht geruftet, und wollten auch in einem Diffiahre feinen Rrieg führen. Erft gegen Enbe bes fünften Jahres (Aufang 627) brachen fie jum zweitenmale, mit ihren Berbunbeten aus perichiebenen Bebuinenftammen, etwa gehn taufend Mann ftart, unter ber Suhrung Mbu Cofjan's, gegen Debina auf. Die Riebergeichlagenheit ber Debinenfer, welche ihm taum 3000 Mann entgegeustellen fonnten, und bie auch noch einen Angriff von bem jubifchen Stamme Rureiga fürchteten, mar allgemein. Diesmal beftand Mohammed barauf, bem Feinbe nicht auf offenem Schlachtfelbe zu begegnen, fonbern nur bie Stabt ju vertheibigen, um bie er auch, fobalb er vom Angug bes feinblichen Beeres unterrichtet murbe, nach ber Weisung eines Berfers, einen breiten Graben gieben ließ. Co unbebeutenb auch biefe Contwebr mar, genugte fie boch, bie in ber Belagerungefunft untunbigen Araber von einem niaffenhaften Angriffe abzuhalten. Balb trat auch raube

Bitterung ein und es gludte Mohammeb unter ben Berbunbeten gegenseitiges Diftrauen zu erzeugen, jo bag fie unverrichteter Dinge wieber beimzogen. Dbgleich aber bie Belagerung von Mebing Dohammeb wenig materiellen Berluft gebracht, fo hatte er boch, nicht weniger als bei Dhob, von feinem Ansehen als Rrieger und als Prophet eingebuft, weil er, gegen alle arabifche Sitte, ftatt bem Feinbe eine Schlacht ju liefern, fich binter Mauern und Graben verborgen hatte. Auch bießmal wendete er fich zuerft wieder gegen bie Juben, welche fich in Unterhandlungen mit ben Mettanern eingelaffen hatten, und nothigte fie nach einigen Wochen fich ihm gu ergeben. Diefe Juben, Die icon genannten Benu Rureiga, maren fruber Berbunbete ber Aufiten gewesen, bes zweiten großen Araberftammes, ber in Mebing anfaftig war, und hofften baber burch bie Guriprache beffelben eben fo gunftige Bedingungen gu erhalten, wie fie ben Benu Reinuta burch bie Bermenbung Abb Allah's geworben. Ungludlicherweise mar aber ber Sauptling ber Aufiten mabrent ber Belagerung ber Stadt permunbet worben, ale Mobammeb ibn baber gum Schieberichter aufrief, verurtheilte er bie Dlanner 600-900 gum Tobe und bie Frauen und Rinder gur Cflaverei, und Mohammed ließ bicfes harte Urtheil alsbalb auf bem Marttplate in Mebing pollsieben. Diefer Erpebition folgten mehrere andere genen feindliche Bebuinenftamme, Die allmählich ben ichlimmen Ginbrud wieber verwischten, welchen bie Belagerung von Medina hervorgebracht hatte, fo bag Mohammed gegen Ende bes fechften Sabres ber Sibirah (628) ben Beichluß faffen fonnte, an ber Spite feiner Freunde, ber Gläubigen fomobl als ber mit ihm verbunbeten beibnifchen Araber, nach Detfa ju pilgern. Geine Anfforberung jur Theilnahme au biefer Ballfahrt fand jeboch wenig Anflang, und er mußte, ba er fie einmal feierlich im Ramen Gottes verfündigt hatte, mit einer nichts weniger als impofanten Dadit bie Angaben ichwanten zwischen 700 und 1400 Mann - aufbrechen, und auf die Ceben ber Araber, in ben beiligen Monaten Blut gu vergießen, vertrauen, obgleich er felbst ichon einen beiligen Monat burch Mord und Raub entweißt batte. Er machte ieboch, als er bie Melfaner feft entichloffen fand, ibm ben Gingug in bie Stadt gu perwehren, an ber Greuge bes beiligen Gebiets Salt, und nach langern Unterhandlungen tam man endlich babin überein, bag er in biefem Jahre wieder abziehen, im solgenden aber ihm gestattet sein sollte, brei Tage lang zum Wehnse der Ballacht in Wett zu weilen. Die Mettaner sehnten sich übers Handels willen nicht weniger als Mohammed nach Frieden und es wurde baher ein zehnsähriger Wassenstüllkand geschlossen, der noch die für sie günstige Kedingung enthiet, dah metkaulisch Jüchtlung ausgeliefert werben, mohammedanische aber im Welta Sicherheit finden sollten.

Schmerzlich mar es fur ben Propheten und feine Begleiter, fo nabe an ber beiligen Stadt und ihrem Tempel, bie Bilgerfahrt aufaeben zu muffen, boch entgiengen ihnen auch bie Bortheile nicht, welche biefer icheinbar nachtheilige Friebensichluß brachte. Sauptfache für Mohammed mar, bag er burch biefen Bertrag von bem fiolgen Metta gemiffermaßen als ebenburtige Dacht anerfannt murbe. Er tonnte jest feine Miffionare nach allen Theiten Arabiens ausschicken, Profe-Inten maden und Bunbniffe ichließen, und bas Recht, im nachften Rabre mit ben Glaubigen in Detfa einziehen zu burfen, mar eine Errungenschaft, bie feinen Ruf unter ben Arabern bebeutenb erhöhte. Um indeffen auch feine materielle Dacht gu beben, feine Anhäuger gu bereichern, baburch ihre Rahl zu vermehren, und burch neuen Gieg ben ichlimmen Ginbrud ju verwischen, ben bie miglungene Bilgerfahrt bervorgebracht haben mochte, jog er gegen bie Juben von Cheiber aus, welche vier bis fünf Tagereifen norböftlich von Debina ihre Guter und mehrere Burgen hatten. Lettere murben ber Reihe nach erfturmt und ausgeplundert und es blieb ben noch weuigen liebrigen nichts übrig, als fich bem Gieger unter ber Bebingung gu ergeben. baß fie auf ben Befit ihrer Lanbereien gu feinen Gunften verzichteten. Sie blieben jeboch als beren Bachter gurud', mußten aber bie Salfte bes Ertrags ben Siegern abgeben. Bu gleichen Bedingungen mußten fich noch andere Juben in ber Rabe von Cheiber verfteben, woburch Mohammed immer mehr Mittel erhielt, bie Bahl feiner Truppen gu permebren.

Auch mehrere Feldzüge gegen Bebuinen fallen in das Jahr zwiichen ber vereitelten und wirflich vertragsmäßig ausgeführten Kilgerfahrt (628—629). Die Jahl der Gläubigen und ühre Kerblindeten nahm zu und immer mehr entwicklie sich in Wohammed der Gebanke, der Islam müße nach und nach, als die einzige wahre Keligion, nicht nur von allen Arabern, sondern von allen Völkern der Erde angenommen werden. Roch wor der Erdeferung von Metla sandte er Voten an die benachderten Fürften von Jerfien. Aypang und Abyssinien, so wie an den drisstlichen Statthalter von Sgypten und an mehrere unter bygantinsiser oder perstöder Botmäßigseit sehende nachische Hänglichen. Diese Gesantinsiser oder perstöder Votenstässische sieden in der Geschen der Geschen

Mohammed hatte nämlich, nach bem Tobe feiner erften Gattin, noch eine ein butenb Frauen geheirathet, Die Ginen aus Liebe, Die Andern aus Bolitit, um mit angesehenen Familien in Berwandtfchaftsbeziehungen zu treten. Unter ihrer Bahl war Meimunah, eine Tante bes balb nachber mit Umr 3bn Naß gun 3slam übergetretenen tapfern Chalib, Mifchah, Die Tochter Abu Befre, Saffah, Die Tochter Omars und Beineb, Die Schwefter bes burch feine Entweihung eines beiligen Monats berüchtigten Abb Allah. Der Roran beschränft zwar die Bahl der legitinien Frauen auf vier, Mohammed felbst durfte aber hievon eine Ausnahme machen. Die öffentliche Meinung fehrte fich nicht baran, ba auch por ibm die Bolpgamie in Arabien keine Grenze hatte, und feine Frauen mußten fich fugen. Mis fie aber auch in ber Berfon Mariens, einer abpffinischen Etlavin, eine gefährliche Rivalin erhielten, beflagten fie fich bei ben Ihrigen und gaben bem treulofen Gatten ihre Berachtung ju erfennen, obgleich er, um fie gu befänftigen, gelobte, fortan getrennt pon ber Abnfinierin leben gu wollen. Er brachte einen gangen Monat in einem Dachftubchen gu, ohne eine feiner Gattinnen gu befuchen, bann offenbarte er einige Roransverfe, in welchen Allah ihn von feinem in Bezug auf Marie geschworenen Gid entbindet und feinen Gattinnen brobt, bag wenn fie fortfahren follten, fich gegen ben Bropheten wiberfpenftig zu zeigen, er ftatt ihrer beffere und gehorfamere Frauen und Jungfrauen heirathen wurde.

Mohammed's Harem nimmt überhaupt einen großen Klah im Arran ein. So seine gesiebte Nischah, die er noch als ein halbes kind heirathete, als er ischon in ber Mitte der fäufziger Jahre stand. Sie hatte ihn einst auf einem seiner Sedhäge begleitet und war auf der Heiner der Andhurt, im Medina angetommen. Sanz Medina iprach von diesem Abenteuer und Wohammed selcht macht einen Freunden gegenüber gar tein Geschmist aus seinem Amelein an Nischah's Treue; denn ihre Entschuben gas seinen Amelein an Nischah's Treue; denn ihre Entschuben güber das Jarrächsleiben war nicht befriedigend. Erst nach Verlauf eines Wonats siegte in tim die Liebe qu ihr, oder weldesch bie Andsticht für übern Vaster, seinen alten und treuen Gesährten, über das Gesähl der Eisersucht und der Nach, und er erklätte sie, mach einem schweren epileptischen Missell, ein Mannen Gottes, für unschalben.

Roch eine aubere, Mohammed's Cheleben betreffende Offenbarung werben, weil sie zielt, wie der Peropket fich in geichschieder Beropket fich in geichschieder Beigebung ang vom feiner Leibenschaft hinreißen ließ, und wie fart ichon der Glaube an sein Prophetenthum oder die Jurcht vor seiner Nache gewurzell sein mußte, wenn er es wagen fonnte, sich derartiges zu erlauben.

Reineb, bie Gattin Reib's, eines ebemaligen Stlaven und nunmehrigen Aboptivfohnes Mohammed's, sog feine Aufmertjanteit auf fich, und Beib, bem bies nicht entging, ichieb fich von ihr, worauf Mohammeb fie heirathete. In ben Augen bes Bolles mar biefe Che boppelt tabelnewerth. Man fand es nicht nur unebel von Mohammeb, bag er von Beib, einem ber erften und ergebenften Glaubigen, ein folches Opfer forberte, ober wenigstens annahm, jonbern auch gesetwibrig, baß er bie Gattin feines Aboptiviohnes beirathete, welcher bei ben Arabern wie ein wirflicher Gobn angeseben murbe, mit beffen Gattin ber Bater, auch nach ber Scheibung, fich nie vermählen follte. Um bie Tabler jum Schweigen gu bringen, erflart er guerft, im Ramen Allah's, ben bisherigen Gebrauch, angenommene Rinber ichlechtweg Rinber ju nennen als thoridit, und fur bie Butunft fogar als fundbaft, bann aber, um ben Glauben zu verbreiten, Beib's Scheibung von feiner Gattin habe gegen feinen Willen ftatt gefunden, lagt er fich in einem folgenden Roranverfe von Gott baran erinnern, wie er, trok seiner Liebe zu ihr, doch Zeid zugeredet habe, bei ihr zu bleiben, und wie er Jogar nach der Scheidung, and Scheu vor den Venlichen, ogshort habe, sie zu heitatsen, die se ihm Vort ausderfilich besah, und zwar erstens, um zu zeigen, daß wer nach dem Villen des Herrt handelt, das Gerede der Wenlichen nicht zu sirchen den vernache, und dann zweitens, damit er durch sein eigenes Beispiel dem eben gegebenen Geieke, in Vetress der Montigen, mehr Araft werleihe, ein Geseh, sügt er noch hinzu, das übrigens schon frühere Propheten, der aber wohlmeiskich nicht nenut, vor ihm verfündet daben.

Bei Gelegenheit biefer Berniablung murben noch anbere Koranverse geoffenbart, welche Mohammebs Franen von ber übrigen mannlichen Welt ganglich abichloffen, und and bie anderen glanbigen Frauen burch einen bichten Schleier jebem fremben Mannerblide entrudten. Go murbe burch feine bis uber bas Grab binaus fich erftredenbe Giferjucht - benn er verbot auch feinen Gattinnen, fich nach feinem Tobe wieber zu vermählen - bie Frauen vom öffentlichen Leben ganglich ausgeschloffen und nur noch auf ihr Saus, und felbst in biefem auf ben Umgang mit bem weiblichen Gefchlechte und ihren nächsten Bermanbten beschränkt. Die Frau wurde baburch nahegn gur Eflavin bes Mannes, mabrent fie unter ben beibnifchen Arabern noch seine Lebensgefährtin war. Gie burfte nur noch an feinen hauslichen Freuden theilnehmen, mabrend fie früher bas gefellige und öffentliche Leben wurzte. Gie war bei ben Bebuinen, wie bei ben abenblanbischen Rittern bes Mittelalters, ein Gegenstand ber Berehrung und Anbetung, und verwandelte fich, burch ben Aslam, in einen Gegenstand bes Mitleibs und bes Migtrauens. Gie murbe 3war Sarim (ein Seiligthum) genannt, aber man verftanb barunter ein foldes, bas nur Schleier und Riegel und Gunuchen, nicht eigene Tugend por Entweihung ichuten fonnten.

Die dos Lefehrungsschrifen Mohammeds an den Statthalter von Egypten bedauerliche Folgen im Bezug auf die Stellung des Welbes in der islamitischen deskelfigsist hatte, da hier zum erstemmte Mohammed Gott zu Ginusten der Lerrichaft des Mannes über die Frauen interveniren ließ, so Inspiren sich auch an das, welches er an einen dristlichen Schusstellung der Araber an der zwischen Gernze fandte, mehrere unheilvolle Gefete, Die bis gur neueften Beit noch ben Betennern bes Jolams beilig find. Diefer Sauptling ließ nam: lich einen ber Boten Mobammede binrichten und bieft führte gum erften Rriege zwijchen ben Bugantinern und Mohammebanern, welcher (629) bei Muta, in ber Gegend bes tobten Meeres, für Lettere ein ungludliches Ende nahm. Drei Felbherren fielen nacheinander und mit Mube gelang es Chalib, die Trummer bes Secres ju retten. Ein zweiter Feldzug gegen bie Bugautiner im folgenden Jahre hatte auch nur geringen Erfolg, weil er von Seiten ber Bunbesgenoffen Mohanuneds zu wenig Theilnahme fant. Mohammed ließ baber bas neunte Kapitel bes Korans proclamiren, welches ein gang neues Rriegs- und Bolferrecht enthalt. Es follten fortan nur noch Dohammebaner bie beilige Stadt Detfa und ihren Begirt betreten, aber auch außerhalb biefes gottgeweihten Begirtes follten Gobenbiener ganglich ausgerottet. Juben und Chriften nur bann gebulbet werben, wenn fie fich bemuthigen und Tribut bezahlen. Aus biefen Worten bes Koran's folgerte man die Berpflichtung, alle Andersgläubigen bis gu ihrer Betehrung ober Unterwerfung gu befriegen und bie Befiegten und Unterworfenen, auch wenn fie teine Gotenbiener maren. fortmabrend zu unterbruden. Coon ber Chalife Omar fnupfte an bas Gebot Ungläubige gu bemuthigen, verschiebene Ausnahmsgefebe fur bie von ihm befiegten Boltericaften und feine Rachfolger permehrten und vericharften fie noch, je nach bem Grabe ihres religiofen Fangtismus. Die Berordnung, welche in Caupten unter bem Gultan Raffir im 14. Jahrhundert ericbien, zeigt am besten bie betrübenben Folgen jeues Musbrude bes Rorans. Gie lautet:

"Die Chriften jollen sortan, um beim ersten Anblick von ben Gläußigen unterlägischen werben zu fönnen, blaue Turbame tragen, umb bis Quben, aus gleichen Grunde, gelde. Jübinnen nub Expiditionen jollen auch ein besonderes Keunzeichen an der Brust sichen Expiditionen sollen auch ein besonderes Keunzeichen and von Auflichen Expiditionen jollen auch ein befonderes Keunzeichen und auf Pierben zu reiten, selbst auf Eigen bürsen zu reiten, selbst auf Eigen bürsen sien sich gelos den Anderen bei Wossellimen answeichen und ihnen der Mitte der Straße frei lassen, der größeren Berfamulungen vor den Wossilmen ausspeichen und ihre Ettman einst über die Mitte der Straße frei lassen, der größeren Berfamulungen vor den Wossilmen ausspeichen und ihre Ettman einst über die Verlimme nicht über die Verlimme richt werden die Verlimme richt über die Verlim

nicht höher fein als bie ber Moslimen. Gie follen bas Balmenfeft nicht öffentlich feiern, feine Gloden lauten laffen, und feine Brofelyten machen. Auch fei ihnen verboten, moslimifche Eflaven gu halten, Gefangene gu erwerben, ober mas fonft Moslimen als Beute jugefallen ift. Befuchen Juben ober Chriften ein öffentliches Bab, fo muffen fie fich burch eine Schelle am Salfe tenntlich machen. Auf ihrem Siegelring burfen fie feine grabifde Sufdrift haben, und ihre Rinber nicht im Roran unterrichten laffen. Gie follen feinen Moslim ju fdmerer Arbeit auhalten und, bei Tobeoftrafe, feinen vertrauten Umgang mit Mohammebanerinnen pflegen". Singugefügt wurde noch, bag fein Jube und tein Chrift in Staatstangleien angestellt werde, ein Berbot, bas jebod, obgleich ichon von Omar herrührend, fortwährend umgangen murbe, weil bie Unwiffenheit ber erften Araber und Türken und ihre fpatere Tragbeit und geringe Geschäfteroutine ihnen bie Dienfte ber Juden und Chriften in ben verschiebenen Berwaltungezweigen imentbehrlich machte.

Mohammebe neue Rriegegesche, fo wie ber zweite Bug gegen bie Bngantiner, ber fich bis Tabut, nicht weit von ber norböftlichen Spite bes rothen Meeres erftredte, fanben natürlich erft nach ber Eroberung von Metta fiatt, welche im Ramabhan bes achten Jahres b. S. (Januar 630) fast ohne Comertstreich por fich ging. Ginige Meffaner hatten nämlich an einem nächtlichen Ueberfalle ber Chuzaiten, welche Mohammeds Berbuudete maren, fich betheiligt, und fo ben Baffenftillftaub verlett, ber fich nicht blos auf Mobammed und bie Meffaner, fonbern auch auf ihre beiberfeitigen Bunbesgenoffen erftredte. Dem Propheten, beffen Aufmertfamteit ftete nach Detta gerichtet mar, und ber fich jest ftart genug fuhlte, bie beilige Stadt ju unterwerfen, tam biefer Borfall gang ermunicht, benn alsbalb beichloß er biefen Friedensbruch ju raden, obgleich Abn Cofjan felbft nach Medina tam, um bas Borgefallene gu entidulbigen und von ber Gefammtheit ber Burgericaft abaumalien. Abu Goffan wurde ohne bestimmten Befcheib entlaffen und bie Rriegeruftung mit foldem Gifer und fo beimlich betrieben, bag noch ebe eine eigentliche Kriegsertlärung erfolgt war. Mohammed mit 10000 Mann ein Lager in ber Rabe von Metta aufgeschlagen hatte, benen bie Stabt feinen Biberftanb gu leiften vermochte. Es blieb ben Sauptern berfelben nichts übrig, als sich zu unterwerfen und Rohammen nicht nur als ihren welftlichen Gebieter, sondern auch als einem Gelandten Gottes anzuerfennen. Mohammed begnügte sich mit biefer Unterwerfung und verbot alles Autoregicken, wo fein Widerstand zeleiste wurde, und nur an einem der Jugangs der Stadt mußte eine Keine Schaar Janatiker mit dem Schwerte zurückgebrängt werben. Es wurde dann eine allgemeite Umnestie verfändet, von der nur etwa fünzischn Versonen ansgeschlossen waren, die sich schwerze Vergeschn gegen ihn hatten zu Schulden swaren, die sich einer und kon od weberer auf Füröttle angeschener Freunde Mohammeds begnadigt, Andere retteten sich durch die Induck, so daß im Gauzen nur vier Hinrichtungen statt fauben.

Mis bie Orbnung in ber Stabt bergestellt mar, begab fich Dobammed in ben Tempel, umfreiste ibn fiebenmal, nach alter beibnifder Sitte, und reinigte ibn pon ben barin aufgestellten Gobenbilbern. Er ließ fich bann auf einem ber Sugel ber Stabt hulbigen und nahm ben Sulbigenben auch bas Gelöbniß ab, ihm in allen Rriegen gegen Ungläubige willig zu folgen, zugleich erflärte er Deffa wieber als eine beilige Stabt, in ber Gott nur ihm ausnahmsweise geftattet habe, Blut ju vergießen, bie aber von nun an wieber unverletlich bleiben follte. Er bernhigte jeboch bie Debinenfer, welche fürchteten, er mochte feine Geburtoftabt fortan gu feiner Refibent mablen. Babrent feines Aufenthalts in Meffa murben verichiebend Relbherrn in bie Umgebung geschidt, um umliegenbe Stamme gu unterwerfen, ober um Gobenbilber und andere Beiligthumer gu gerftoren. Er felbit gog an ber Spite pon gwolf taufenb Dann gegen bie Sawazinstämme und bie Bewohner von Taif, welche fich, unter ber Führung bes Malit 3bn Auf, swiften Mella und Taif gegen ibn aufgestellt batten. Mis bie Moslimen in bas Thal Sonein tamen, wurden fie von ben bier verftedten Bebuinen überfallen, ein panifder Schreden bemachtigte fich ber Mobammebaner, ben viele, in ihrem Innern noch feineswegs befehrte Araber, absichtlich vermehrten und balb loste fich ihre Schaar in wilbe Alucht auf. Dobammebe Dheim Abbas brachte jeboch bie Aliebenben an einem geichusten Orte jum Stehen, man tampfte aufe Reue, bis ber Reinb feinerfeits bie Mucht ergriff und bem Gieger eine reiche Beute und

jahlreiche Gefangene jurudließ. Heranf wurde die Stadt Aaff bebedagert, in welche sich ein Theil der Geschlagenen geworfen hatte, daer die Wocksteinen verundschen eben so wenig gegen die Festung, als früher die Wessenstein der in verschanzte Stadt Redina. Wohanned mußte nach wehrwochentlicher Besagerung, unverrichteter Dinge weiber ohgischen. Die Stadt unterwarf sich ziehof kreimist noch vor Ablauf eines Jahres, weil ihre Bewohner es nicht mehr wagen sonnten, aus ihren Waneren heraussutreten, ohne von den ist ungedenben Wosselmen nichbandelt zu werden. Wohannende wollte ihnen zwar, nach einigen Berichten, unache Concessionen machen, sie sollten von der Armensteuer befreit beiden, nicht genötligt werben um betägen kriege Theil zu nechmen, und ihren Geber 24 nach od ein Jahr beibehalten dürfen. Als aber der Bertrag niedergeschrieben wurde, trat Tmar hinz, und bestimmte Wohannen, nur unbedingte Unterwerfung anzunehmen.

Die Unterwerfung ber Bewohner von Taif fant in allen Theilen Arabiens Nachahmung. Aus ben entlegenften Brovingen ftromten Gefandtichaften nach Debina, um bem flegreichen Bropheten ihre Sulbigung bargubringen, benn nach ber Eroberung ber Sanptftabt und ber icon ermabnten Berfundigung bes neuen Rriegsgesetes. blieb ben Arabern nur noch bie Wahl zwischen bem Roran und bem Schwerte. Den in Glaubenssachen indifferenten Bebuinen mochte es am Ende nicht ichwer fallen, fich auch ohne innere Ueberzeugung, zum Glauben an einen Gott, an Mobammed als Gefandten Allah's und an bas jimafte Gericht gu betennen. Es murbe pon ben Reubefehrten faum mas Anderes geforbert, als bag fie bas Gebet mit porausgegangener Baidjung verrichten, eine beftimunte Armenfteuer geben und einmal im Leben nach Meffa vilgern follten. Bon Berboten, bie nicht ichon, wie Morb, Diebstahl, Chebruch und bergleichen Berbrechen, allen Religionsgenoffenichaften gemein find, war bas Wichtigfte, bei Streitfachen nicht wie bieber ben Beiftand ber Stammgenoffen, fonbern bas Gefet und bie Obrigfeiten an Gulfe gu rufen, weil ohne bieß feine Berichmelgung ber Stamme gu einem Gaugen und feine geordnete Regierung möglich war. Mohammed war jest faftifch Berr von gang Arabien, und felbft bie Unglaubigen, jo gablreich fie auch noch maren, wie ihr balbiger Abfall nach feinem Tobe

zeigt, faben fich boch genothigt, ibn menigstens mit ber Bunge als Befandten Allah's anguerfennen. Das nachfte Bilgerfeft (632) burfte nur noch von Glaubigen, in bem von Goben gefauberten Tempel gu Metta geseiert werben und Mohammed begab fich in ihre Mitte, um burch feine Brebinten bie verfammelte Menge in ihrem Glauben gu befestigen und über verschiedene Gebote bes Islams zu belehren. In einem biefer Bortrage, ben er auf feinem Ramecle figend bielt, führte er für immer bas reine Mondjahr ohne Ginichaltung und ohne Berichieben ber beiligen Monate, ein, bann feste er alle bie Bilgerfahrt betreffenben Borichriften und Gebrande auseinander, Die bahin gielen, ben Bilger in eine beilige Stimmung ju verfeten. Er muß fich in ein einigdes Tuch bullen, er foll Bant und Saber vermeiben, fich nicht burch Jagb gerftreuen, allen finnlichen Genuffen entfagen, zuerft in Metta ben Tempel befuchen, bann bie anbern beiligen Plage in ber Umgebung. Bum Schluffe foll er bie mitgebrachten Opferthiere ichlachten, fie aber nicht in Rauch aufgeben laffen, fonbern theils mit ben Seinigen vergehren, theils an Arme verschenken.

An lettere Berpflichung fußpire Wohammed noch andere, des Reichen und Rächtigen, gegen Arme und Schwache. Er emplahl auch das hilfole Weit dem Mittleid des Mannes, und lächer ihm einen Kleinen Antheil an Erbschaften zu. Endlich verfort er noch ab Haustell, den Genuß nicht geighlachteter Thiere, des Mutes und des Scharbschied, fand es aber, da den Armern das Kameelskich unertbehrlich ift, nicht angemessen, weitere Speigegleie aus dem Armern un aboutern un aboutern un aboutern un aboutern

Benige Monate nach der Rüdfehr von dieser Pilgerfahrt bereitete Mohammed einen britten Feldzug gegen die Byzantiner vor, der aber erst nach seinem Tode ausgestührt werden fonnte. Er starb, nach vierzehntägigem Fieberseiden, am 8. Juni des Jahres 632, in einem Alter von 63 Mond- oder 61 Sonneniaften.

Mohammedantische Biographen lassen Mohammed an den Folgen eines vergitzten Zammeldsratens sierben, den ihm auf dem Keldpuge von Cheiber die Schwester eines getödeten Juden gereicht haben soll. Dieser Feldpug sand aber vier Jahre vor seinem Tode flatt, und es war jedenfalls bei dem damaligen Stande der medicikelt spekentalls bei dem damaligen Stande der medicikelt spekentalls bei dem damaligen Stande der mit der ihm der flatte der flatte der mit der flatte de

versuche constatirt ware, ben Ausammenhang beffelben mit seinem Tobe ju beweifen. Biel mahricheinlicher ift, bag, wie bies fpater auch bei bem Chalifen Abu Befr vorfomint, ein folches Dahrchen erfonnen wurde, um ibn, da man ibn nicht wie Christus in den Simmel fteigen laffen founte, wenigstens burd einen Marturertob gu verflaren, benn ale Martyrer gilt bei ben Mohammebanern jeber an ben Folgen eines heiligen Rrieges verftorbene Glaubige. Bas murbe nicht von fangtischen Moslimen, zum Theil icon im erften Sahrhundert ber Sidfrah zur Berberrlichung bes Bropheten erbichtet! Er murbe por allen aubern Dingen ber 2Belt geschaffen, bei feiner Geburt mar im Often ein ftrahlendes Licht fichtbar, bas Gener ber Magier erloich, ein beftiges Erbbeben warf ben Thron bes Chosroes um. Mls er ben Chook feiner Mutter verließ, rief er: "es gibt feinen Gott außer Allah, und ich bin ber Gefandte Allah's." Die Bufte bebedte fich mit Blumen und ichattigen Baumen, wenn er fie burchmanberte, und felbit Welfen begrüßten ihn als Gefandten Gottes. Gin Meufch, ber in folder Beije von Gott ausgezeichnet mar, burfte boch nicht an einem gewöhnlichen Bieber fterben, er mußte wenigstens als Marturer biefer Erbe entrudt worben fein.

Bie viel Mohammed felbft ju biefen fpatern Cagen beigetragen, ift ichmer zu ermitteln, boch bier wird pon einer ber altesten Quellen berichtet, er habe in feiner letten Rrantbeit gefagt, er fühle, wie ihm bie Bergaber fpringe, in Folge bes Biffens, ben er in Cheiber genommen, und ber Berichterftatter fest bingu: "Die Moslimen mogen baraus fchließen, bag Gott Mohammeb auch als Martyrer fterben ließ, nachbem er ihn burch bas Prophetenthum verherrlicht hatte." Dem fei übrigens wie ihm wolle, fo ift barüber fein 3meifel, bag er haufig, um zu feinem Biele zu gelangen, zu allerlei Taufdungen und Trugmitteln feine Buflucht genommen, und ben Eugel Gabriel in Scene gefett bat, um Dinge zu offenbaren, an bie er felbft nicht glauben tonnte. Berurtheilen wir ibn aber befthalb feinesmege als gemeinen Betrüger, benn wollte er nicht fein ganges Wert gerftoren, bas er boch auch jur Beit als nüchterner Berftanb an bie Stelle naiven Glaubens und religiofer Schwarmerei trat, noch immer ale ein feinem Bolfe Seil bringenbes anfeben burfte, fo blieb ibm nichte Unberes übrig, ale bie Rolle auszuspielen, zu ber er fich ursprünglich von Gott berufen glaubte.

In der That mochte er fich immerbin fagen, bag er für fein Baterland ein Bohlthater mar. Durch ihn murben bie gerftreuten fich gegenseitig befehbenben Stanme, ju einer im Glauben an Gott und Unfterblichfeit ber Geele perbruberten Ration pereiniat. Er bat Arabien vom Gobenbienfte gereinigt und von Frembherrichaft befreit. An bie Stelle ber Blutrache, bes Fauftrechts und ber Willführ hat er ein unumftögliches Recht gefett, bas, trot allen Unvollfommenbeiten, noch immer bie Grundlage aller Gefete ber islamitifchen Reiche bilbet. Das Loos ber Eflaven murbe gemilbert und fur bie Armen, Baifen und Bittwen, sowohl burd wieberholte Ermahnungen gu ihrer Unterftubung, als burch eine Armenfteuer, und einen ihnen gugefiderten Antheil an ber Rriegebente, paterlich geforgt. Der Roran verbammt Sarte, Ctoly, Sochmuth, Berichwendung, Beig, Berlaumbung, bas Sagarbiviel, ben Genuß beraufdenber Getrante und anbere Untugenben, bie ben Menschen erniebrigen und fibrend in bas gefellige Leben eingreifen, mahrend er Menichenfreundlichkeit, Befcheibenheit, Rachficht, und vor allem Gottvertrauen und Ergebung in bie Befchluffe ber Borfehung empfiehlt. Damit follte jeboch, wie wir in ber Folge feben werben, weber menfchliche Thatigfeit gelahmt, noch weniger ber Gläubige feiner fittlichen Freiheit beraubt werben, wie fpater, in Folge einiger allerbinge in biefem Ginne gu beutenben Roransftellen, bie Lehre bes Islams vom gottlichen Rathichluffe bie und ba mikperstanden morben ift.

Mohamund hing im Allgameinen feinem Bolfe mit schönem Beipiele voran, benn außer feiner Schwäcke in seinen Bezischungen zum welblichen Geschlichte, bei welchen er ihm gestattete Privilegien als eine besondere Gnade von Gost vindirite, sinden wir an seinem Privonatsehen feinen Wackel. In seiner Wohnman, Aleidmun und Nachrung herrichte die größte Einsachseit. Er war so auspruchtes, daß er sich nicht nur jede außertliche Esperdietung von seinen Gefährten verbat, sindern selbst von seinen Estavaen teinen Seinest aus Martte Lebensmittel einsaufen, in seinem seinem Seinbehen Aleider ausbelfern, oder in seinem Jose eine Ziege melten. Zedermaum hatte zu jeder Zeit Juttitt zu ihm, sowohl auf der Streik, als in seiner Wohnung.

benben, auch mar er, wo es bie Politif nicht anders gebot, groß. muthia und nachfichtevoll. Geine Freigebigfeit und Wohlthätigfeit fowie feine Sorge für bas Gemeinwohl tannten feine Grenze, fo bak, trot ben vielen Beidenten, bie er von allen Geiten erhielt und trot ber reichen Beute, Die ihm aus feinen Rriegen gufiel, er bennoch wenig Bermögen hinterließ und felbft biefes als Staatseigenthum betrachtete, bas baber auch nach feinem Tobe nicht feiner Tochter Fatimab, ber Gattin Mi's, feiner einzigen Erbin, fonbern bem Staate gugefprochen murbe. Außer Satimah hatte Mohammeb noch anbere Soline und Töchter gezeugt, über beren Rabl bie Trabitionen von einander abweichen, und die alle por ihm ins Grab fliegen. Unter ihnen nennen wir nur Rufejja und Umm Rolthum, welche ber nachherige Chalife Deman nach einander geheirathet hatte, beibe von feiner erften Gattin Chabibjah, und Ibrahim, welcher ein Cobn ber foptischen Cflavin Maria war, und beffen fruhes Sinicheiben ben Bropheten tief betrubte, boch flagte er nicht laut "aus Turcht feinen herrn gu ergurnen und weil er überzeugt mar, bag er ihn bereinft wieberfinben wurbe." Ginem feiner Befahrten, ber ihn in Thranen gebabet fanb und ihn fragte, ob er benn nicht verboten habe, bie Tobten gu beweinen, erwiederte er: "ich habe nur bas laute Webegeschrei, bas Muffragen bes Gefichts und bas Berreigen ber Rleiber verboten, Thranen vergießen bei einem Ungludsfall ift ein Wert ber Barmbergigfeit, Toben und Schreien aber ift tenflifch." Go fagte er auch, als man eine am Tobestage Abrabims in Debing fichtbare Connenfinfterniß für ein Reichen ber Trauer ansehen wollte, obgleich er teineswegs von ben Borurtheilen und bem Aberglauben feiner Beit frei mar, und an boie Geister. Traume und bergleichen glaubte: "Sonne und Mond find unter ber Rahl gottlicher Bunberwerte, mit benen Gott feinen Dienern brobt, aber fie verfinftern fich meber megen bes Lebens noch wegen bes Tobes eines Menichen."

### II. Der Roran.

Der Koran, ein bem Hebräischen nachgebildetes Wort, welches "Borfelung" bedeutet, ist der arabische Rame für die mohammedanische Biele oder die Sammlung der von Mohammed, im Ramen Alladys, in seiner Gegenschaft als inspirirter Prophet, gehaltenen Vor-

trage, bie ihm nach feiner Angabe, balb burch ben Engel Gabriel mitgetheilt, balb burch Traume ober Bisionen unmittelbar von Gott geoffenbart murben. Der Koran ift aber, nicht wie bie Bibel, ein nach dronologischer Orbnung ober nach ber Berfchiebenheit bes 3nbalts redigirtes Bud, fondern eine bunte Difchung von Symnen, Gebeten, Dogmen, Brebigten, Gelegenheitereben, Ergablungen, Legenben, Gefeten und Tagesbefehlen, mit vielen Wieberholungen und Bis berfpruden. Dies ruhrt baber, bag Mohammeb felbft feine Cammlung feiner in einem Beitraume von 23 Jahren einzeln verfündeten Offenbarungen veranstaltet bat. Er munichte mabriceinlich gar nicht, baß fie alle aufbewahrt werben follten, benn eine große Mugahl berselben hatte mur eine porübergebende Bebeutung. Auch batte er fo viele Abanderungen feiner Lehren und Gefete porgenommen, baf er fich ichenen mochte, fie alle ber Radwelt zu überliefern. Endlich wollte er gewiß bis ju feinem Tobe freien Spielraum fur etwa uothige Mobificationen und Rufate behalten. Rach feinem Tobe aber trug man alle Fragmente ber Offenbarung gusammen, auch wenn fie burch andere wieder aufgehoben, oder in anderer Form ichon vorhanden waren. Man fammelte alle in vielen Sanben zerftreute Koranstheile. welche auf Bergament, Balmblattern, Anochen, Steinen und anbern rohen Schreibmaterialien aufgezeichnet, ober and nur bem Gebachtniß feiner Gefährten und Junger gegenwartig waren, und theilte fic, meistens ohne Rudficht auf ihren Inhalt ober auf bie Reit, in melder fie geoffenbart worben waren, in größere und fleinere Ravitel, (Guren) und fo entftand ber jegige Roran, mit allen feinen Mangeln. Rur burch eine genaue Renntnig ber Lebensumftanbe Dohammebs und ber Sprache bes Rorans ift es einigermaffen moglich, wieber eine dronologische Orbnnng feiner einzelnen Theile berguftellen. Mit Sulfe ber arabifden Biographen Mohammed's, von benen einige bis in bas zweite Jahrhundert mohammebanifcher Zeitrechnung binaufreichen, läßt fich bei beujenigen Abichnitten bie Beit ihrer Mittbeilung bestimmen, welche Begiehungen gu hiftorifden Ereigniffen haben, mo bieft nicht ber Kall ift, wird ber Charafter und bie Form ber Offenbarung maafgebend. Mobammed tritt in ber erften Zeit mehr als Reformator auf, fpater als Stifter einer neuen Religion, und gulett ale Gurft und Gesetgeber. Er war in ber erften Beriobe von innerer

Begeisterung hingerissen, seine Spracke ist rhytmisch bewogt, mit wahrer poetsicher Fakbung. In der zweiten Keriode tritt schon mehr rubige Betrachtung an die Seille errogster Phantalie, er in mehr Rhetoriter als Boet, seine Reden sind Erzeugnisse des nüchternen Berstandes und sprudeln nicht mehr so wie früher aus einem warmen Berstandes und sprudeln nicht mehr seine sied sienem warmen Berstande hervor. In der deiten Beriode sind bie Sprack zu matten Prola hervo, indit nur wenn Geseh worgeschieben, Verordnungen erlassen, oder Kriegsläge erzählt werden, sondern auch wenn er wie früher, Gottes Allmacht, die Bunder der Schöpfung, die Schrecken bes süngstem Gerichts, oder die Sernelbssies dilibert.

Gefammelt murbe ber Roran guerft burch ben Chalifen Mbu Befr. Beranlaffung ju biefer Sammlung foll ber Tob vieler Edriftfunbigen in bem Rriege gegen ben faliden Bropheten Dufeilema gemefen fein, und bie Furcht, es möchten fich balb feine Manner mehr finden, welche ben Roran auswendig gelernt haben und ihn verfteben. Gin gemiffer Beid Ibn Thabit, ber ichon bem Bropheten ale Secretar gebient hatte, murbe beauftragt, bie Offenbarungen gu fammeln, und als er feine Arbeit vollbracht hatte, überaab er fie bem Chalifen, aus beffen Sand fie, nach feinem Tobe, in bie feines nachfolgere Dmar überging, und biefer hinterließ fie feiner Tochter Saffah, ber Bittme Mobammeb's, Bei biefer Arbeit Reib's handelte es fich lediglich barum, eine Abidrift aller gerftreuten Fragmente zu perfertigen, an eine Ordnung berfelben und Gintheilnng in Rapitel fdeint man bamale noch nicht gebacht gu haben. Diefe Sammlung hatte auch noch feine öffentliche Autorität, benn es circulirten nebenber andere Fragmente, welche mehr ober weniger von ihr abmiden, fo bag es oft an Disputationen über bie mabre Lefeart einzelner Roranftellen fam. Um biefem, Die Ginheit bes Glaubens und Gefetes bedrobenben Buftanbe ein Ende ju machen, ließ ber Chalife Doman eine neue Rebattion bes Rorans verfertigen, bei welcher bie unter Mbu Befr veranstaltete Cammlung gu Grunbe gelegt murbe, fanbte Abidriften biefer Rebaction in bie Sauptftabte ber unterworfenen Provingen, und ließ alle von ihr abweichenben Berfionen vernichten. Bon Deman ruhrt auch bie Gintheilung bes Rorans in 114 Rapitel ber, bei welcher aber, wie icon ermabnt, weber auf ben Inhalt, noch auf dronologische Orbnung bie geborige Rücklicht genommen wurde, und mas die Reihenfolge angeht, so war hauptsächlich das Maass berselben für ihren Plack bestimmend, inden big größern an die Spisse und die Aleimeren ans Ende geset murden. Dömans Koran galt nuu als der Grundtert der göttlichen Offenbarung, und wenn auch später wieder durchter Abschriften aufs Rene von einander abweichende Lesearten entstanden, so rüßeren sie von der Unwollfommenseit der fusiksen Echrist her, die noch mehrere Jahrsunderte im Gebrauch war und im melcher nicht nur die Botalzeichen sehlten, nodern auch die biacristischen Puntte, welche zur Un
terlischeidung mancher einander abnischer Buchtaben dienen.

28as ben Inhalt bes Rorans betrifft, fo ift er, wie ichon früher angebeutet worben, ein febr gemischter. Er umfaßt nicht nur bie gange Lehre und Gefetgebung Mohammeb's, fonbern auch einen betradtlichen Theil feines Lebens, feiner geiftigen und materiellen Räumfe. jo wie die Geschichte und die Sagen ber ihm porangegangenen Bropheten. Wollte man ben Koran dronologisch orbnen, fo mußte man mit ben Offenbarungen beginnen, welche pon Mobammebe Senbung handeln und von feinen inneren Rampfen, bis er gur Uebergenaung gelaugte, bag er mirflich von Gott berufen fei, ben Aberglauben feines Bolfs ju befämpfen und an bie Stelle ber Goben einen einzigen allmächtigen und allmiffenben Gott gu feben, ber bie Schlechten und Ungläubigen häufig ichon in biefem Leben, immer aber nach bem Tobe beftraft, Die Guten und Glaubigen aber belohnty Daran mußte ınan bie Angriffe gegen feine Biberfacher reihen, bie ihn verhöhnten ober aar für einen Lüquer hielten, und manche Borte bes Trofies bie Gott an ihn richtet, um ihn gur Beharrlichteit und Ausbauer auf bem betretenen Wege ju ermuntern. Biele Guren biefer Beriobe malen bie Freuben bes Barabiefes und bie Qualen ber Solle mit tief in finulide Farben aetauchtem Binfel aus, und schilbern bie furchtbaren Naturereigniffe, welche mit bem Ginbreden bes jungften Gerichts verfnupft find. Anbere enthalteu Gebete, Lobgefange, Befdmorungeformeln und bergleichen. Auf biefe, meiftene gang furge, bas Geprage leibenichaftlicher Erregung tragenben Spuren, folgen bann - wenn wir bie Zeit ber Offenbarung im Auge behalten - etwas langere, welche weitere Auseinanberfetung einzelner Dogmen ober rhetorifde Ausichmudung maucher Legenben von alteren Bropheten und Bolfern enthalten, Die feinen Gegnern Schreden und feinen Anbangern Troft einflofen follen. Mohammed ibentificirt fich nantlich mit frühern Propheten, legt ihnen Borte in ben Mund, wie er fie an die Deffaner richtet und lagt auch jene von ihren verftodten Zeitgenoffen verfannt werben, bis gulett boch die Wahrheit fiegt und bie Gunber gu Schanden werben und verberben. In biefe Beit fallt auch bie weitere Bolemit gegen Ungläubige, welche ale Beweis feiner gottlichen Genbung Bunber von ihm forbern, und bie er auf bie innere Babrbeit und außere Bolltommenbeit feiner Offen barnng ale bas ficherfte Beichen ihres himmlifden Urfprunge verweift. Diefer Beriode gehoren ferner noch mehrere Bifionen an, in welchen ihm die Genien hulbigen, fo wie die wunderbare Erzählnug pon feiner nachtliden Reife nach Berufalem und von feiner Simmelfalrt, Die ichon manche Beitgenoffen nur als ein Geficht auffaßten, mehrere in bas Gebiet ber Sittenlehre gehörenbe Borfchriften, fo wie auch einige bas Chriftenthum betreffenbe Dogmen, welche nur gegen bie Trinitatelehre und bie Rreugigung Chrifti anfampfen, wogu noch manche Bieberholungen früher ichon vorgetragener Reben über Gott, Brophetenthum, Unfterblichkeit und Jenseite tommen. Den Goluß bes Rorans follten bie Offenbarungen bilben, welche in bie Beit nach ber Auswanderung Mohammede nach Medina fallen. Sier werben in großen Rapiteln und gebehnten Berfen, in welchen nur noch ber Reim von aller poetifden Darftellung übrig geblieben ift, langere Reben an die Juben und Beuchler Dlebina's gerichtet, Die ihn, nicht weniger als fruber die Mekkaner, heimlich verspotteten und anseinbeten, die Kriegsgesette werden proclamirt und die verschiedenen Relbjuge geschilbert, bie gegen Juben und Beiben geführt murben. Die Siegreichen werben als Beiden gottlichen Beiftanbes bervorgehoben, bie Migaludten bem Mangel an Bertrauen auf Gottes Gulfe, ober anderen Gunden gugeichrieben. Dagwifden fallen manche ritual pein liche und Civilaefete, bie meiftens gufällig burch irgend eine außere Beranlaffung bervorgerufen murben.

Da wir hier kein mohammedanisches jus canonicum schreiben, so begrüßen wir und damit, nur noch die wichtigken in bieser Jurophie noch gar nicht oder nur stücktig erwähnten Dogmen und Belese des Islams in Kürze barzustellen, namentlich solche, die auf die gange Entwicklung der mohammedanischen Völker von Bedeutung der mohammedanischen Völker von Bedeutung

find, wobei jeboch bemertt werden muß, daß zwar ber Roran als Grundlage ber gangen Lehre und Gefetgebung gilt, baß jeboch manche weitere Ausbildung einzelner Dogmen und Borichriften einer fogtern Reit angehört. Die Mohammebaner felbft baben balb nach bem Tobe ibres Propheten gefühlt, bag ein Buch wie ber Koran, ohne Suftem und Ordnung, mit allen feinen Bieberholungen und Biberfpruchen, und bei feinem Schweigen über manche wichtige Dogmen und Befete. nicht ausreichen werbe, um in allen theologischen, bas beift nach moslimifden Begriffen in allen bogmatifden, rituellen und rechtsmiffenichaftlichen Fragen, ale Richtschuur zu bienen. Man nahm zuerft feine Ruffucht gur munblichen Ueberlieferung von Aussprüchen bes Bropheten und Beifpielen aus feinem öffentlichen und Brivatleben (Sabith und Sunneh) und als auch biefe Quelle, fo leicht es auch war fie immer fprubelub zu erhalten, nicht mehr ausreichte, erhob man bie Beichluffe ber Imame b. b. ber auch als geiftliche Dberhaupter geltenben Chalifen, ju gottliden Gefeten und Lehren. Go entwickelte fich ichon unter ben erften Chalifen ein mit Sulfe ber Analogie und Induction noch weiter ausgebehntes, auf Roran, Trabition und Beichluffe ber Imame geftuttes Religionegebaube, bas immer mehr politifche, privatrechtliche, rituelle und bogmatische Lehren und Gefete umfafte, und bas, in feinen Sauptumriffen, icon unter ben erften Abbafiben, in inftematifcher Orbning vollenbet baffanb. Bier Schulen namentlich bilbeten fich im 3slam, nach ben Ramen ihrer Stifter benanut, welche bie größte Autorität erlangten, und von benen jeber ein Lehrbuch verfaßte, bas noch jest als Grundlage ber Theologie und Jurisprudeng bient. Diefe vier Schulen hießen: bie Sanefitifche (nach Abn Sanife geb. im 3. 80 b. Sibirah geft, im 3. 150) bie Malifitifde (nach Malif 3bn Anes geb. im 3. 90 ober 95 geft, im 3. 177-178) bie Schafiitifche (nach Mohammed 3bn 3bris Affchafii, geb. 150 geft. 204) und bie Sanbelitifche (nach Ahmeb 3bn Sanbel geb. 164 geft. 241.) Diefe vier Lehrer, obicon in einzelnen Fragen von einander abweichend, gelten boch fammtlich als orthobox, weil fie bie gleichen obengenannten Ernnb. lagen bes Religionefpsteme anerkennen, und fie werben Gunniten genannt, weil fie bie Trabition und bie Entscheibungen ber erften Imame ale Erganzung und Erlauterung bee Korane betrachten und

heilig halten, im Gegensate zu ben Schiiten, ober Anhangern Mis und feines Geschlechts, welche manche von Mis Gegnern herrührende Traditionen verwerfen, und natürtlich von Entscheidungen ber nicht von Mi abstammenden Chalifen, die in ihren Augen nur Uhurpatoren waren, gar feine Rechtsfraft zugesichen.

Selbst bie wichtigften Dogmen bes Jolams, wie bie Lehre von Gott und Borichung, gaben icon im erften Sahrhundert ber Sibirah Beranlaffung ju heftiger Polemit. Bon einem Raturmenichen wie Mohammeb, bei welchem von Schulbilbung und ipeculativem Wiffen feine Cour ju finden ift, tonnte natürlich feine Aufftellung einer inftematiiden Dogmatif erwartet werben, barum murben fpater, als bei ben Arabern, in Folge ihrer Befanntichaft mit perfifchen Religionofchriften und griechischer Philosophie, ein speculativer Geift und ein machtiger Drang nach Wiffen erwachte, auch bie einfachften Dogmen Gegenstand beftiger Discuffionen und bauernber Spaltung, Mohammeb forberte von feinen Unhangern ben Glauben an einen eingigen, allgegenwärtigen, allmächtigen, unfichtbaren, allweisen, allwisfenben, gerechten und guabigen Gott, Schopfer und Erhalter bes Beltalls. Go einfach aber auch biefe Darftellung ber Gottheit ift, öffnete fie boch allen möglichen Geften ein weites Echlachtfelb, bas noch in bem Dlaafe an Umfang gunahm, als bie philosophischen Stubien fich erweiterten und alles auf biefem Gebiete Errungene in Die Theologie binein und aus ber heiligen Schrift beraus interpretirt merben follte. Schon in frühefter Beit ericbienen felbit manchen Gläubigen unter ben Moslimen einige von ben Orthoboren über bas Wefen ber Gottheit und ihr Berhaltnif jum Menfchen, fo wie über ben Roran aufgestellte Dogmen als vernunftwibrig, ja als Gottesläfterung und Bielgötterei. Dieje bentenben Gläubigen, welche urfprunglich nur gegen einzelne Lehren ber berrichenben Bartei proteftirten, und weil fie von ben Orthobogen verftogen murben, ben Ramen Motageliten (Ausgestoßene) führten, verwarfen guerft bie Unficht ber Strenggläubigen, welche bie Attribute Gottes gleichfam als neben ber Gottheit bestehend aufahen, mahrend fie bie Gottheit felbft als Inbeariff ber Beisheit, Gute, Dacht und anberer Gigenichaften betrachteten. Die Lehre von ber Gerechtigfeit Gottes führte fie ferner jur Annahme ber Freiheit bes menschlichen Willens, mabrend bie Der Koran, 33

Orthoboren mehr ober weniger ber Augustinischen Brabeftinationslehre hulbigten. Als natürliche Folge ber Gerechtigfeit Gottes nahmen fie ferner vericiebene Stufen ber Gunben und ihrer Strafen an, mabrend nach ber Unficht ber Orthoboren ber Moslim, ber auch nur eine Gunbe begeht und ohne Buffe aus ber Welt icheibet, wie ber größte Gunber gu ewiger Sollenvein verbammt wirb. Als eine nothwendige Confequeng ber Lehre von ber Ginheit Gottes erichien ben Mutageliten auch bas Geichaffenfein bes Rorans, weil ja fonft bas Borbanbenfein zweier ewiger Befen angenommen werben mußte. Die Orthodoren bingegen ftellten bie Ewigfeit bes Rorans ale ein unumfiofiliches Dogung auf, weil er fonft, bei ber Unperanberlichkeit ber Gottheit, ale nicht gu ihrem Befen gehörenb angefeben werben mußte und fo gulett bie gange Lehre von ber gottlichen Offenbarung untergraben werben founte, wie auch in ber That fpatere Mutageliten ben göttlichen Urfprung und bie unbebingte Infpiration bes Roraus leugneten. Man barf indes, wie ichon früher angebeutet worden, die Lehre vom göttlichen Nathichluffe in der alle menschliche Billenefreiheit vernichtenben Schroffbeit, wie fie von mauchen orthoboren Moslimen aufgesaßt worben ift, nicht als eine im Roran flar ausgesprochene ansehen. hier ericheint biefes Dogma mehr gur Befampfung ber Reigheit, jur Befestigung bes Bertrauens und ber Ergebung in ben Willen Allah's, jum Trofte im Unglud und gur Warnung por Stoly und Uebermuth im Glud, ale jur Lahmung menichlicher Thatiafeit ober aar zur Bernichtung ber Willensfreiheit. Einzelne Stellen bes Korans, in welchen eine gewiffe Sorglofigfeit jur Tugend erhoben wird, muß man babin beuten, bag ber Menich fich nicht allaufebr von ber Sorge für feine Erhaltung einnehmen laffe, und ihr nicht feine höbern Bflichten, bas Ringen nach bem Bohlgefallen Gottes, burch lebung ber Tugenb, nachfete. Go fpricht auch Mohammeds ganges, auf Kurcht und Erwartung gebautes Religionsinftem, bei welchem bas jenfeitige Schidfal bes Menichen von feinem Glauben und feinen Saublungen abhängig gemacht wird, gegen bas Dogma von ber absoluten Borberbestimmung ber Meniden gur Celigicit ober gur Bein. "Ber biefe Belt will," heißt es im Roran, bem geben mir fogleich nach unferm Willen, er mirb aber in jenem Leben verspottet, verftogen und in ber Solle verbrannt." Un einer

andern Stelle beißt es: "Folget bem Schonften mas euch berabgefanbt worden von eurem herrn, ebe euch bie Strafe trifft und ibr feinen Beiftand mehr findet. Che Die Seele ausruft: webe mir! ich babe gefündigt und gehorte gu ben Spottern, ober: wenn Gott mich geleitet hatte, fo murbe ich ihn gefürchtet haben, ober: fonnte ich auf Die Erbe gurudfehren, ich wollte Gutes üben! Richt fo! meine Beiden (bie Roransverje) find gu bir gelangt, bu haft fie fur Lugen erflärt, bu warft bochmuthig und unglänbig." Freilich finden fich im Roran auch wieber andere Stellen, welche glauben laffen fonnten. ber Menich fei, in Begug auf Tugend und Glauben, nur ein blindes Inftrument gottlicher Billfur. Co beißt ce: "Für Diejenigen, welche unalaubia find, ift es aleich, ob bu fie ermabnit ober nicht, fie alanben nicht. Gott bat ibr Berg verfiegelt, und über ihren Ohren und ihren Augen ift eine Dede." Ferner: "bie Unglanbigen fagen: marum fendet ibm (Mobammed) Gott feine Bunder berab? fprich! ber Berr laft im Brrthum, wen er will, und leitet biejenigen, die fich zu ibm wenben, bie ba glauben und beren berg bei bem Gebanten an Gott Rube findet." Gebr oft febren auch Die Worte wieder : "Gott leitet went er will, und lagt im Brrthum wen er will." Dieje und abnliche Berje find aber fo gu verfteben, daß es bem Rathichluffe bimmlijder Beisheit anbeimgeftellt bleibt, ju welcher Zeit, welches Bolt, und welche Individuen er burch feine Leitung begnabigen will, mib bag er benjenigen Menfchen, welcher ben Billen jum Guten bat, im Glauben ftarft, mabrend er benjenigen, in welchem ber Sang gum Bofen porberrichend ift, feiner immer annehmenden Corruption überlagt, alfo gemiffermaßen verhartet. Dobammeb fonnte unmöglich einer ftarren Brabeftinationslehre bulbigen, wie fie von manden Geften im Chriftenthum und Aslam aufgefaßt worben ift, beun ber Roran weiß nichts von einer Erbfunde, b. b. von einer fich fortpflangenben inneren Berberbnig, infolge ber Gunbe bes erften Menichenpaars, und er permabrt fich baufig gegen bie 3bee einer Burechnung frember Schuld ; ohne bie Lehre von ber Erbfunde lagt fich aber eine unbebingte Brabeftination nicht mit Gottes Gerechtigfeit und Beiligfeit in Gintlang bringen. Rach ber Lehre bes Rorans murben Abant und Eva zwar auch wegen ihres Ungehorfams aus bem Barabiefe verftogen, und bem Denichengeschlechte wird, in Folge bes Gieges

Der Roran. 35

ber Leibenischaft über die göttlichen Befehle, Haß und Unfriede prophysick, als aber Adam seine Sande bereute, begnadigte ihm Gott
mieder, indem er jagte: ""Kerlasse das Anscheides aber meine Seitung
wird euch jukommen, wer ihr solgt, hat nichts zu fürchten und wird
nie betrübt, die Ungläubigen aber, die uniere Zeichen als Lügen ertätern, werden ewige Gesährten der Holle." Die Gnade Gottes äugert sich bemnach durch seine Offendarung. Ideer Peophet, vom Adam
bis Mohammed, welcher sich als den Expten, als das Siegel des Prophetenthums, beziechuet, ist ein von Gott gesandter Erckser, um aber
ercksit zu mebren. d. h. zur mahren Einscht und höhern Ertenutuis
und in Josge derselben wieder zur Seitzselt des Paradieses zu gelangen, sit der Glaube an die Offendarung und bas handeln nach
berießen nächtig.

Wir haben ichon früher bemerkt, daß die Geschichte ber frühern Propheten im Koran einen großen Platz einnimmt. Die des alten Erfaments ist mit vielen jähöfen Sagen ipäteren Zeit ausgeschmidt, dann aber auch sugeschmitten, daß sie beionders zu Wohammed's Zwecken bientlich wurde. Wir können bier auf die mohammedanische Prophetengeschichte nicht naber eingeben, durfen jedoch, was der Koran von Christias lehet, nicht unerwächnt lassen.

Chriftus ift bas lebenbige Wort und ber Beift Gottes, im Begenigt jum tobten Buchitaten und bem talten Formenweien, ju melden bas Jubenthum im Mittelalter berabgefunten mar. Die munberbare Geburt Chrifti bat für Mohammeb nichts Unftokiges, benn Abam ift ja auch burch bas Wort Gottes geschaffen worben. Alle in ben Evangelien ergahlten Bunber glaubt er gern, benn frühere Bropheten wie Abraham und Mojes haben ja abnliche ausgeubt; felbft bie Simmelfahrt ift ibm nicht neu, benu biefelbe wird ja auch von Sonoch und Glias ergablt. Daß aber ein Brophet fich und feine Mutter an bie Seite bes einzigen Gottes ftelle, bas fann Dobammeb nicht glauben, bas halt er fur gottlofe Erbichtung ber Briefter. Chen fo wenig tann er bie Rrengigung Christi annehmen, weil fie in vollen Wiberfpruch mit ber Gerechtigfeit Gottes fteht, "ber feinen Menfchen fur bie Gunben eines Anbern bugen lagt" fo wie auch mit ber Geschichte anderer Bropheten, welche Gott aus jeber Gefahr errettet bat. Darum wurde, nach ber Ergablung bes Rorans, nicht

Chriftus, fonbern ftatt feiner ein ungläubiger Inde gefrengigt, meldem Gott die Geftalt Chrifti verlich. Go wie aber die Legende von Abraham, fowohl wegen feiner reinen einfachen Lehre, als wegen feiner Begiehungen zu den Arabern burch Somgel und die an ibn erinnernden Seiligthumer Meffa's, für Mohammed von besonderer Bichtigfeit ift, jo tommt ihm Die von Chriftus vorzugemeije megen bes von ihm verfündigten Baraflets, für ben er fich halten, ober wenigstens ausgeben tonnte, gang ju ftatten. Unger ben Propheten ber Bibel werben im Roran noch einige andere erwähnt, welche in älteren arabiichen Cagen vorfonmen. Rach ber Lehre ber Schiiten waren bie Propheten vollfommen reine, fundenfreie Menichen, mabrend bie Sunniten felbft von Mobammed annehmen, baf er gefünbigt habe, aber von Gott begnabigt worben fei. In Begng auf bie Brabeftinationelehre ichließen fich jene auch mehr ben Mutageliten an, und fuchen bie Freiheit bes Willens mit ber Brafciens gu perfonnen. Endlich gilt fur fie bie Lebre vom 3mamat, b. h. pon ber legitimen Erbjolge ber Nachtommen bes Propheten burch Ili, fur eines ber wichtigften Dogmen, mabrend bie Enuniten es nicht anertennen, und viele berielben, wie mir ju ber weiteren Geschichte feben werben, im Chalifate nur eine rein politifche Inftitution feben, welche bas Wohl ber Bolfer gur Grundlage haben foll.

Benten wir uns unn noch jur praftischen Theologie des 33lams, nedde mohammedantische Rechtsgelehrte in zwei Hauttleile int religiöse Ceremonialgeie, weiches seboch wieder einzelne Theiler im religiöse Ceremonialgeie, weiches seboch wieder einzelne Theiler umfaßt, die nach untern Begriffen in das Gebiet des Staatsrechts sphören, und in dürgerliche Rechtselber, wedhe auch Politisch und Erragische in fich sichkeit. In Gerkeren gehören nicht blos die Borichritien über die Reinigung, das Gebet, die Jasten, die Piligerfahrt, die verbotenen Spesien und Getänke, sondern auch und die fiber die Blaat zu entrichtenden Ispachen und die Art ihrer Bernendung, Tas dürgerliche Recht umfaßt 1) Geiehe, welche in das Gebiet des Honderschles gehören. 2) Las Erbercht und das Testament. 3) Tas Chercht. 4) Tas Ertasircht und der Procch. 5) Tas Kriegercht. 6) Tas Ettasircht und der Procch.

Bir übergeben, als nicht hierher gehörend, die zwei erften Abtheilungen und bemerken zur britten, daß Mohammed manche Gefete jum Coupe ber Frau gegen bie Billfur bes Mannes erließ. Die Fran foll bem Manne in Allem gehorden, fie foll fo gurudgejogen leben, bag auch fein Schatten von Berbacht ber Untreue auf fic fallen tann, erfüllt fie aber biefe Pflichten, jo ift fie auch berechtiat pour Gatten eine aute Behandlung ju erwarten. Dem Gatten wird nicht nur ebeliche Treue außerholb bem Sarem zur Bflicht gemacht, fonbern auch bie Bevorzugung einer feiner Frauen gum Rachtheil ber Anbern verbietet bas Gefet. Mohammeb tonnte und burfte bie Bolngamie nicht gang aufbeben, boch beschränfte er fie, indem er ben Glaubigen nur vier Gattinnen gestattete, mabrend es vor ibm, befonders in Mebina, Sitte war, acht bis gehn Frauen gu beirathen, und felbft pier Frauen burfen nur folde Manner beirathen, welche bie Mittel haben, fie anftanbig zu verpflegen. Mohammeb icutte ferner bie Frauen gegen bie Bermanbten ihres verftorbenen Gatten, bie fie bisber wie eine Cache erbten, fo wie gegen ungegrundete Anflage, indem vier Beugen ale Beweis eines Chebruche erforbert merhen.

Mus dem mohammedanischen Etrafrechte führen wir hier nur an, daß ein absichtlichen Werwandten dem Tobe bestraft wird, daß es seiden dem Andellen Verwandten des Ermordeten, welchen das Necht der Aufrache zusächt, anheimsessellt wird, ob das Todeseurtseil vollzagen, oder od Sühnegeld entrichtet werden soll. Eine nicht absichtliche Todhtung wird mur durch ein gefehlich bestimmted Wösigeth, welches für eine Frau nur die Kalifte, für Juden und Christen ein Tritthell, für Seiden ein Künfigehnte beträgt. Bei Berfühmmelung tritt auch entwoder Thingedd oder Blutrache ein. Ferner tritt Todesfirase in: die Chebruch, Väderenste, Sodomie und Mischald wom Glauben. Wer Weit nirtht wird mit niezig Beitlichensieben bestraft. Dem Dieb wird zum erstennaal die rechte Hand dagehauen, zum zweiten mad der linke Fuß, beim dritten Diebshahl die linke Sand und versche Fusik.

Einen ber humansten Theile ber mohammedanischen Gesehgebung bibet das Stlavenrecht. Die Freilassung eines Stlaven ist eine gottefällige Handlung und gitt als Sishne für manche Bergeben. Ihre Gleichheit mit ben Freien vor Gott wird im Koran bestimmt ausgesprochen, und eine anertaunte Ueberlieserung lehrt, bag, wer einem rechtschubigen Ellasen bie Freiheit ichentt, von ben Etrafen ber Hölle befreit wird. Ellasinnen, mit welchen ihr Herr Kinder erzeugt bat, erlangen und bessen Toole bie Freiheit, die Kinder sind ichen bei ihrer Geburt frei, da sie nicht Ellasen ihres Katers sien sollen, und elbst über die Mutter hat er nur noch ein beichfrüntes Recht, indem er sie weber verfaufen noch verschenfen bart. Ein Ellase fann auch durch Lettung zwischen ihm und leinem Derrn, gegen Entschädbigung eine Freiheit erlangen, und der her verleret möhrend der zum Lossauf bestimmten Frist das Gigenthumbrecht auf den Ellasen, so das er ihn nur noch zu ieinem Dienste gebrauchen, aber weber verschen noch necht auch den noch er einen den kenten der einem Dereite gebrauchen, aber weber verschen noch necht eine Dereit verschen.

Mohammeb fonnte bie Effaverei fo wenig ale bie Bolngamie vollständig aufheben, aber er hat fie nicht nur beidrantt, fonbern auch principiel bie Emancipation ber Eflaven ausgesprochen. "D ibr Leute" heißt es im Roran, "wir haben euch von einem Manne und einem Beibe geschaffen und in verschiebene Bolferschaften und Stämme getheilt, damit ihr einfehet, bag (ohne Rudficht auf Stand und Mbftammung) nur ber Gottesfürchtigfte unter euch ber Angeschenfte por Gott ift." Un einer anbern Stelle, welche überhaupt ben Rern bes Islams in Rurge gujammenfaßt, beißt es: "Die Frommigfeit beftebt nicht barin bag ihr (beim Beten) bas Geficht nach Diten ober Weften richtet, fonbern fromm ift berjenige, ber an Gott glaubt, an ben Tag bes Berichte, an bie Engel, an bie Edrift und bie Propheten, ber, bei aller Liebe ju feinem Gute, es bod ben Bermanbten fpenbet, ben Baifen, Armen, Reifenben und fonftigen Beburftigen, ober gur Befreiung von Eflaven und Befangenen verwenbet, ber 311 Gott betet und bie Armensteuer entrichtet, ber an jeber eingegangenen Berbinblichfeit festhält und mit Geduld Roth, Drangfal und allerlei Rriegsbeschwerben ertragt. Diefe find bie mahren Frommen, biefe find bie Gottesfürchtigen." Da Dohammed felbit nicht gur herrichenben Bartei in Deffa geborte, und feine erften Anhanger größtentheils aus ben nieberften Bolfetlaffen und aus Eflaven beftauben, fo mar es übrigens gang natürlich, bag er gegen alle Abelsporurtheile anfampfte und bie Gleichheit aller Meuiden, befonbers ber Gläubigen, ale ein religiofes Brincip proclamirte.

Bir laffen nun noch, jum Schluffe biefes Abichnittes, bie

Schilderung bes Meußern Mohammebs, nach arabischen Biographen, folgen:

Mohammeb mar von mittlerer Statur, er hatte einen großen Ropf, einen ftarten Bart, ein runbes Geficht mit rothlichen Bangen. Seine Stirne mar boch, fein Mund weitgespalten, feine Rafe lang, mit einer fleinen Erhöhung in ber Mitte. Er batte große ichmarze Mugen, eine Aber gog fich von ber Stirne über feine Angenbraunen herab, bie anichwoll, fo oft er in Born gerieth. Auf feiner untern Lippe batte er ein fleines Maal. Geine Saare bingen bis gu feinen Schultern berab, und behielten ihre bunfle Farbe bis gu feinem Tobe; er farbte fie zuweilen braun und feuchtete fie häufig mit mobiriedenbem Deble an, und nur bei feiner letten Bilgerfahrt ließ er fie gang abicheeren; feinen Schnurrbart ftutte er aber jeben Freitag por bem Bebete, eben fo bie Saare unter bem Arme und bie Ragel an ben Fingern. Das Coonfte an ibm mar ber Sals, ber fich wie eine Silberftange über feiner breiten Bruft erhob. 3mifchen feinen Schultern hatte er ein Maal, über beffen Aussehen bie Berichte von einanber abmeichen, und bas von ben Mostimen als "bas Giegel bes Brophetenthums" angeseben wirb. Ein Argt wollte es ihm einft vertreiben, aber er fagte: "Derjenige, ber mich fo geschaffen, foll mich auch beilen." Geine Sanbe und Rufe maren fehr groß, boch batte er einen fo leichten Bang, baß feine Ruge feine Spuren im Sanbe surudließen.

# 3weiter Abidnitt.

## Das Wahlchalifat in Medina.

#### I. Mbu Befr.

Mohammed, ber in feinem Roran über gang unbedeutende Streitfragen und Ceremonien Gefete und Berordnungen erließ, beobachtet in Beging auf bie Berfaffung bes von ihm geftifteten Reichs bas tieffte Schweigen. Im Roran ift fur unbefangene Lefer faum eine leife Undeutung barüber gu finden, wie ber neue iflamitifche Staat nach beffen Tobe regiert werben follte. Diohammed hat aber nicht nur als inspirirter Prophet über ben wichtigften Theil bes Staaterechts feinen Aufschluß gegeben, sonbern auch als weltlicher Berricher feine Berfügung barüber getroffen, wie und von wem bas von ibm unterworfene Arabien beberricht werben jollte. Als Grund feines Schweigens in letterer Beziehung fann faum etwas Anderes angenommen werben, als bag er es gern vermieb von feinem Tobe ju fprechen, weil manche Glaubige, wenn fie ibn auch vielleicht nicht gerabe für unfterblich hielten, boch auch in Begug auf fein Enbe Außerorbentliches erwarteten, wie bei Chriftus und aubern Propheten, und in ber That wollte felbft Dmar nicht an beffen Tob glauben, bis ihm ein ihm unbefannter vielleicht erft improvisirter Koranvers angeführt murbe, in weldem Mohammeb's Sterblichfeit ausgesprochen ift. Diefer Bers foll nach ber Schlacht von Dhob geoffenbart worben fein, als man einen Augenblid Dohammed für tobt hielt und bie Glaubigen allen Muth und alles Bertrauen verloren batten. Er lautet: "Mohammeb ift nur ein Gesandter Gottes, manche find ichon por ihm verschieben, wollt ihr, wenn er eines natürlichen Tobes ftirbt, ober erichlagen wird, euch auf euern Ferfen umbreben? (b. h. abtrunnig werben)" Dag übrigens biefer und abuliche Berfe wirflich früher geoffenbart worben fein, fo beweift jebenfalls ber Umftanb, baß fich

Mbu Befr. 41

beffelben anger Abu Bedr, welcher bie Doslimen gum Festhalten am Blauben Mobammede und an feinem Gotte ermabnen wollte, niemand erinnerte, baf in ben fpatern Lebensiahren Mohammeds von feinem Tobe feine Erwähnung mehr geichah. Mobaunneb traf auch vielleicht befihalb feine Berfügung über feinen Rachfolger (Chalife) weil er es mit feiner Bartei verberben wollte, und einerseits ihn fein Berg gu feiner Tochter und ihrem Gatten Ali bingog, mabrend ihm fein Berftand, vielleicht auch die ihn beherridende Gattin Aifchah, Abu Befr, beffen Tochter fie mar, ale einen geeigneteren Rachfolger zeigte. Erft auf bem Rrantenbette wollte er, wie er fich ausgebrudt haben foll, etwas auffeten laffen, um Streit und Jrrthum abguhalten, er murbe aber burch ben von Omar barüber erregten Tumult fowie burch beftiges Fieber baran verhindert, und fo verfchied er ohne feinen letten Billen geaußert zu haben, und es bilbeten fich alsbald brei Barteien, welche auf die Gerrichaft Anspruch machten. An ber Spike ber einen Bartei ftand ber nachherige Chalife Omar, welcher fur ein Bahlreich mar, aber natürlich follten bie Babler fomobl als ber Gemablte ju ben alteften Gfahrten bes Bropheten geboren, und er mußte gum poraus, baß bie Babl auf feinen Freund Abu Befr fallen merbe, ber mehr ober weniger fein Wertzeng war. In ber Spite ber anberu Partei ftand MIi und fein Dheim Abbas, als Berfechter ber erblichen Monarchie. Die britte Bartei bestand aus Medinensern, welche auch für ein Bablreich fich aussprachen, bas vaffine Bablrecht aber auf einen ber 3brigen beichrantt miffen wollten, weil ihnen allein ber Belam fein Gebeihen und feine Dacht gn verbanten hatte. Die Die dinenfer murben ohne Zweifel, wenigstens in ber hauptstadt, ben Sieg bavon getragen baben, wenn fie einig gemejen maren, mir baben aber ichon früher ermannt, bag bie alte Bevolferung ber Stabt aus ben beiben Stammen Mus und Chasrabi beftand, bie von fruber Beit ber mit einauber um bie Berrichaft ftritten, und von beneu jeber fie lieber einem Fremben gonnte, als einem einheimischen aus bem feindlichen Stamme. Go murben bie Bemühungen eines Theiles ber Mebineufer, ihren Sauptling Caab 3bn Ubabe gum Chalifen gu erheben, vereitelt, und mahrend Ali mit ber Leiche bes Propheten beichaftigt mar, welche an ber Stelle in die Erbe gefentt murbe, mo er verschieben mar, nämlich in ber Wohnung Nijchah's, bie fpater in

ben Umfreis der an biefelde grengenden Modiese gespogen wurde, gefang es Dmar, die Wahl zu Gunften Abn Befres durziglichen. All protessirte vergedens und unterwarf sich nach dem Tode siener Gattlin. Saad aber wauderte nach Surien aus und rief, als man ihn zur Hulbigung zwingen wollte: "die Gott, ich hulbige nich, bis ich den letzen Pfell meines Köchers gegen euch geschlebert, die ich die Spie meiner Lange mit euerm Blute gefärdt, und weit Arma lichwach wir zu mit sellen der fahren.

Das Chalifat mar übrigens, fo heftig auch barum gefampft wurde, um biefe Beit mehr eine Burbe, als eine munichenswerthe Burbe. Mohammeb batte feinen Glauben mehr burch Bestechung, Lift, Trug und Gemalt, ale burch Ueberzeugung verbreitet, barum wurde er auch nach seinem Tobe in vielen Provingen wieder abgeichuttelt. Nifchah's eigene Borte lauten: "Als ber Gefanbte Gottes ftarb, wurden bie Araber abtrunnig, Juben und Chriften erhoben ihr Saupt, Die Beuchler verbargen ihre Seuchelei nicht mehr und bie Doelimen glichen einer verlaffenen Seerbe in einer falten Binternacht." Jeftes Bufammenhalten ber mahren Gläubigen, Abu Befr's Rlugbeit und Dmare Guergie maren nothig, um ben Aufruhr ber Stamme gu erftiden, pon beuen bie einen ihre alte Freiheit wieber erlangen, Aubere gu ihren alten Göttern gurudfehren, ober fich neu aufgeftanbeuen Propheten und Prophetiunen guwenben wollten. Die Befahr mar fo groß, baß felbft Omar por ihr gurudbebte, und biefer fonft fo ftrenge uub energifche Mann bem Mbu Befr rieth, bie Bebuinen, welche, wegen ber fogenaunten nicht unbeträchtlichen Armenfteuer, pon ibm abfielen, burch Nachaiebiafeit zu gewinnen zu fuchen. Dier zeigte fich aber Abu Betr fefter und entichiebener, er wieß eine folde Bumuthung mit Entruftung gurud, indem er fich entschloffen zeigte, por allem an ber Offenbarung, bie mit Mohammede Tobe aufgehört und baber feiner Abanberung mehr unterworfen werben fonnte, festzuhalten, und jeben, ber auch nur im Geringften bavon abweichen wollte, bis aufe Meußerfte gu befriegen. Er felbft verpflichtete fich aber auch, ben Unterthanen in ftrenger Befolgung bes göttlichen Gefetes porangugeben, und ftellte bas Bolf gum Richter feiner Regierung auf. Er richtete folgenbe Worte an bie ihm bulbigenbe Berfaminlung, und bethätigte fie bis ju feinem Enbe: "Dibr Leute! ifr habt mich zu euerm Oberhaupte gemäßtl, obgleich ich nicht der Vorziglichfe unter eich bin. handte ich recht, fo verlaget mir unre Mitwirtung nicht, begehe ich in Unrecht, bo leiftet mir Widberhand! Wahrfeit ist die erte Grundlage des Claubens, Lüge führt zu Verrath. Ich werde den Schwäckfen unter eich als den Mächtigken ansehen, bis ich ihm sein Necht verschaft, den Mächtigken aber unter eich für ichmach halten, wenn er von Untrecht abgebatten werden soll ... Gehorchet mir, so lang ich Gott gehorche, handle ich aber gegen Gottes und seines Gesandten Gebote, so fündet mir dem Geboran auf!"

Abu Betr war so seraputos, daß, obgleich Medina selcht von einbidigen Stämmen unchhamarın war, und nur durch seine Bertheibigungsanslatten vor einem Ueberfalle geschützt wurde, er dennoch den von Wohammed angeordneten Etreisjun gegen die sprifche Gerenze unsschuften ließ. Bis zur Nückfeyr dieser Expedition mußte er sich auf die Experince beschänden und bonnte er thar durch geschiedte Mussfälle die Mussiches untschwerten Ungedung Medinas zuräckfälagen. Nach der Midcher der Truppen ernannte er eine Angabl Jährer, um die über die ganze arabische Salbiniel serfreuten Bebellen, mit Hille der treu gebliebenen Stämme, die sich sinnen anschried Medianen und mit dem Kern der alten Truppen, aus ausgenonderten Meklanern und Hilfsegenossen werden.

Chalib, einer ber ersten von Abu Betr ernannten gelbherrn, wendete sich juerst gegen ben saligien Propheten Tuleiß a, melder wie Mohammed, in gereinter Verola binmussische Offensonungen verfündete und welchem der Stamm Njad, dem er angehörte, so wie andere mit demielben verbündete Stamme gesutdigt hatten. Ern disje tihm sich and Septen up flügten und soliga bei ihm ergedenen Stämme zu wiederspoleumalen. Hierauf betriegte er den saligien Propheten Auf ist auch "welcher bie Kroving Jemanna bespersichte, und bracht de flügt Aufthagen eine blutigs Riederlage bei.

Bährend Chalid, ber eben so treutos und blutdürftig, als tapfer war, und gegen den Abu Bekr, gegen die Anflöt Dmar's, mit ungewöhnlicher Nachsicht verfuhr, Musicilama, den gefährlichten Feind des Jelams, aufs Haupt schlug, unterwarfen andere Feldherrn die aufrührertichen Provinzen Bahrein, das Kühenland am perstichen

Meerbuien, das, in Folge des Todes Wohgmundes, vom Jeslam abgestlam war, ferner Oman, wo sich auch ein falicher Krophet aufgestlam hatte, und Jemen, no man namentlich wegen der Armenseuer das Jod des Chalifen abgeschittelt hatte, so daß zu Ende
bes eiten Jahres der Höhrigh (März, 633) der Aufrucht in ganz
Arabien niederzgeschiagen war und Abu Betr, dem Bermächtnisse des
Kropheten getreu, daram bensen fonnte, die herrichten des Jeslams
über die Erzegetet der Auslichte klinaus aussuchenen.

Chalib erhielt ben Auftrag bie bamale jum perfifchen Reiche gehörende Broving Graf am untern Enfrat und Tigris gu unterwerfen, beren Bevölferung großentheile grabiiden Urfprunge mar und mo langere Beit arabifde Gurfien nuter perfifder Oberberrichaft regiert hatten. Sier galt es nicht mehr gegen bas Bolf zu fampfen, wie in Arabien, fondern nur gegen bie perfifden Truppen, bie aber ichon langft nicht mehr zu fiegen gewohnt maren, benn bas perfifche Reich war, feit bem Ginfalle bes Raifere Beraclius, burch Abelefehben, Burgerfrieg, Sungerenoth und Beiberherrichaft immer tiefer gefunten. Mit 2000 Mann war er pon Jemama aufgebrochen und ale er bie Grenze Grafe fiberichritt, ftanben 18000 Mann unter feinem Befehle, benn mit Giegeszuverficht ftromten bie Araber feiner Sahne gu, Die einen um fur Gott und 3elam gu fampfen, die andern in ber Soffnung auf reiche Bente. Der vom Chalifen erhaltenen Beifung gemaß ichrieb er alebald bem perfifchen Oberfelbberrn : "Befehre bich, fo bift bu gerettet, fichere bir und beinem Bolfe unfern Schut und bewillige Tribut, fonft fanuft bu nur bich felbst auflagen, benn ich giebe mit einer Schaar beran, bie ben Tob eben fo fehr liebt, als ihr bas leben." Chalib meinte mit biefen Worten bie mahren Glaubigen, welche mit Tobesverachtung und mit ber Gewißbeit alsbald in ein Leben von unvergänglicher Geligfeit überzugeben, bem Feinde entgegenftursten. Mobammeb batte ja eine Angahl Koranverje geoffenbart, bie gang barauf berechnet maren feine Unbanger gu ben tollfühnften Unternehmungen anguipornen. "Glaube nicht" beißt es int Roran, "bag Diejenigen, welche auf bem Bfabe Gottes umtommen, tobt find, fie leben und werben pon ihrem herrn verpflegt. Sie find felig mit Gottes Gnabe, und freuen fich auf die Rachfommenben. (Gläubigen)" Diefe und ahnliche Berfe, welche bei ber Daffe immer

mehr Eingang fanben und nicht blos als fromme Sprüche auf ihrer Bunge lagen, fonbern fie gu Belbeuthaten anfeuerten, tonnen als ein wirfigmer Sebel jum raichen Bachsthum bes islamitifden Reichs betrachtet werben, wenn auch allerbings bie bem Bebuinen angeborene Rriegsluft und Raubfucht, fo wie die innere Berruttung und Berberbniß bes perfifden wie bes byjantinifden Reichs jur Löfung biefes Rathfels beigezogen werben muffen. Die Berfer maren feboch fo tief noch nicht gefunten, um bein erften Aufruf gur Unterwerfung Folge gu leiften. Gie fampften, wenn auch mit Unglud, gu wieberholtenmalen gegen bie Schagren Chalibs, perloren aber icon im erften Jahre bes Kriegs, noch unter Abn Befr's Regierung, bas gange westliche Eufratgebiet, mit ben Stabten Anbar und Sira, pon mo aus Chalib mit aroßem Erfolg feine Streifzuge über gang Chalban ausbebnte und bem Staatsichate unermefliche Beute eroberte. 208 er fich anichidte ben Gufrat wieber ju überichreiten und ben Rrieg nach bem Inneru Desopotamiens ju tragen, erhielt er pon Abu Befr ben Befehl fich gur inriichen Armee zu begeben, welche feiner bringenb beburfte. Der Chalife hatte nämlich im Frühling bes Jahres 634, als bie Bahl ber freiwilligen Arieger, welche bie Rieberlage von Muta rächen wollten, immer größer warb, mehrere Truppenabtheilungen an bie Grenge von Sprien und Balaftina gefchickt und gehofft, auch hier, ohne großen Biderftand, bem Islam neue Lorbeeren zu erringen, benn ber Raifer hatte alle Energie feit ben Berferfriegen verloren, die arabifden Grenzbewohner wurden burch unzeitige Sparfamfeit und bie driftlichen Unterthanen burch raubfüchtige Statthalter und firchliche Tyrannei gegen ihn aufgebracht. Jubeffen blieben bie erften, Buge ber brei Felbherren, welche vereinzelt von verschiebenen Seiten ber in Sprien einrudten, ohne allen Erfolg und erft als Chalib mit einer Berftarfung von 9000 Maun eintraf, und ben Oberbefehl über bas gange Seer übernahm, trat eine aunftigere Wendung für bie Moslimen ein. Da jeboch bie wichtigften Begebenheiten fich erft unter Omar ereigneten, werben wir fie fpater im Bufammenhange barftellen. Abu Befr ftarb nämlich nach einer Regierung von zwei Jahren und einigen Monaten, in einem Alter von 63 Jahren; (22. August 634,) an einem Fieber, bas er fich im Babe vierzehn Tage por feinem Tobe sugespaen batte.

Abu Befr war, der Unruhen eingedent, welde nach Mohanmeds Tod die Erbfolgefrage verurfact hatte, als er ein Ende hermanden fühlte, daram bedacht gewien, dies Frage zu Gunsten Omar's eutscheiden zu lassen. Er ließ zuerst die angeschenften und einstußreichken Gefährten des Propheten zu sich tommen und hälberte ihnen Omar als den tächtighen und träftighen Mann um die Jügel der Negierung zu lenken. Dann verfammelte er die Hünzer des Bolts und ließ sie sichhem war, namme er Dmar und als von verschen des fieden der Ende frei der Abunden Bacholge anerkennen würden. Abs die des gleichen war, namme er Dmar und als von verschiedenen Seiten dies Bahl wegen der Härte Omar's Belorgniß erreigt, sagte er: "Dmar war nur in streng, weil ich zu weich war, berricht er einmal allein, in wich er sichen mitber wecken, denn er luchte mich sieds zu besänligen, wenn er merke, daß ich zur Katte geneigt war, ich weiß gewiß daß iein Inneres besser ist, als iein Auneres besser ich nach er nach den kein Katters deint."

Abu Befr's Brivatleben war eben jo tabellos ale fein öffentlides. es trifft ihn überhaupt fein auberer Bormurf, ale baf er gu nadifichtig gegen Chalib mar, beffen Schonung ihm Staateflugbeit gebot. Die Chate, Die ihm feine Felbherren von ber Beute gufanbten. verwendete er für gemeinnutige Zwede, er felbft blieb arm wie gupor und fuhr fogar ale Chalife noch einige Beit fort, fich von Sandel und Biegucht gu ernabren, bis feine Befahrten ihm bebeuteten, baft er feine gange Beit und Rraft ben Staatsangelegenheiten wibmen follte. Dann erft entichloß er fich, einige taufend Drachmen jabrlich nebit einem Sommer- und einem Binteranguge, aus bem öffentlichen Schabe angunehmen. Er war milb, einfach, fittenrein und fromm. nicht nur im moslimifden Ginne bes Borts. Es ift icon ermabut morben, baf er ale erfter Cammler bes Rorans fich Berbieufte um beffen pollftanbige Erhaltung erworben bat, auch als Gefetgeber ging er feinen Rachfolgern mit gutem Beifpiele voran, indem er, in Rallen. bie meber burch ben Koran, noch burch die munbliche Tradition ents ichieben werben founten, nicht nach Billfur ein Urtheil fällte, fonbern fich porber mit ben Rechtsgelehrten (Illema) berieth, was bann ipater. mit wenigen Ausnahmen, jur Rorm wurde.

#### II. Omar.

Ein besonders gunftiges Befchid maltete über die erfte Beit bes Aslams indem es einen Maun wie Dmar an die Spite ber Doslimen ftellte, ber in ber That, wie ihn Abu Befr geschilbert hatte, eben fo besonnen als euergisch war, ber fern von jebem Sonberintereffe ftete nur bas Bohl und bas Gebeiben bes Staats im Auge batte, ber wegen feiner mabren Frommigfeit und Gewiffenhaftigfeit, fowie wegen feiner patriarchalischen Sitteneinfalt allen fpateren Berrichern ale Mufter aufgestellt wurde, und ber baber auch ichon unter Mohammed's wie unter Abu Befr's Regierung großen Ginfluß geubt batte. Er übertraf noch feinen Borganger an Dagigfeit und Sparfamteit. Seine Rahrung bestaub aus Gerftenbrob und Datteln ober Dliven, fein Geträute nur aus Baffer und fein Lager aus einem mit Balmenfafern gefüllten Bolfter. Er befaß nur grei Rode, einen für beu Sommer und einen für ben Biuter, beibe vielfach geflicht. Bei ben Bilgerfahrten, von benen er feine einzige ausgesett haben foll, bebiente er fich nie eines Reltes, fonbern beschattete fich mit feinem Rleibe ober mit einer an einen Baum ober Bfahl befestigten Matte. So lebte ber Mann, ber bie utbestrittene Berrichaft über gang Arabien antrat und beffen Generale mabrend ber Dauer feiner Regierung bie iconften und reichften Bropingen bes perfifchen und bmantinifden Reichs unterwarfen. Gerechtigfeit üben, ben Glauben rein bewahren und ihm bie Weltherrichaft fichern, mar bas eifrigfte Beftreben Omars. Ginen Mann wie Chalib, ber feinen Rriegeruhm mit Mord und gugellofer Ausschweifung beflect hatte, wollte er nicht langer an ber Spige ber fprifchen Armee bulben, obgleich er bie Ehre ber grabifden Baffen burd bie Schlacht am Sieromar (Sarmut) wieber gerettet und burch feinen vollständigen Sieg über ein ihm an Babl weit überlegenes driftliches Geer über bas Schicffal von Sprien entichieden hatte, indem balb barauf bie Sauptftabt Damast gur Uebergabe genöthigt wurde.

Um ben Glauben in Arabien, ber Wiege und bem Hauptstie bes Islams, vor Irtisfren zu benahren, verbannte Omar die Ehrien aus Aahjran und die Juden aus Seiber und Babil-kura, gestattete ihnen jeboch mit ihrer ganzen Jade abzusiehen, und ließ ihnen auch in andern Läudern, je nach ihrer Wach, so viele liegende Güter anmeilen als sie beissen hatten. Aus gleichem Grunde verschutet er, wie schon freiher ermähnt worden ist, daß in allen eroberten Ländern Richmostime durch ihre stleidung sich von Moslimen unterfesieden follen, damit nam sie beim ersten Anblied als Ungläubige erstenne nub ihre Vorte darunde heurtheile.

Bur rafchen Berbreitung bes Islams nach Mugen murben alle Araber, die von Abu Befr abgefallen und befibalb von ber Theitnahme am beiligen Uriege ausgeschloffen waren, amnestirt, und theils ber fprifchen theils ber perfifchen Urmee einverleibt. Omar fonnte barauf gablen, bag bie Amneftirten, ob mit ober ohne Uebergengung, mit ben alteren Truppen an Tapferfeit wetteifern würben. Es mar übrigens bie bochfte Beit, bie Araber am Gufrat gu verftarten, follten nicht alle von Chalib errungenen Bortheile wieber verloren geben. Abu Dbeib, ber neue Obergeneral in Berfien, batte gwar wieber in mehreren Treffen gefiegt, murbe aber in ber Brudenichlacht, in ber Rafe ber Ruinen von Babel, geschlagen, und verlor mit bem größern Theil feines Beeres bas Leben. Omar gab fich baber alle Dube, um burch neue Berbungen ben Berluft ju erfeten, und ein Aufftanb in ber Sauptftabt Berfiens gestattete ben fiegreichen Ernppen nicht, bie entronnenen Araber, por Anfunft neuer Berftartungen, ganglich gu vertilgen. Duthanna, welcher jest ben Oberbefehl übernahm, fonnte fid wieber mit bem Geinbe meffen und feine Reiter jeufeits bes Eufrate auf Raubauge aussenden. Als aber Reidebierd ben Thron beftica, erhob man fich überall gegen bie Araber, und Muthanna mußte fich an bie Grenge ber Bufte gurudziehen, wo er balb in Folge einer in ber Brudenichlacht erhaltenen Bunde fein Leben beichloß.

Omar wollte, als er von biefen traurigen Borfallen Kunde erpielt, fich selbst im Früstling 635 an der Spitze eines neuen Seeres nach Iral begeben, lich sich aber von seinen Freunden davon abbringen, und ernannte Saad Im Idi Vastfaß jum Beschläßgaber, wecker, in der breitägigen Schlacht von Kadelia, dem Feinde eine bolltige Niebertage beitrachte, daß Zeischierb fortam nur noch an die Erhaltung der östlich vom Tigtis gelegenen Provinzen mit der Samptsiadt Kieliphon (Madein) denten, das sogenannte arabische Iral dere ben Mockinnen preis aeken mußte. Dies wurde aufst eine von ben Arabern befest, die Jeftung Obolla erobert und die Statt Bagrab gegrundet, welche die Schifffahrt vom verfischen Meerbusen ber beberrichte. Dieje Erfolge, welche bem Beere nicht nur Rriegeruhm fonbern auch reiche Beute und Genfiffe jeber Art ficherten, führten bemfelben immer neue Ecaaren au, und balb mar es fo ftart, baft Resbebjerb in ber Racht ohne Rampf feine Refibeng verließ und fich mit feinen übrigen Truppen nach Solwan, in bas medifche Sochgebirge jurudjog. Ale Caab in bie verlaffene Ctabt einrudte und ihre berrlichen Balafte und Luftgarten fab, erinnerte er feine Befahrten an bie Worte bes Korans, welche fich auf bie im rothen Meere ertruntenen Capptier begieben, aber eben fo gut auf bie Berfer paffen : "Bie viele Garten haben fie verlaffen, und Quellen und Saaten, wie viele Wonne- und Luftvlate, an benen fie fich ergötten. Wir (Gott) haben Alles einem anbern Bolte geschenft und weber Simmel noch Erbe beweint fie." Saab ichlug fein Sauptquartier im weißen Balafte auf, lieft bie Beute an Golb, Gilber, Ebelfteinen, Waffen unb Runftwerfen jeder Urt babin bringen, und fie war fo werthvoll, bag nach Ausscheibung bes gesetlichen Funftheils fur ben Staateichat. boch noch fo viel übrig mar, bag ber Antheil jebes Goldaten 12000 Dirhem betrug. Muf Befehl Omars mußten feboch bie Doslimen Rtefiphon perlaffen und bie an einem Gufratarme gelegene neu gearundete Stadt Rufa wurde ber Sit ber mohammebanifden Befehlehaber. Beffere Luft, leichtere Bertheibigung, und bie Furcht por Bermeidlichung in ber alten Refibens, bewogen Omar zu biefem Befehle. Resbebierb mußte balb feine Rlucht weiter nach Rorben fortfeten, benn nach ber von Saab gewonnenen Schlacht bei Djelula murbe Solman genommen. Die nachften Becreszuge galten nut einerfeits bem nörblichen Mesopotamien, und hatten bie Eroberung von Tefrit, Mobul, Sarran, Kirtifia und Roba (Cbejfa) gur Folge, auberfeits ber Broving Chufiftan, (Gufiana) und enbeten mit ber Ginnahme ber feften Stadt Tufter (Schufter) nub ber Capitulation bes Gurfien Sormogan, welcher, um Omar's Gnabe gu erlaugen, fich jum Islam befehrte.

Jegbebjerd blieb inbeffen nicht unthätig, er spornte fortwährend feine Satrapen an, sich mit vereinten Kräften ben Moslimen zu widerfeten, welche immer mehr zeigten, bag ihre Eroberungofucht teine

Grenze tannte. Ale baber Caab von ber Statthaltericaft von Berfien entfett murbe, ichmere Sungerenoth die fprifche Armee geschmacht batte, und ein Theil ber Truppen bes Chalifen in Cappten beschäftigt mar, ichien ben Berfern ber Angenblid gunftig jum Angriffe. Gin Seer, fo ftart wie einft bei Rabefia, verfammelte fich in ber Rabe von Rehament, fublich von Samaban, am fühmeftlichen Abhange bes Benbaebiras, und wie bamals mar bie Befturgung in Debina fo groß, bag Dmar felbit ben Dberbefehl über bas perfifche Beer, bas eiligft verftartt murbe, übernehmen wollte, ben er aber boch foließlich bem Ruman 36n Mufrin übergab, welcher ben Reind burch eine fingirte Rlucht auf ein ihm ungunftiges Terrain locte und baburch ben Mostimen einen vollständigen Gieg errang. Dmar benutte biefen Sieg, um auch in Berfien feine Eroberungen auszubehnen, benn er fab jest ein, baf er bas eigentliche Berfien unterjochen mußte, wenn bie in ben Grensproviusen flationirten Truppen nicht ftete neuen Angriffen ausgesett fein follten. Auf ben Rath bes gefangenen perfifchen Felbherrn Feirugan murbe guerft Igpaban, bas Saupt bes perfifden Reichs, angegriffen und gur Uebergabe genothigt und balb mußte auch Samaban und Rei bem Scepter bes Chalifen gehorden. Anbere Stabte murben in Farfiftan, fowie in Rerman und Gebieftan erobert, boch leiftete bie Westung Istachr (Berfevolis) noch mehrere Sabre taufern Biberftand, und mußten überhaupt bie im Norben und Dften Berfiens unter Omar gemachten Eroberungen gum großen Theil fvater aufe Reue unterworfen werben, weil überall, mo nicht eine ftarte moslimifche Befatung bie ben Arabern und ihrem Glauben feinbfelige Bevolterung im Raum bielt, ihre Berrichaft wieber abgeschüttelt murbe. Gine festere Dauer, weil bier bie Glaubenspericiebenheit nicht fo groß und bie ber Race gar nicht porhanben war, hatten bie Eroberungen ber Moslimen in Sprien. Gie untermarfen nach ber Capitulation von Damast, unter ber Rubrung Abit Dbeiba's, bem Dmar an Chalib's Stelle ben Dberbefehl übertragen hatte, in wenigen Jahren, Balbet, Simf, Samah, Berufalem, Saleb, Untiodien, julest auch bie Reftung Cafarea und bie übrigen Stabte an ber Rufte von Sprien und Balaftina. Die fprifche Urmee menbete fich bann nach bem Gufrat bin und tonnte balb ber grafanis ichen, in ber Gegend von Ratta, Aurib und Rirfiffa, bie Sand reichen.

51

Rach vollendeter Unterwerfung Spriens, welches Omar felbit bereifte, um alleuthalben die geeigneten Magregeln anzuordueu, die ben Befit biefes Landes fichern, und die Bewohner por Gemaltthat fchuben follten, tam Egypten an die Reihe ber byzantinischen Propingen. welche bas Evangelium mit bem Roran vertaufden, ober fich meniaftens por ben Berehrern bes Lettern in Demuth beugen follten. Omar felbft ganterte zwar und fonnte fich nicht leicht bagu entichlie-Ben eine verbaltnißmäßig geringe Mriegsichaar an bie Ufer bes Rils ju merfen, welche burch fefte und ftart bevolferte Stabte geichutt maren und benen die Regierung pon Konftautinopel zu Maffer ungehindert beifteben tonute. Er burfte jedoch bem eben fo ichlauen als tapfern Mur 3bn Mag, ber icon in bem fprifchen Rriege ein großes Gelbherrntalent entwidelt hatte, Die Bitte, mit ben ihm untergebenen Truppen nach Sappten ju gieben, nicht gerabegu abichlagen, und Umr mußte wohl, bag wenn einmal ber erfte Schritt biegu gethan morben, die Ehre bes Aslams und bes grabifchen Sceres ben Chalifen nöthigen murben, ihm die weiteren Mittel gur Fortfetung bes Rrieges ju bewilligen. Umr foll übrigens felbft früher Cappten bereift haben, und er mochte leicht gur Ueberzeugung gelangt fein, baft bier ber Saft ber toptifchen Bevolferung gegen bie begantinifche Regierung noch weit bitterer war ale in Sprien, weil auch firchlicher Drud und Difhandlung von Geiten habgieriger Beamten in biefem Lande groffer mar. 3m außerften Salle ftand ben Arabern nach einer Nieberlage bie Bufte als ficheres Und offen, in welchem fie nicht zu fürchten hatten, von ben Grieden mit Rachbrud verfolgt au werben. Umr brach im Dezember 640 von Sprien auf und erfturmte mit 4000 Mann, Die er bei fich batte, Die Grengfeftung Farma, brang bann ungehindert bis Bilbeis vor, wo er bie ihm entaggen giebenben Chriften gurudichlug, und befand fich bald im Angefichte ber Reftung Babylon, auf bem öftlichen Rilufer, in ber Rabe ber heutigen Stadt Altfabirah. Seine fleine Schaar war ingwischen burch Bebuinenstämme verstärft worben, auch langten balb 12000 Mann aus Medina an, welche ihn in Stand festen, biefes fefte Bollmert ber auf bem meftlichen Ufer gelegenen Sauptstadt Memphis mit ben Baffen zu erobern. Balb nach ber Erfturmung Babylone ichloffen bie Ropten Frieben mit Umr, ber ihnen, gegen Entrichtung magiger. geordneter Abagben, polle Glaubenefreiheit und Giderheit bes Lebens und bes Befites verburgte, mabrent fie unter griedischer Berricaft Bewiffenszwaug und Erpreffungen jeber Art zu bulben hatten. wurde Amr, ohne Schwertstreich, herr ber hauptstadt Memphis, und ber griechischen Beiggung blieb nichts übrig als fich gegen Alexanbrien bin gurudgugieben. Bon ben Ropten unterftugt brach Umr im Frühling 641 gegen biefe Feftung auf, ichlug fiegreich bie Griechen, bie fich ihm zu wiederholten malen entgegen ftellten, zurud, und traf bie nothigen Auftalten jur Belagerung berfelben. Seraflius bot alles auf, um Meranbrien gu retten, beffen Berluft nicht nur ben Capptene, ber Rornfammer von Konftantinopel, fonbern auch ben bes übrigen Norbafrifa nach fich gieben mußte. Rach feinem Tobe aber, ale in Folge ber in ber Sauptftabt ausgebrochenen Erbfolgeftreitigfeiten und Solbatenmeuterei, Alexanbrien bilflos blieb, murbe es Amr nicht mehr ichwer, bie icon halb verlaffene Ctabt gu erfturmen, bie jeboch auf Befehl Dmar's, mit Schonung behandelt murbe.

Amr wollte Alexandrien gu feiner Refibeng machen, Omar gab es aber nicht ju baf fein Statthalter fich jenfeite bes Riles, und in jo großer Entfernung von Mebing, festfete. Go murbe benn an bem Orte, wo Amr's Geer mabrent ber Belagerung von Babulon feine Belte aufgeschlagen hatte, bie neue Stabt Foftat (Belt) gegrunbet, welche bis jur Erbanung ber neuern Stabt Rabirah burch bie Ratimiben, im vierten Jahrhundert ber Sibjrah, Refibeng ber egyptiiden Statthalter blieb. Bon bier murbe eine Berbinbung ju Baffer mit bem rothen Deere bergeftellt, jubem ber alte Ranal wieber ichiffbar gemacht murbe, fo bag fortan Arabien leicht von Egypten ber perpropiantirt werden fonnte. Amr behnte bie Berrichaft bes Islams weiter nach Beften bis Tripoli aus, und fand bier an ben Berbern, wie in Egypten an ben Ropten, hilfreiche Bunbesgenoffen. Go groß aber auch Amr's Berbienfte um bas Chalifeureich maren, und fo febr er fich auch bemuhte, bie Schapfammer und bie Speicher Mebina's mit eanptischem Golb und Rorn ju füllen, behandelte ihn boch Omar mit großer Sarte, weil er ftets glaubte, bas reiche Rilland muffe einen noch reichern Ertrag liefern und baber annahm, bag fein Statthalter entweber ju milb gegen bie Bewohner beffelben fein mußte. ober baß er ben beffern Theil unterfclage. Er mußte ichließlich einem besonbern Commissar Rechenschaft ablegen und die Halfte seines Befices herausgeben, ferner die Statthalterschaft, mit Abb Allah Ibn Abi Sarh, einem Milchbruder des nachberigen Chalisen Osman, theilen.

Omar mußte seine unerfättliche Jabgler, d. h. sein unftillbares Berlangen ben Staatsschaß immer mehr auf Koften ber unterworsenen Provingen zu bereichern, wodurch seine Statthalter genötligt waren brüdenbe Steuern auszuschreben, mit dem Leden töffen. Ein Handwerter, welchem Mughira, der Statthalter von Aufa, täglich eine Steuer von zwei eillerbrirgem auflegte, reife nach Medina, um fich bei Omar über biese harte zu betlagen, und als er von ihm abgewiesen wurde, fiel er ihn in der Mossee mit einem Dolche an und brachte ihm mehrere Wunden bet, an denen er fart. (3. November 644.)

Bor feinem Tobe wollte Omar, wie fein Borganger, burch Beftimmungen über bie Rachfolge bas Reich por Angrebie und Burgerfrieg bemabren. Er ernannte guerft Abb Errabman 3bn Auf, einen ber alteften Gefährten Mohammebe, ju feinem Rachfolger, als biefer aber bas Chalifat ablehnte, bestimmte er feche Dlanner, welche ben neuen Chalifen mablen follten. Diefe maren: Deman, Mi, Bubeir, Talha, Gaab, Ibn Abi Baffag und ber icon genannte Abb Errahman, burd beffen enticheibenbe Stimme, nach langen Berathungen, Deman ale Beberricher ber Glaubigen proclamirt murbe. Geine eigenen Augelegenheiten hatte Omar balb georbnet. Er bat feine Stammgenoffen, einige fleine Schulben, bie er gemacht hatte, fur ihn gu bejablen, und Aifcha, bie Gattin Dobammeb's, ju gestatten, bag er auf bem ihr gehörenben Boben, neben Mohammeb und Abu Befr, begraben merbe. 218 ihm biefe Buniche gemahrt murben, beichloß er mit Anbe und Ergebung feine gehnjährige Regierung, Die übrigens factifch von langerer Dauer mar, ba, wie icon ermabnt, nicht nur unter Abu Befr, fonbern auch icon unter Dohammeb feine Stimme große Beltung hatte, und nur mo feine burchgreifenbe Strenge bem jungen Staate hatte gefahrlich merben tonnen, murbe pon feiner Anficht Umgang genommen. Go gab ihm Mohammed fein Gebor, als er bas Saupt bes Abb Allah 36n Ubeii, eines einflugreichen Mebinenfers, ber bem Islam abholb mar, verlangte, eben fo wenig, als er ben gefangenen Abu Gofjan binrichten wollte, ober als er gegen ben Friedensichluß bei Subeibijeh protestirte. Auch Abu Befr wiberfeste fich ihm, ale er Saab 3bn Ubabe, weil er bie Sulbigung verweigerte, tobten wollte. Bir baben übrigens gefeben, baß felbft Omar einmal unconsequeut sein tonnte, iubem er bem Abu Befr rieth, ben Abtrunnigen bie Armensteuer gu erlaffen, mahrend biefer fonft nachgiebigere Chalife ein foldes Rugeftaubniß nicht machen wollte. Auch bem genannten Mughira, bem Statthalter von Bagrah gegenüber, zeigte er mehr Nachficht, als pon ihm erwartet werben konnte, benn er mar ein gang gemeiner Berbrecher und murbe boch fpater trot aller Magen, Die gegen ihn laut murben, jum Statthalter von Rufa ernannt. Cbenfo milb zeigte fich Omar gegen Abn Dufa, ben Rachfolger Mugbira's als Stattbalter von Bagrab, melder bes Unterfchleife, ber Beftechung und ber Kälfchung angeflagt mar. Damit fteht freilich feine Sarte gegen Chalib nicht nur, fonbern auch gegen feinen eigenen Cohn im Wiberfpruch, ber wegen Weintrinkens und unsittlichen Lebenswandels auf feines Baters Befehl öffentlich in ber Mofchee gegeißelt worben fein foll, bis er ftarb.

Dmar fann als ber eigentliche Grinder bei islamitischen Staats angeschen werben, denn die wichtiglien Ginrichtungen, meldie einem Staate Dauer verleißen, stammen von ihm ber. Er belohute nicht nur die tapfern Krieger, sondern sorgte auch für ihre Sinterlassenen, er beschlien Stächer für die vorbeten Proningen, er beschlien Stächer für die vorbeten Proningen, er beschlien Stächer für die verschier Gehalte für die verschieden Neamten, er errichtet öffentliche Kanzleien und Sinauzsammern, ließ die Bewölferung aufnehmen und die vorbaursen Gleier fächten, und brachte so eines Frinanzient Berachten Gehalte fächten, und brachte so eine Stänanziend Stänanziend Stänanziend Stänanziend Stänanziend Stänanziend Stänanziend Stänanziend sie der in Angelogun Wohnnuted nach Webin ausgewandert mar, als deren Angen bestämtig bestämten.

#### III. Osman.

Die Berathungen, melde mit der Wahl Osman's zum Chalifen enbeten, dauerten brei Tage, denn mit Ausnahme Abb Errahmane, der nicht nach dem Ahrone geläftete, waren die übrigen sinf von Dmar bestimmten Wähler herrichsinksige Männer, die ihre eigenen Berdenste gettend machten, um ihre Ausprücke auf das Chalifat zu

begrunben. 206 Abb Errahman bies fab, fragte er bie Bratenbenten ber Reibe nach, auf men ihre Wahl fallen murbe, wenn fie felbft ausgeschloffen maren, und nun theilten fich bie vier Stimmen gwiichen Deman und Mi. Abb Errahman entichied gu Gunften Deman's, weil biefer unbebingt persprach, nicht nur nach bem Roran und ber Trabition, fonbern auch nach ben Sabungen feiner beiben Borganger ju regieren, fo bag bas Chalifat eine gewiffe gefehliche Unfehlbarteit erhielt, mahrend Ali fich nicht verpflichten wollte bie gwei erften Chalifen in Allem ale Borbild zu nehmen. Deman zeigte fich übrigens nur fo fügfam, bis bie Sulbigung porüber mar, es mahrte aber nicht lang, fo wich er in manchen Bunften nicht nur von bem Beispiele Dmars, fonbern fpaar pom gottlichen Gefete ab, mas unter ben aufrichtigen Glaubigen große Ungufriebenheit erregte. Dehr als einzelne Abweichungen von frühern Gebrauchen ichabete bem Chalifen in ber öffentlichen Meinung bie Bevorzugung feiner Bermanbten, benen er bie bochften Memter verlieh und unermefliche Summen aus ber Staatstaffe anwies, benn es maren größtentheils Danner, bie entweber felbit, ober beren Eltern fich bem Aslam bis aufs Meukerfte wiberfest batten, und bie auch noch burch ibr fittenlofes Leben öffentlichen Merger erregten. Die gange Dacht und bie reichften Schate gelangten nach und nach in bie Saube ber Familie Demans, ber, wie Abu Sofjan, ber Erafeind Mohammeds, von Omejja abstammte, mabrent bie Rachtommen Saidims, su benen Mohammeb gehorte, allen Ginfluffes auf bie Regierung beraubt murben. Bahrenb biefe Buftanbe befonbere Ali und feine Bartei, fo wie bie berrichfuchtigen Talha und Aubeir erbitterten, tabelten bie Schriftgelehrten bie icon ermannte von Deman veranstaltete neue Rebaction bes Rorans, theils weil er hiezu nicht bie von ihnen vorgeschlagenen Manner gewählt, theils weil er bie Bernichtung aller alteren Eremplare becretirt hatte, woburch jebe Critit unmöglich murbe. Die Rlagen gegen Doman murben immer lauter, bie Ungufriedenheit murbe burch bie Bermaltung feiner migliebigen Statthalter vermehrt, und bie Erbitterung burch bie genannten brei Manner, welche in Egypten, Bagrah und Rufa viele Anhanger hatten, fuftematifd angeidurt. Rur Sprien. wo ber nachherige Chalife Moamia, ber Sohn Abu Sofjans, Statthalter war, ber allein bie ihm von Doman anvertraute Stelle

wirklich auszufüllen die Kähigfeit batte, blieb frei von meuterischen Umtrieben. In Cappten, mo bie Bartei Ali's am ftartften vertreten war, murbe banials icon gelehrt, bag Mohammed bereinft wieber aufersteben werbe, und bag Mli fein Begier gemefen, ber bis gur Bieberfehr bes Propheten von ihm als Stellvertreter eingefest morben fei, und fo ber Grund zu fpatern ertrapaganten ichitifchen Lebren gelegt, welche gulett jo weit gingen, bag Ali und bie von ihm abftammenden 3mame als Gottes Stellvertreter auf Erben ja als Theile ber Gottheit verehrt murben. Die Ungufriedenen in ben vericbiebenen Provingen, mahricheinlich unter ber geheimen Leitung Mi's, Bubeir's und Talba's, und von ihrem Golde bestochen, traten endlich in Berbindung mit einander und verabrebeten einen gemeinschaftlichen Bug nach Mebina, um Doman gur Entjegung feiner Statthalter gu gwingen. In Caupten follte Abb Allah 3bn Abi Carb, ber Mildbruber Domans, ber nach ber Wiebereroberung von Alexandrien, beffen fich Die Griechen nochmals bemächtigt hatten, an Amr's Stelle als Statthalter über bas gange Land gefett morben mar, bem Dobammeb, einem Cobue Mbu Befr's meichen, ber ein pertrauter Freund Mi's war. In Rufa follte ber Omeijabe Caid Abn Maft, welcher fo unflug war, feine Broviug ben Garten Rureifch's ju nennen, bem von ber Statthalterichaft von Bagrah entjegten Abu Dufa Alafchari feinen Blat einraumen, und auch die Statthalterichaft von Bagrab follte bem Abb Allah 3bn Amir, einem andern Better bes Chalifen, wieber entriffen werden. Doman erhielt pon bem Borhaben ber Rebellen Runde und berief feine Statthalter nach Debina, um fich mit ihnen über geeignete Magregeln jur Unterbrudung bes Mufftanbes au berathen. Geine Rathe fonnten aber zu feinem gemeinschaftlichen Beichluffe tommen, und ber Chalife felbft, ein altereichmacher unentfoloffener Mann, ichwanfte bald nach ber einen bald nach ber anbern Seite, und foll ichlieflich bem Statthalter von Bagrah beigeftimmt haben, beffen Borichlag babin ging, Die Rebellen burch Kriege gegen bas Ausland zu beschäftigen, woburch bie innern Umtriebe von felbft aufhören murben. Dalit Mlafchtar, ein Sauptling ber Rufaner und ein Bertzeng Talba's und Bubeir's, welche ihm ihre Schabe gur Berfügung ftellten, vercitelte aber biefe Beichluffe. Er eilte bem von Mebing gurudlehrenden Statthalter poraus, befette mit ben Rebellen Déman 57

bie Bugange von Rufa und nothigte Jenen, ber mit einem Sauflein Reiter berangog, wieber nach Meding umgutehren. Dem obnmächtis gen Chalifen blieb nichts übrig, ale, bem Berlangen Alafchtare gemag, Abu Dufa gum Statthalter von Rufa gu ernennen. Die Rufauer faben jeboch ein, baf Demans Rachaiebiateit nur bann ben ermunichten Erfolg baben tonnte, wenn auch in ben anbern Brovingen feine Bertzeuge beseitigt und burch Manner von ihrer Bartei erfest murben. Gie unterhielten baber ibre Begiebungen mit Bafrab und Foftat und führten ben früher gefaßten Entidluß aus, ebe Osman in Stand gefett mar, ihnen Biberftand gu leiften. Der eingeschuchterte Chalife beschwichtigte bie Rebellen burch allerlei Concessionen, aber taum waren fie abgezogen, fo bereute er feine Schwache wieber, und behauptete, fie haben ibr Unrecht eingeseben, mabrend er ibren Abjug boch nur ber Bermittlung Mi's ju verbanten batte. Die Berichwörung griff baber immer weiter um fich, und im folgenden Sabre (35 b. D. = 655-56 n. Chr.) gogen bie Sanpter ber Rebellen aus Foftat, Rufa und Bagrah, mit noch gablreichern Saufen, abermale nach Mebing. Da Doman nur über einige bunbert Dann zu verfügen batte, mußte er ben Cauptiern, welche bei meitem bie Debraahl ber Rebellen bilbeten, nachgeben, und ben verhaften Dobammeb, ben Cohn Abu Befr's, jum Statthalter von Egypten ernennen. Dit biefer Concession, welche einem Entiagen auf Die Oberherrichaft glich, tonnte es aber bem Chalifen und feinem Begier Merman nicht ernft fein. Sie wollten fich nur bie Aufrührer pom Salle ichaffen und hofften balb burd Truppen aus Bafrah und Damast in ben Stand gefett ju merben, weiteren Aufstanden bie Spite ju bieten. Sobald baber bie Camptier wieber abgezogen maren, murbe ein Bote an Abb Allah 36n Abi Sarh gefchidt, mit einem Schreiben, welches ihn aufe Rene in feinem Amte bestätigte und zugleich anspornte, Mobammeb und feine Genoffen ju guchtigen. Ungludlicherweife murbe ber Bote, ber ein Stlave Demans mar, aufgefangen und burchfucht, und als man biefes Chreiben fant, murbe beichloffen, alebalb nach Debina gurud. gutebren. Deman malgte alle Schulb auf Merman, weigerte fich jeboch ihn ben Aufrührern auszuliefern. Er murbe bierauf in ber Mofchee mikbanbelt und mit Dabe gelang es ibm, fich in feine Bobnung gu flüchten, welche einige hunbert Mann gegen einen Sanbftreich ficherten.

Rebt wurde er aufgeforbert, abgubanten, und als er erflärte lieber fterben gu wollen, ale ber von Gott erhaltenen Berrichaft gu entfagen, wurde feine Wohnung umgingelt und alle Rufuhr pon Lebensmitteln abgeschnitten. Die Aufrührer hofften ihn ichlieflich burch Sunger und Durft ju nothigen ben Berrichericepter niebergulegen, und nicht gezwungen gu werben, einen Greis gu tobten, ber, wie Mi, Dohammede Edwiegerighn mar, und ber in ber erften Beriobe bes 38. lams fo viel fur bas Gebeiben beffelben geovfert hatte. Erft nach mehrwochentlicher Belagerung, als fie fürchten mußten, Muawia rude mit feinen Sprern jum Coute bes Chalifen beran, griffen fie gum Meußersten, indem fie an bas Thor feiner Bohnung Tener legten, und mahrend Merwan mit feinen Leuten bier ben Bugang vertheis bigte, brang ber Cohn Abu Befre von einer aubern Seite ber, mit feinen Leuten, in bas Gemach bes Chalifen, welcher alebalb erichlagen wurde. (17. Juni 656.) Seine Leiche blieb brei Tage liegen, ebe es iemand magte, ihr bie lette Chre zu erweifen. Erft am pierten Abenb brachten fie einige Omeifaben in aller Gile beimlich nach bem Begrabnifplate, begnügten fich jeboch bamit, ihn außerhalb ber Mauer, welche jenen umgab, zu beerbigen.

Troß der innern Wirren, welche unter Osmans Regierung das undpanmedanisch Kiech heimfuchen, ruhten doch die Kriege und Ausgen uicht, und wurden sieht wen den verfreirenem Senthalteren wunde glüdliche Wassenkland wir Anderschaft. In Rorbestrifa wurden die Grenzen des Keichs durch Abs Allah In Wie Gerch und Kaitramun hin aussechint. In Verfreie unterwarf Weldie dur Deha, der ihrer auch auf Berlaugen Ali's, weil er dem Trunke ergeben war, eutieht wurde, die Produity Abserbeidhan, und machte hierauf auch Groberungen in Armenien und Relinaffen, wor er gemeinschaftlich mit Munden operitet, der auch noch auter Doman die Insel Copern besehrt. Abb Allah In Munt züchsten der Absend der Verfreiere auch noch auter Doman die Insel Copern besehrt. Abb Allah Inn der die Kebellen in Fars und eroberte Kerfepolis, derna dann and Georalien vor, no Iszeheiden und wie hit Hilbert Turkomanen, das Glüd der Wassen versucht, und auf der Flucht gestöhet wurde, nachsem die Moellinen siegerich bis an den Drus gedebtet wurde, nachsem die Moellinen siegerich bis an den Drus gedebtet wurde, nachsem die Moellinen siegerich dies an den Drus gedebtet wurde, nachsem die Moellinen siegerich bis an den Drus gedebtet wurde, nachsem die Moellinen siegerich die an den Drus

#### IV. Mli, Safan und Muamia.

Eine gange Boche verging nach Demans Ermorbung, ebe ein Rachfolger ernannt murbe. Die brei Leiter ber Emporung : Ali, Talba und Rubeir batten gehofft. Deman murbe freiwillig abbanten, bann murbe ein jeber von ihnen gierig bie Sand nach ber vacanten Rrone ausgeftredt haben. Doman hatte aber, fei es aus Uebergenaung ober weil er Gulfe erwartete, ober vielleicht boch nicht glaubte, bag man es magen murbe, ihn ju ermorben, biefe Soffnung vereitelt. Die Mufrührer mußten fich mit bem Blute bes Gurften ber Glaubigen befleden, und ber Rachfolger follte aus biefen, mit Mord und Raub befubelten Sanben. - benn Deman's Bohnung murbe ausgeplunbert und baburd Merman und ben anbern Omeifaben Reit gur Rettung gelaffen - bie Chalifenwurbe empfangen, barum gauberten fie. Siegu fam noch, bag ein jeber von ihnen mußte, er merbe balb nicht nur bie beiben Ripglen zu Reinben haben, fonbern bas gange Geichlecht ber Omeijaben, welches in Meffa noch immer ben größten Einfluß hatte, und in Sprien', mo Muamia Statthalter mar, über ein ftarfes Beer gebieten fonnte. Erft nach langem Bebenfen, als auch bie Debinenfer Mi befturmten, bas Chalifat zu übernehmen um ber Anarchie ein Enbe ju machen und weitern Burgerfriegen juvorgutommen, ließ er fich hulbigen. Debrere einflugreiche Manner verließen jeboch Mebina, um fich ber Gulbigung gu entziehen, und Talha und Aubeir mußten burch Drobungen von Geiten ber Eguptier genothigt werben, Mli ben Gib ber Treue gu ichmoren.

Mit's erfter Regierungsact mußte, wenn er zeigen wolke, doch eine Opposition gegen Doman mehr aus Bertangen bie vorhandenen Missändrog zu heben, als ams herrichjucht entiprungen lei, die Entsehung der verkößten Statthalter sein, wodurch er ader sie selbs im die Wicklaus ganzen Anshang sich zu Heinden machte. Wer von ihnen die Wacht dazu hatte, verweigerte ihm den Gehoriam und verlangte, daß vor Milem sir Odmans Mul Mach genommen werde. Diese Verlangen fonnte aber All unmöglich gemöhren, theis weil er daburch gerade die ihm ergebensken Anshell genommen, theis weil er dadurch gerade die ihm ergebensken Anshell genommen, theis weil er dadurch gerade die ihm ergebensken Wähnter hätte zich sich sie er dadurch gerade die ihm und Statthalter von Erzien ernannt wer, wurde an

ber Grenze biefes . Lanbes pon Muamia's Reitern gurudgetrieben. Bleiches Schidial batte Ammar 3bn Schibab, welcher bie Stattbaltericaft von Rufa an Abu Mufa's Stelle übernehmen follte, inbem ihm erflart murbe, es muffe vor Allem Demans Blut geracht merben. Die neuen Statthalter von Foftat und Bagrah fonnten gmar ihre Boften einnehmen, aber bier und bort bilbeten fich Barteien, welche ihnen nicht gestatteten, Mi mit aller Dacht gu unterftuben. Die Broving Jemen unterwarf fich bem neuen Statthalter, ber Entfeste tonnte jeboch ben Staateichat leeren und bamit bie Reinbe Ali's tereichern, welche nach Detta gezogen waren und ihn bort als Morber Demans antlagten und Aufruhr prebigten. Un ihrer Spite ftanben bie aus Mebina entflobenen Talba und Rubeir, fo wie Nifchab. bie Bittme Mohammebs, bei welcher ber alte Groll gegen Mi beftiger mar ale ihre Liebe ju ihrem Bruber Mohammeb, bem Guhrer ber Rebellen aus Canpten und bem eigentlichen Morber Demane. Mi wollte guerft nach Detta eilen, um ben Aufftanb in ber beiligen Stadt zu unterbruden, aber feine Geinbe begaben fich nach Bafrab. wo ber Anhana Talba's und bes pertriebenen Stattbalters Abb Allah 36n Amir, bie fich jest bie Sand reichten, fo machtig mar, baß fie hofften, ohne große Anftrengung fich biefer Stabt bemächtigen und fich bann mit ben Rufanern gegen Mi verbinben gu tonnen. Der Statthalter Doman 3bn Suneif tonnte in ber That nicht binbern. baß Mifchah mit ihren Leuten einen Theil ber Ctabt befette, er leiftete aber boch fraftigen Biberftanb, ale fie öffentlich Aufruhr prebigten, und es fanben fich Leute, welche Nifchah's unweibliches Berfabren zu tabeln magten, Talba und Bubeir aber als Treubrüchige brandmartten und als Leiter ber Emporung gegen ben Chalifen D8man entlarvten. Es gelang gwar Letteren burch Lift und Berrath Mlie Statthalter gu vertreiben, fie buften babei aber alles Bertrauen und alle Achtung ein, und nur wenige Burger Bagrah's ichloffen fich ihnen an, ale es jum Rampfe mit Ali fam.

Ali hatte nämlich, als er vernahm, daß Alichah mit den Ihrigen fich nach Baßrah gewendet, auch selbst den Weg dahin eingeschlagen, da er aber nur etwa 900 Mann dei sich hatte und dies deweisit wie wenig Sympathie er dei den Medicensten gefunden machte er an dem Grengorte zwischen Arabien und Irak Hall, und sonde Boten nach Rufa, um von bort Silfstruppen berbeigurufen. Der von ihm entjette Abu Dufa fuchte aber zuerft bie Rufaner für Talba ju bearbeiten, und ale ihm bieß nicht gelang, fie wenigftene ju theilnamlojen Buichauern bes Rampfes zu machen, indem er in ber Moidee, in welcher Mi's Aufforberung porgelefen murbe, erflarte, es handle fich im Streit gwifchen Ali und feinen Gegnern um rein weltliche Dinge, bie fie unter einander ansjechten mogen, um bie fich aber mabre Gläubige nicht zu fummern hatten; nur fo lang Deman noch lebte, ware es ihre beilige Pflicht gemejen, ju feinem Schute bie Baffen gu ergreifen. Erft als Ali feinen Cohn Safan, ben Entel bes Bropbeten, nach Rufa ichidte, und bas Beriprechen machte, Rufa, nach erfochtenem Giege, jur Refibeng ju erheben, und als mehrere berebte und angesehene Manner einerseits bie Rechte und Berbienfte Mi's berporhoben, anbrerfeite auf bie Nothwendiafeit binmiefen ihm Beiftand zu leiften, um Zwiefpalt und Saber auszurotten, eilten 3000 Mann in bas Lager Alis, zu bem inzwischen auch mehrere taufend Mann aus verschiebenen Theilen Arabiens gestoßen maren, und Abu Duja murbe von Malit Alaichtar aus Rufa pertrieben.

Obgleich jest Mi ftart genng mar, ben Feind in Bagrah angugreifen, ließ er fich boch, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. in Unterhandlungen ein, und war ichwach genug, auf Berlangen Mifchah's, welche bies gur Borbebingung ber Unterhandlung machte, biejenigen aus feinem Seere abgufonbern, welche fich an ber Ermorbung Demans betheiligt hatten. Diefe Rebellen fürchteten jest von Mi bem Frieben geopfert, ober wenigstens befeitigt gu merben. Gie griffen baber, noch por Tagesanbruch, ebe bie lette Beiprechung amifchen Ali und Aifchah ftatt fant, Die feindlichen Truppen vor Bagrah an. Diefe vertheibigten fich, von beiben Geiten rief man: Berrath! und jo entipann fich, ale ber Tag anbrach, eine formliche Schlacht, welche unter bem Ramen "Rameelichlacht" befannt ift, weil Mifchah auf einem Rameele bas Centrum ber Truppen von Bagrab anführte, die fie noch immer jum Rampfe anfeuerte, als Talba und Bubeir ichon gefallen maren, bis ihr Rameel gelahmt und fie felbit gefangen genommen murbe. Ali verfuhr jedoch mit Schonung gegen fie und ließ fie unter ficherm Geleite nach Mebing bringen. Much bie Sabit Bafras, in bie er am folgenben Tage seinen Einzug hiet, besanbelte er nicht wie eine mit bem Schweckenter errebete, benn mußte bie herzen ber Jordaner zu gewinnen jucken, um mit ihrer Jülfe ben noch übrigen gefährlichen Rebenbuhler Mnawia zu beseigen. Seinem Berjerveften getreu begab er sich hierauf nach Rusa mit rütket sich zum Kriege.

Muawia war aber feinerfeits mabrend ber feche Monate, welche swiiden ber Ermorbung Domans und ber Unterwerfung von Bafrab perfloffen, nicht unthatig geblieben. Obgleich er felbit am beften hatte Doman retten fonnen, ba er über ein großes Geer ju gebieten hatte, aber rubig in Damast geblieben war, weil er mabriceiulich felbit nach bem Chalifate gelüftete und porque fab, baf Mi und feine Genoffen fich balb entzweien murben, erhob er boch jest ein machtiges Jammergeichrei über bie Ermorbung Domans, beffen blutbeffedtes Gewand in ber Moidee ausgestellt murbe, malate alle Schuld auf Mi, ber in Mebina auwefend und mit ben Morbern, bie auch spater ben erften Blat in feinem Seere einnahmen, in vertrautem Umgange gestanden mar. Da viele Haupter ber fprifchen Truppen jum Geichlechte Demans gehörten, fo war es ihm leicht, fie jur Rache angufpornen, und er fonnte, mit vollem Bertrauen auf fein Seer. bem Boten Mi's, ber ibn pon Rufg aus nochmals gur Untermerfung aufforbern ließ, antworten, er werbe fich nicht eber unterwerfen, bis bie Morber Demans ihre gerechte Strafe gefunden.

Der Krieg war jeht unvermeiblich, einerseits zwischen der gelesstügen Ordnung und dem gemalfiamen Umsturz, welchen Alli herbeigeführt, doer wensighens unterführt hande, endrerseits zwischen dem
heiden Princip der Blutrache und Selbstüulfe und der gewisbes Jalamas, auf welche Alli sich berief, und durch welche er gewistermaßen den Ausstand gegen Oswan, den Uebertreter der Borschristen
des Propheten, rechtlertigte, eudlich noch zwischen der mitstanischen Artisotratie, welche Mannia, der Sohn Abu Sofians,
des frühern Gertra Welfas, wertrat und der erblichen Monarchie, auf
welche All, als nächter Bermander Wohammede, seine Amprüche stützte.

Mi brach im April 657 mit einem Seere von etwa 70000 Manu von Kusa auf, und überschritt den Eufrat bei Ratsa. Muawia brachte aus Sprien allein niehr Truppen zusammen als Ali aus allen übrigen Brovingen bes Reichs. Auch herrichte im fprifchen Seere eine mufterhafte Disciplin, mahrenb unter bem Mi's, icon in Folge feiner Bufammenjehung aus verichiebenen ganbern, und weil Mi, immer auf fein gottliches Recht pochenb, feinen Leuten gegenüber weniger gefdmeibig war als Muawia, gleich bei feiner Bilbung fich ein wiberfpenftiger Beift zeigte. In ber Cbene von Giffin, einige Deilen oberhalb Ratta, auf bem weftlichen Gufratufer, lagerten bie beiben Heere einander gegenüber und mehrere Monate pergingen mit neuen Unterhandlungen, Zweifampfen und fleinen Scharmuteln, weil beibe Beere fich icheuten, fich in einen Rrieg gu fturgen, bei welchem weber Musficht auf große Beute noch Soffnung auf bas Barabies burch Martyrertob, wie bei frubern Rriegen gegen Unglaubige, Liebe gum Rampfe und Tobesverachtung einflößten. Beibe Beere maren ihren Rührern auf bas Schlachtfelb gefolgt, entichloffen für fie gu fampfen, aber boch mit bem Buniche und ber hoffnung, es werbe ein friedlicher Bergleich ju Stanbe fommen, benn trot allen Reben Mi's unb Muawia's, welche ben Rampf als einen beiligen, für eine gerechte Sache geführten barguftellen fuchten, fühlten boch bie meiften Rrieger, bak fie bier mehr fur berrichfüchtige Menichen, als fur bas Mobl bes Staats ober für ben Glauben ihr Leben opfern follten. Da inbeffen bie beiben Saupter ber Armee, von benen feber nach bem Chalifat gelüftete, fich nicht verftanbigen tonnten, tam es enblich gu einer allgemeinen morberifden Echlacht (25. Juli), welche mit wechfelnbem Glud brei Tage mabrte und in ber Mi felbft noch, wie einft bei Bebr und Dhob, mit jugenblicher Rraft bas Schwerbt führte. Mit größter Erbitterung focht man am britten Tage, als ber greife Ummar 3bn Jafir, einer ber alteften und angesehenften Gefährten Mohammebs, bie Grafaner jum Rampfe anspornte, indem er ihnen gurief: "Folget mir. ihr Gefährten bes Bropheten! bie Thore bes Simmels find offen, bie Guri ju unferm Empfang gefdmudt, laffet und fiegen, ober Mohammeb und feinen Freunden im Barabiefe begegnen !" Dit biefen Borten fturgte er fich ins Schlachtgewühl unb tampfte, bis er feinen Bunben erlag, mas nicht nur bie Truppen Mli's jur Rade entflammte, fonbern auch auf manche Sprer einen folimmen Ginbrud machte. Gelbft bie hereinbrechenbe Racht fonnte biesmal bem Gemetel fein Enbe machen und am Morgen bes 28, Juli

maren bie Sprer fo febr in bie Enge getrieben, baf Mugwig am Siege verzweifelte. Auf ben Rath bes ichlauen Amr 3hn Maß, ber fich, balb nach ber Ermordung Demane, nach Sprien begeben und ihm angeschloffen hatte, nahm er, um ganglicher Rieberlage gu entgeben, jur Lift feine Buflucht. Er befahl nämlich feinen Rriegern in ber Borberreihe Rorane an ihre Langen gu beften, gum Beichen, baß ber Rampf eingestellt und bie Entscheibung in ber beiligen Schrift gefucht werben follte. Die mit bem Moran fich ichirmenben Sprer riefen nun ben auf fie einbringenben Grafanern gu: "D ihr Glaubige, wenn wir fortfahren uns einander gegenseitig aufzureiben, mas bleibt bem Islam noch übrig? wer foll bann noch faften, beten und gegen Ungläubige ftreiten? laffet bie Baffen ruben und unterwerfet euch ber gottlichen Offenbarung, an bie wir gemeinschaftlich glauben!" Diefe Lift rettete Muamia por bem Unternange, benn obgleich Mli ihn burchichaute und bie Ceinigen warnte, nicht in biefe Ralle gu geben, ba nur bie Gurcht por einer ganglichen Rieberlage ibn jest sum Roran greifen laffe, an ben meber er noch feine Genoffen Amr und Abb Allah 3bn Abi Carh glaubten, bestanden boch viele Brataner. melde Mli umgaben, barauf, bie Benigsten aus Chrfurcht por bem Roran, die Meiften aber aus Friedensliebe ober Berrath, bag ein Baffenftillftanb geichloffen und aufs Neue unterbanbelt werbe. Ali mußte, ba bie Berrather fein Leben bebrobten, fich fugen und feinem tapfern Relbherrn Malit Maichtar mitten im Giegeslaufe Salt gebieten. Als bierauf Muawia gefragt wurde, in welcher Beise er eine Enticheibung nach ber gottlichen Schrift berbeiführen wollte. idlug er por, bag zwei Schieberichter, ein Sprer und ein grafaner, bevollmächtigt werben follten, bas Chalifat bem gu übertragen, ber nach ben Gefegen bes 38lams bie gerechteften Unfpruche barauf hatte, und ernannte alebald Amr ale feinen Bertreter. Ali ging auf biefeit Boridlag ein, ba er gar nicht an bie Möglichfeit alaubte, baß irgendwie aus bem Roran ein gunftiges Refultat fur Muawia abgeleitet merben tonnte. Die beiben von ihm gewählten Bertreter murben aber perworfen, ber eine, Abd Allah 3bn Abbas, megen 311 naber Bermanbtichaft, und ber anbere, Dalit Alafdtar, weil er einer ber Urheber bes Burgerfriegs mar. Che nun Ali fich auf einen Dritten befann, ichrien wieber biefelben Manner, bie ibn gur Ginfiellung des Kampses genötsigt hatten: "wir wollen keinen andern Schiederichter als Abn Mita." Bergedens protestirte Ali gegen die Abald eines Mannes, der ihm grollte, weil er ihn von der Statthalterichaft von Kusa entiett, und der ihn, als er noch auf seinem Bosten war, verrathen hatte. Er wurde aufs Reue bebrocht, bis er noch in willigte, Amr und Abn Musa als Schiederichter über sein und des Beichs Schicka ausgerfennen, und er muste es sich soggeschen Lassen, das bebrautet der ihn dem hierüber aufgesehren Bertrage, er nur als Oberhaupt der Kusaner und nicht als Jürst der Glänbigen beseichnet wurde.

Raum war biefer Bertrag geichloffen, (2. Aug. 657) ba rotteten fich etwa 12000 Mann aus ben Reihen ber Brafaner gufammen, beichulbigten Mi der Schwäche und Reigheit, und forberten ihn auf. fein Uurecht einzugestehen und ben Bertrag als ungiltig zu erflären. Unter biefen Ungufriebenen maren wieber Berrather, welche Zwiefpalt faen ober Ali zum Wortbruchigen ftempeln wollten, bann Roranlefer, welche swar bie Beilegung bes Streits burch ben Roran verlangt Dabei aber nicht gemeint hatten, bag bie Entscheidung zwei Intriaanten überlaffen merbe, fonbern unparteiifchen Gelehrten, enblich aber auch muthige, entichloffene Danner, welche fich in ber Schlacht bei Siffin ausgezeichnet hatten und es Ali nicht verzeihen tonnten, baß er mehr Schmache als Doman gezeigt, indem er aus Tobesfurcht gegen feine Neberzeugung fich zu einem folden Friebenofchluffe hatte zwingen laffen. Die Ungufriebenen, melde bie Araber Chamaribi (Ausgetretene, Emporer) nennen, bezogen ein befonberes Lager, als Mi nad Rufa gurudfehrte, und fandten Diffionare aus, um ihren Anbang zu verftarten, fonnten jeboch Ali nicht binbern, Abu Mufa an Die Grenge von Sprien gu ichiden, um, bem Bertrage gemäß, mit Umr über bas Chalifat gu enticheiben.

Für All war natürlich von biefen Schiedsrichtern nichts zu hoffen, Bunfa war sein Zeind wuch Amr war ein entschiedener Angeger Muawias Amr flügte Muawias Kocht auf seine Verwandschieden in der Angel vom Thron gestürzten Osman, worauf aber Kim Mufa, dem der Dewalt vom Thron gestürzten Osman, worauf aber Kim Mufa, dem der Dmeisiade noch verhösker war als All, mit Necht entgegnete, daß wenn die Verwandschaft mit Osman den Aussicklag geben follte, man einen seiner Sohne zum Chalifen wählen

mußte. Er jchlug dannt einige Andere vor, welche Annt verwarft, hierauf logte Abu Wuhz: de wir uns über teinen Chalifen einigen diennen, jo if das Bestie, wir entichen All iowohl als Wuawia und überfalfen es den Mostlimen, einen neuen Chalifen zu wöhlen. Annt ertlätte sich wir diefem Zorifolag einverstanden, rief aber, nachdem Abu Wuhz sich von All losgesagt batte: "Jür siehet, daß ielöst den von All gewöhlte Schiedericher ihm der Kreitigeit beraubt, ich situm eine weiterin ganz mit ihm überein, ertenne aber Muawia als den rechtmußigen Herricher an." Abu Muja ich zu ipät ein, daß er von
Annt überliste worden, der triumphirend nach Damase zurücklehrte
muß Muawia aus von Kegen die Sublidanna der Eurer ichkerte.

In Rufa ließ fich jeboch niemand burch biefes Bautelfpiel, gegen meldes Abu Muja felbft, trot feinem Grolle gegen Ali, proteftirte. bestimmen. Muawia ale Chalifen anguertennen, und ale Mit jest ben Baffenstillstand als aufgehoben ertlarte und bie Grafaner gum Rriege aufrief, eilten fie unter feine Sabne, um Mugmig aufs Reue su befampfen. Die oben genannten Chamaribi mollten jeboch pon Mi ber ichon früher fein Unrecht batte betennen follen, nichte miffen fonbern nahmen eine fefte Stellung in Rahraman, gwifden Bagbab und Bafit, ein. Ili beachtete fie nicht, er hoffte, ba viele aufrichtige Schwarmer unter ihnen waren, bie er vielleicht in feinem Junern nicht nerhammen konnte, fie burch Rachficht wieber zu gewinnen. Aber balb perftartten fich ibre Chagren burch allerlei Gefinbel, meldes bie Unbanger Mis mighandelte, Die Truppen aus Rufa murben um ibre surudgebliebenen Familien beforgt und Ali baber genothiat, als er icon auf bem Bege nach Sprien mar, wieber umgutehren, um bie Chamaribi in Rabraman zu befampfen. Er befiegte fie gwar obne große Anstrengung, benn nur bie Fangtifer, etwa 1200-1500 Mann. bielten Stand, und ließen fich bie auf Benige gufammenbauen. mabrend bie Berrather, fowie bie in ber hoffnung auf Raub ausgezogenen, alsbald bie Glucht ergriffen. Richtsbestoweniger hatte biefe Cataftrophe bie ungludieligiten Folgen für Mi, benn als er, nach ber Musrottung ber Chamaribi, wieber feinen Marich nach Sprien fortfeben wollte, verlangten bie Rufaner vorher einige Rafttage um fich aufe Rene qu perpropiantiren, und waren, einmal wieber in ber Seimath, fo balb nicht mehr ju bewegen, fie ju verlaffen. Go mußte

Ali unthatia in Rufa liegen bleiben, mabrend Muawia nach allen Seiten bin feine Berricaft ausbehnte. Canpten ging querft in bie Bewalt Muamia's über. Mi's Statthalter Mohammeb, ber Gahn Mbu Befr's, fuchte, gegen ben Rath feines Borgangers, einige Diffrifte in Oberegypten, welche bis gur Enticheibung bes Rriegs ibre Reutralität bewahren wollten, mit Gewalt gur Sulbigung gu gwingen, murbe aber geichlagen und trieb baburch bie Neutralen in bas Lager feines Gegnere Duamia 3bn Subeibi, ber in Foftat felbft gegen Mi auftrat. Ali fandte nun Ralif Alafchtar mit einigen taufenb Dann nach Cappten, um ben gwar ergebenen aber unflugen Dobammeb ju erfeben. Malit wurde aber, auf Muawias Unftiften, auf bem Bege pergiftet, Die Truppen, Die er mit fich führte, febrten nach Rufa surud, und fo murbe es Amr, ben Mugwig jest gum Statthalter pon Cappten ernannte, um fo leichter, fich bas Land gu unterwerfen, als ichon por feiner Antunft, an ber Spite pon 5000 Sprern, Mobammeb aus Softat vertrieben war. Er magte gwar noch eine Schlacht, feine Truppen hielten aber nicht Stand, er murbe auf ber Mucht getobtet und feine Leiche in eine Gelsbaut eingenabt und verbrannt. Muawia's Schaaren ftreiften jest morbend und plunbernd am Gufrat und Tigris und in Arabien umber, und im Jahr 660 bulbigte ibm nicht nur Mebina und Metta, fondern fogar bie Braving Jemen, fo bag Ali eigentlich nur noch über Graf und Berfien berrichte, obgleich feine Anhanger auch ihrerfeits manche Streifzuge in Die bem Gegner unterworfenen Brovingen machten, und fogar wieber Rebina und einen Theil von Jemen befehten. Diefer Buftand best gegenseitigen Morbens und Raubens laftete fo ichmer auf ben islamitifchen Boltern, bag enblich brei entichloffene Danner ichwuren, Die brei Reichsfeinbe: Mi, Muawia und Amr, bie Urheber aller über bie Araber bereingebrochenen Drangfale, aus ber Welt au ichaffen. Freitag ber 15. Ramabhan (22. Januar 661) murbe ale ber Tag beftimmt, an welchem Mi, Muawia und Amr beim Borbeten in ben Moideen von Rufa, Damast und Roftat von ie einem ber Berichworenen erbolcht werben follten, um bem unfeligen Rriege, ber nicht nur mit bem Schwert auf bem Schlachtfelbe, fonbern auch burch gegenfeitige Bermunichungen auf ber Rangel geführt murbe, ein Enbe au feben. Aber nur Ali murbe tobtlich vermunbet, und ftarb am britten Tage, (24. Jan.) Muawia tam mit einer leichten Bunde bavon, und ftatt Amr, der an jenem Tage gufallig nicht in der Mosche erschien, wurde sein Stellvertreter getöbtet, den der Mörber für Amr gehölten hatte.

Mi ftarb in einem Alter von etwa 63 Jahren, und wurde, nach einigen Berichten, bei Rufa beerdigt, nach Unbern follte feine Leiche in Mebing beigefett merben, murbe aber, mabricheinlich auf Anftiften Muamias, an einem unbefannten Orte in ber Bufte beerbigt, bamit fein Grab nicht ein Gegenstand ber Berehrung und ein Sammelplat ber Ungufriebenen merbe. Ali batte felbft, burch feine Theilnahme an ber Emporung gegen Deman, fowie baburd, bag er bie Führer ber Rebellen ju ben erften Memtern bes Reichs erhob, bie Chalifenmurbe mit Rugen getreten und mußte jest bie Folgen jener Schuld mit bem Leben buffen. Gein Sauptverbrechen in ben Augen ber Chamaribi, unter benen, wie ibre Aufopferung bei Rabraman und bie belbenmutbige Stanbhaftigfeit, mit welcher fein Morber ben martervollen Tob ertrug, beweisen, viele eble, überzeugungetreue Manner waren, beftanb barin, bag er fich bei Giffin jum Baffenftillftanbe nothigen und einen Bertrag aufbringen ließ, ftatt, wie Doman, lieber ben Tob aus ben Sanben ber Rebellen ju empfangen. Da nicht nur Intriganten und berrichfüchtige Manner fonbern auch unbescholtene. angesehene, altere Wefahrten Mohammebe Ali's Rechte auf bas Chalifat nicht anerfannt haben - und gewiß waren bie por bem Schwerdte ber Rebellen gitternben Mebinenfer nicht befugt, bem großen Reiche bes Jelame einen Berricher ju octropiren - fo burfen [wir auch allen fpater gu feinen Gunften erfundenen Traditionen menig Glauben ichenten, und weder ibn gu boch fiellen, noch Duawia obne Beiteres jum Ufurpator ftempeln. Doch geht aus glanbwürdigen Berichten hervor, bag Mi burch feinen Abichen vor aller Berftellung und Ralichbeit, burch unericutterliche Gerechtigfeiteliebe, burch feine Tapferfeit und Berebfamteit, nicht nur Muamia, fonbern felbft Abu Betr und Omar überftrablte. Aber gerade feine an Schroffheit grengenbe Bahrheiteliebe mußte ihm viele Feinbe ichaffen, mahrend Muawia burch feine Geschmeibigfeit immer mehr Anbanger gewann. Die an Anbetung grengende Berehrung verbanfte Ali jeboch weniger feinen perfonlichen Berbienften, als einer inftematifchen Opposition gegen

Omejaden und Albassien, und ben ans Perfien in ben Jekam übertragenen Doctrinen von einer Incarnation der Gottseit, welche hie und da mit driftilichen Doguen vom Paaraste, für den er von Manchen gehalten wurde, vermisch waren. Auch mußte sein und ieiner Schnie tragisches Ende, sowie die Verfolgungen, denen sein ganges vom Propheten fammendes Geschicht ausgesest war, sur daszes vom Propheten kammendes Geschicht ausgesest war, sur despete guret ein tiefes Mitselb erweden und dann eine Art Vergötterung erzeugen, wie sie obdem in Persien den Fürsten, als Absommlingen höherer Beien, gesollt wurde.

An Sinfachseit der Sitten und Lebensweise, sowie an Freigebigteit, glich Alli vollfommen seinen beiden Borgängern, umd so wenig als sie hatte er, bei aller sonigen Enthaltsmeit, sich den Freuben der Liede entzogen. Er ichios nach dem Zode Fatima's, allo in der zweiten Kallte seines Lebens, noch sechs ober acht Ehen, umd unterheiten kochseke neunzehn Staten, die glieb ober acht Ehen, umd unterheiten kochseke neunzehn Staten, die glieb ober acht Chen, umd unterheiten kochseke neunzehn Staten, die glieb ober acht Chen, umd unterheiten konten.

Die Anhanger Ali's, namentlich biejenigen, welche ihn wegen feiner Bermanbichaft mit Mohammeb als Chalifen und 3mam anertannt hatten, bulbiaten nach feinem Tobe feinem erften Gobne Safan, bem alteften Entel bes Bropheten, und felbft ein Theil ber Chamaribi, welche in ber letten Beit Mli, megen feiner Schwache ben Rebellen gegenüber, verbammt hatten, neigten fich Safan gu und zeigten fich willig mit ihm ben Kampf um bie Oberberrichaft gegen Mugwig gu erneuern. Safan mar aber ein Wolluftling, bem ein rubiges, genubreiches Leben über Berrichaft und Rriegeruhm ging, und ber gleich bei ber Sulbigung fich nur im Allgemeinen verbindlich machte, nach ber Offenbarung und ben Lehren Mohammebe gu regieren, nicht aber, wie es von ihm verlangt murbe, die Feinde berfelben bis aufs Meußerste gu befampfen. Er wollte, ohne einen Meineib auf fich gu laben, gleich beim Untritt ber Regierung, fich bie Freiheit mahren, ie nach Gutbunfen, ihr zu entfagen und fich Muawia zu unterwerfen, und er war, wie es icheint, vom erften Augenblid an entichloffen, bies ju thun, fobalb er von Muawia bie gewinfichte Sicherheit und bie nothigen Ginfunfte erlangen fonute, um ungeftort fein bisheriges, zwischen ben Freuden ber Liebe und frommer Anbacht getheiltes Leben, fortgufegen. Statt bie Grafaner, bie fich in großer

Indi in feinem Lager einfanden, in ihrer ersten Entrüfung über Mi's Ermordung, gegen Muswia zu führen, blieb er Monate lang, wohrscheinfild, som mit ihm unterfanderlind, in Weddin liegen und 98d die Vorligen und 98d die Vorligen der Angele von der Angele von der Vorligen der Vorligen und 18d die Vorligen von der Vorligen von de

## Dritter Abidnitt.

## Die Omejjaden in Damask.

I. Muamia als Mileinherricher,

Dbgleich mit ber Abbantung Safans noch nicht aller Biberftanb gegen bie herrichaft Duamia's aufhorte, inbem bie Chamaribi, bie fie ftete getabelt batten, noch immer ihren Grunbfaten treu blieben und nur einem Abkonmling bes Bropheten bas Chalifat vinbicirten, baber auch, fowohl in Bagrah als in Ahmaz, Muawia als Ujurpator vermanichten, fo fehlte es boch ber Emporung an einem Dberhaupte, und es fiel ben Syrern nicht fcmer, Die vereinzelten Aufftanbe ga unterbruden. Der einzige Dann, welchen Muawig noch fürchtete, weil er ein eben fo tapferer Felbherr, als gewandter Diplomat mar, war Bijab, ber Statthalter von Berfien, welcher über eine Bevollerung verfügen konnte, bie leicht für bie Rachkommen Mi's zu fangtifiren mar, und ber, bei ber Rabe von Bakrah und Rufa, fich feicht mit ben Rebellen Grafe verbinben fonnte. Muamia's größtes Unliegen mar baber, biefen Mann zu geminnen, ber, wie behanntet mirb. ber Cohn einer Stlavin Abu Sofjans folglich von vaterlicher Geite ein Bruber Mugwigs mar, freilich nur ein natürlicher, tein gefetlis der, benn bie Stlavin mar por ber Geburt Rijab's in eine anbere Sand übergegangen, und nach mohammebanischem Rechte gilt berjenige als Bater, in beffen Saufe bas Rind feiner Stlavin geboren wirb. Wie früher Safan erlangte jest auch Rijab alles mas er als Lohn für feine Unterwerfung begehrte, und fpater, als er fich als treuer und ergebener Unterthan bemahrte, noch mehr als er urfprunglich perlanat hatte. Er burfte gang nach Billfubr mit bem Staats. ichate in Berfien verfahren, ohne Rechenschaft abgulegen, er murbe von Mnamia ale Bruber aboptirt und Sohn Abu Sofjans genannt.

er wurde zum Statthalter von Baßrah, später and noch von Kusa, von ganz Persien und von Arabien ernanut und war wahrscheinlich auch von Muawia als sein einstiger Rachsolger ausersehen.

Rijab verftanb es, bie Araber, welche, feit ber Beit Demane, wieber eine gewiffe Gelbständigfeit und Unabhangigfeit erlangt batten. aufe Reue an Gehorfam und Unterwürfigfeit zu gewöhnen und bem Buftanbe ber Gefettlofigfeit ein Enbe gn maden, welder allenthalben berrichte. Er fauberte bie ihm untergebenen Brovingen fowohl von politischen als gemeinen Berbrechern, bie vor ihm ungeftraft felbft in Bagrah ihr Unwefen treiben burften, aber freilich genügten ihm, um babin zu gelangen, Die Borichriften bes Rorans und Die Canngen ber erften Chalifen nicht mehr, er ninfte eine bictatorifche Gerichtsbarteit einführen und eine polizeiliche Strenge, welche fpater baufig von mohammebauischen Berrichern, bem Roran zum Sohne. nachgeahmt wurde. Cobald bie Conne unterging burfte niemand mehr, bei Tobesftrafe, ein Saus verlaffen. Der geringfte Berbacht genunte, um einen Meniden gum Tob gu vernrtheilen. Die Strafe traf nicht ben Berbrecher allein, fonbern feine Freunde und Berwandten mußten mit ihm, ober wenn er fich berfelben entzog, für ibit bufen. Ber bei irgend einem Borfalle feine Stammgenoffen ju Sulfe rief, bein murbe augenblidlich bie Bunge ausgeschnitten, mer Bijab su perhöhnen. Mugwig zu ichmähen, ober Mi zu loben wagte, wurde alebalb hingerichtet. Mittelft einer Leibwache von 4000 Mann, von welchen eine Salfte ihn fiete umgab, mabrend bie andere Salfte bie gebeinte und öffentliche Polizei banbhabte, mar für bas Auffpuren ber Berbrecher, wie fur ihre raiche Bestrafung geforat. Man fanb . es gulett, in Folge feiner fingen und ftrengen Unordnungen, nicht mehr nothig, bes Rachts eine Thure ju ichließen, und er felbft foll bie Berantwortung für alles entwenbete But, von ben Grengen 3nbiens bis an bas rothe Meer, übernommen haben.

Wöhrend so Zijad, und nach jeinem Tobe (673) sein Sohn libeid Mlah, im Zimeren durch unerbittliche Strenge sine die Giffentliche Sicherheit sonzte Muswids Zelbherren demitht, seine Regierung durch Kriegdruhm zu verherrlichen. Otha Jon Rafi brang tief in das Junere Miritas, und Süben und Westen vor, ohne jedoch dauerhesste Wortselie zu erringen. Chorasan wurde vom Weth Mlah

gänztig unterworfen, der Drus überichritten und ein Theil von Badara für den Islam gewonnen. Andere Jeldberren eroberten Metran, Sediestan, Jaduilikan und einzelne Provinzen von Indien. Ruch in Aleinaffen sollte der Koran das Genangelinm verdräugen. Ein Theil von Elicien und die Inkel Rhydous mußte sich den Moslimen ergeben, und Konstantinovel selbst wurde zu wiederhoftenmalen belagert und nur durch das sogenannte griechisch zweier gerettet. Bon erspierer Bedeutung sin Annaban und das istantistige Keich als bie bier errungenen Bortheile, die doch großentheils wieder verloren gingen, var, daß sien Sohn Jezid, der Beit genommen, und durch dieselben zum thatfräftigen Manne herangereift var, auf den er die Herrichalt mit dem Bewußtsich weren.

Muawia mußte nämlich, um bas Chalifat feinem Saufe gu erhalten, und bas Reich nach feinem Tobe por neuen Burgerfriegen git bemabren, noch bei Lebzeiten, feinem Cohne Begib bie Rachfolge fichern. In Sprien, wo man langft baran gewöhnt war, bem Billen bes Fürften blindlings ju gehorden, und mo bie Bermanbten und Freunde Mugwige febr gabl- und einflufreich maren, fonnte eine folde Renerung ohne großen Biberftand eingeführt, und vom Bolfe verlangt werben, bag es alebalb Begib ale einstigem Chalifen bulbige. In Arabien und Brat aber iprachen fich felbit Freunde ber Dmeiiaben offen gegen eine folde Anordnung aus, die man, um fie gu brandmarken, eine Bugantinische nannte, und nur mit größter Dube und Anftrengung, burch Drohungen und Bestechungen, feste es Muawia burch, bag felbft in Detta, Debina und Bagrah feinem Cohne ber Eib ber Trene geschworen murbe. Unter benen, welche nur geswungen Jegib als fünftigen Chalifen anerkannten, verbient befonbers Sufein, ein Cohn Mi's, genannt ju werben, ber fcon bei ber Abbantung feines Brubere in heftige Bormurfe gegen ihn ausgebrochen war, und Abb Allah ber Cobn Anbeir's, ber, nicht minder chraeisig als fein Bater, ihn an Tapferfeit, Golaubeit und Ausbauer noch übertraf. Reiner von ihnen fand jeboch, fo lang Muawia lebte, großen Anhang. Diefe Beiben fomohl ale Abb Allah, ber fromme Cohn Omar's, erflärten zwar, ber geleiftete Gib fei ihnen burch Drobungen abgezwungen worben, fie fonnten es aber nicht magen, weitere aufrühreriiche Schritte gu thun. Gegen Sufein foll Muamia feinem Cobne bie größte Echonung und Rachficht empfohlen haben, gegen ben Cohn Rubeir's aber bie auferfte Strenge und Borficht. Much in Bezug auf bie Behandlung ber verichiebenen Brovingen gab ber fluge . Chalife feinem Cohne allerhand nutliche Lehren. Gegen Arabien, bas beilige Land, aus bem er entiproffen, follte er rudfichtepoll verfahren, bas treuloje Graf burch Bestechung und icheinbare Rachgiebigfeit ju gewinnen fuchen, Surien, bas Land, auf welches feine Dacht fich ftutte, wie feinen Augapfel pflegen, und bafur forgen, bag bie iprifden Rrieger nicht burch zu langen Aufenthalt in andern Brovingen verweichlicht und verborben murben. Go forgte Muawia bis gu feines Lebens Enbe bafur, bag bas neue Reich nicht wieber in fich felbft gerfalle und fich felbft gerfleifche, was Mi, felbft wenn Muawia nich ihm unterworfen batte, taum gelungen mare, benn es bedurfte eines eben fo flugen ale ftarten Mannes um bie nach bem Tobe Osmans entfeffelten Leibenschaften wieber gu banbigen und bie Bugel ber Regierung mit Giderheit gu lenten. Mugwig mar liebeneswürdiger, gewandter, leutseliger als Ali; er fannte bie Menfchen beffer und mußte fie portrefflich ju gebrauchen, wie wir bies bei Amr in Canoten und bei Rijab in Brat gefeben, barum wurden auch alle feine Unternehmungen von Erfolg gefront. Erft als alle feine Buniche hinieben erfüllt maren ichieb er ohne Bebauern ans biefem Leben, (April 680) in einem Alter von 78 Jahren, nachbem er swansia Sabre als Statthalter von Sprien und eben fo lang ale Chalife ben größten Ginfing auf bas Geichid bes islamitifchen Reichs genbt hatte.

## II. Die Glangperiobe ber Dmejjaben, von Begib I. bis Belib I.

Treg allen trefflichen Vortehrungen Muomias, sonnte fein Sohn die dennach nicht ohne Kampf feiner herrichaft allgemeine Anerkennung verschäften. Muomia hatte wahrschild in seinem hohen Alter, als er, wie früher and sein Freund Amer, ich mit dem Jimmet, als er, wie früher and sein Freund Amer, ich mit dem Jimdings wertschen juckte, vergessen, daß Bortbrund und Meineib ichon längs nuter den Arabern durch allertei Sophismen geröchfertigt wurben und minber fündhaft ichienen, ale bas Uebertreten unbedeutenber Ceremonialgefege. Mis nämlich Begib bei feinem Regierungsautritte ju einer nenen Sulbigung aufforberte, verließ Sufein und Abb Mah, ber Cohn Bubeirs, Dlebina und jogen fich, bie Sulbigung verweigernb, nach Detta gurud, mo fie, unter bem Schute bes beiligen Tempels und in größerer Entfernung von Sprien, Gicherheit und einen paffenben Ort ju meitern Unternehmungen ju finden hofften. Sufein mar aber untlug und unerfahren genug, ber Aufforberung ber treulofen und mantelmuthigen Rufaner, fich in ihre Mitte gu begeben und pou ihnen gum Chalifen proclamiren gu laffen, Rolge gu leiften. Er fanbte gwar, um über bie Stimmung und Bahl feiner Anhanger nabere Mustunft zu erhalten, feinen Better Muslim 3bn Ufeil nach Rufa voraus, und biefer fand in ber That Die Berhaltniffe für Sufein gunftig, ba nicht nur viele einflufreiche Danner fich für ibn erffarten, fonbern auch ber bortige Statthalter Ruman Ibn Beidir allen Umtrieben rubig gufah, fo bag er Sufein in feinem Borhaben bestärfte. Babrend aber biefer fich jur Abreife von Metta anschickte, nahmen bie Ruftanbe in Rufa eine fcblimme Benbnng für ihn. Un bes ichmachen Ruman's Stelle murbe ber uns icon befannte Ubeib Allah, ber Cohn Bijab's, jum Statthalter ernannt, ber burch Drobnngen und Bestechungen bie Rufaner von Sulein abwendig machte. Muslim aus feinem Berfied berbeiholen und ibn fowohl ale Saui, ber ibn aufgenommen batte, binrichten ließ.

Aufein war ichon in der Nähe von Kadesia als er von diefen wieden Vorlieft. Er wünsighe alsbald wieder umsutehren, aber Mustims Berwandte wollten seinen Tod rächen und glaubten noch immer, daß sobald Hufein, der Entel des Propheten, sich zeigen würde, die gange Stadt Aufe sich gegen Weiden Auflag ercheen müßte. Zudein ließ sich sherreben und leich sich nich Morerben und eite, fein mich kerzen und eite, fein sich har der alle Bedutinen, die sich sin, in der Meinung, Aufa habe ichon Ngid's Hertfalt abgefällich natten, und plöhlich fand er sich, nur noch von einer Familie und einigen Welfanern umgeben, im Angeschöle des Feindes. Ubeid Mlah hatten kantlich, als er durch einen aufgefanenn Boten von Hussein's Anzug benachrichtigt wurde, Munr, den Sohn Saads, mit einigen tausen Wann gegen Addes geschickt, und

ihm ben Befehl ertheilt. Sufein ale Gefangenen ober ale Leiche nach Rufa gu bringen. 216 Sufein auf bie Borbut Amr's ftieft, wenbete er fich, ba er mit feiner gablreichen Familie, bie er, gegen ben Rath feiner Freunde, mitgeschleppt hatte, nicht leicht einen Rudgug burch bie Bufte bewertstelligen tonnte, gegen ben Enfrat bin, in bie Ebene von Rerbela. Umr verfolgte ihn jedoch und forberte ihn auf, fich gu ergeben. Sufein wollte, ba er Ubeib Allah nicht traute, fich nur unter ber Bedingung ergeben und Jegib hulbigen, bag er entweber nach Meffa ober nach Damast por ben Chalifen felbft gebracht werbe. Umr erbat fich von Ubeib Allah neue Inftructionen und biefer wieberholte feine fruhere Beifung. 216 bierauf Sufein nochmals aufgeforbert murbe, fich ale Gefangenen nach Rufa führen gu laffen. erbat er fich Bebentzeit bis jum folgenden Morgen und benutte bie Racht, um feine Begleiter ju bewegen, ibn allein feinem Schidfal ju überlaffen. Co verzweifelt aber auch ihre Lage mar, benn fie maren vom Eufrat abgeschnitten und von feindlichen Truppen umsingelt. wollten fie boch eine folde Comach nicht auf fich laben, hofften vielleicht auch noch immer, bag fein glaubiger Colbat fich mit bem Blute bes Gutele bes Propheten befleden wurde. Go entipann fich benn am 10. Muharram bes Jahres 61 b S. (10. Oftober 680) ber ungleiche Rampf zwischen Sufein mit feinem fleinen Sauflein und einer ausehnlichen Kriegerichaar, Die Sufein nur als einen berrichsuchtigen, wortbrüchigen Sochverrather anfah, und auf ihn und feine Leute einhieb, obgleich fie, wie Muawia bei Giffin, fich mit Rorquen gu ichirmen fuchten. Wie leicht vorauszusehen mar, endete ber Rampf mit bem Tobe Gufeins und aller feiner mannliden Begleiter, morunter mehrere Cohne und Bettern. Frauen und Rinder fandte Ubeib Mah mit Sufeine Saupt nach Damaet, mahrent fein Rumpf in Defcheb Sufein beerbigt murbe, wo noch alljährlich am 10. Muharram Trauerfeierlichkeiten ftattfinden.

Beid behandelte Hufeine Familie mit Schonung, war aber unflug genug fir Medina als Aufenthaltsort anzuweiten, wo ber Intling for itefen Trauer und die Schildering der letzte Verfälle die ohnehin ichon gegen den Ehalifen aufgebrachten Gemitther noch mehr erbittern mußte, denn gerade hier hatte man oft den Propheten gefeben, wie er dugleit als Kind mit Liebfordingen überbährt. Much in Metta, wo Sufein fich langere Beit aufgehalten und burch feinen frommen Lebenswandel beliebt gemacht hatte, mußten bie Borfälle von Rerbela große Entruftung gegen Jegib hervorrufen, obgleich er Sufeins Tob auf bas eigenmächtige Berfahren feines Statthalters ju malgen fuchte. Der gleißnerische Cobn Rubeirs, welcher aus Reib und Gelbitfucht Sufein in fein Berberben getrieben batte, beuchelte jest die tieffte Trauer, und benütte bie allgemeine Berftimmung ju feinen habgierigen und berrichjüchtigen Zweden. Schon fruber hatte er fortmabrend Aufruhr gegen bie Omeijaben gepredigt, und mit felnen Freunden fich von ber Mofchee fern gehalten, in welcher ber Statthalter Begib's vorbetete. Go lange inbeffen Sufein lebte, batte er es nicht gewagt, ale Bratenbent aufzutreten, nach feinem Tobe aber gebahrbete er fich ale Chalifen, obaleich er öffentlich, aus gebeuchelter Beicheibenbeit, fich noch immer "Coutling bes beiligen Tempele" nannte. Jegib, ber feine Regierung nicht burch einen Rrieg auf beiligem Gebiete inauguriren wollte, ber ihm bie Bergen ber Glaubigen noch mehr entfremben mußte, fab biefem Treiben ein gan-Bes Jahr gu, bann ließ er bem Abb Allah burd Ruman 3bn Befchir fagen, baß er entweber unverzüglich hulbigen, ober erwarten muffe, daß ein inrijches heer Detfa befegen und ihn in Retten nach Damast fenden murbe. Abb Allah ließ fich aber nicht einschüchtern, und als bierauf fprifche Truppen, unter Suhrung feines eigenen Brubers Amr. mit bem er wegen einer Liebesintrique entzweit mar, in bas beilige Bebiet einfielen, fchlug er fie gurud, ließ feinen gefangenen Bruber miffhanbeln, bis er bie Geele aushauchte und gestattete nicht, bak feine Leiche auf bem allgemeinen Begrabnifplate beerbigt murbe.

Auch in Medina gewann die aufrührerliche Kartel die Oderhand, als der neue Statthalter Ostuan Jon Mohammed in dieser, an einstade freng religiöße Lebensweiße gewöhnten Stadt, sich ohne Schen, wie ein byzantinischer Fürft, einem luxuriösen, wollüftigen Leben hingad, und als mehrere von Damass zurückgeschete Medineiser Izzib als einen irrestigiösen Menschen verscheinen wechter der Jagd, der Musik, der Liebe und dem Weine ergeben und daßer des Schälfität unwürdig wöre. Izib wurde öffentlich in der Wochhe entietzt und Döman mit allen Duessigkoten aus Medina verkrieben.

Begib mußte nochmals ju Unterhandlungen feine Buflucht neb-

men , benn ber von ibm ernannte Subrer neuer Truppen ftarb ebe man pon Damaet aufbrach, und Ubeid Allah, welcher gegen Metta gieben follte, leiftete, Rrantheit poriciebend, in ber That aber meil er für ben Gieg gegen Sufein nicht ben erwarteten Lohn erbalten hatte, biefem Befehle feine Folge. 218 aber ber Befandte, obgleich felbft ein geborener Medinenier, tein Gehor fand, und bem Chalifen melbete, bag bie Stadt nur mit Gewalt ber Waffen jum Gehorfam gebracht werben fonnte, wendete fich Jegib gu bem erfahrenen Rrieger Muslim 36n Otha, ber, obaleich alt und frant, boch gern ben Oberbefehl über ein gegen Debina giebenbes Geer übernahm, weil er noch vor feinem Tobe an ben Dedinenfern bie Ermorbung bes Chalifen Deman raden wollte, mit bem er verwandt mar. Mit Giegeszuverficht brach er, an ber Svite von 12000 Mann, auf, die ihm um fo williger folgten, ale ihnen nicht nur ein ungewöhnlich hoher Golb bewilligt, fondern aud noch eine breitägige Plunberung ber gu unterwerfenden Stadt verfprochen murbe. Tros aller Tapferfeit ber Debinenfer murben fie body bei Barra, (August 683) in ber Rabe von Medina, gefchlagen und trot allen Berichangungen brangen bie Sprer in bie Stadt ein, welche Duslim, feinem Berfprechen gemäß, ihrer Radfucht, Sabgier und Lufternheit preis gab.

Muslim brach, nachdem die verichont gebliedenen Medinenfer Zeid nicht nur als Chalifen, sondern als "absoluten Herrn über Leben und Gutt" amerkannt hatten, gegen Metka auf, fabr jedoch auf dem Wege dahin, und an seine Stelle trat Hahin Ibn Rumeir, den Zeid schon zum vorans für einen solchen Fall als dessen Nachschofere ernannt hatte.

Troj der abichrechnen Cataftrophe von Medina jette doch der Sohn Aubeir's den Alberfand gagen Jazid fort. Er sah zwar, gleich beim ersten Ausfalle gagen die Truppen Jasid not. Er sah zwar, gleich beim ersten Ausfalle gagen die Truppen Jasidus, daße er sich auf offenem Felde nicht mit ihnen messen sonlte, hosste aber sich in der gut bestigten Stadt halten zu können, obgleich Jasin durch seine und den sie ungebenden Anhöben aufgestellten Ausfindsdinen großen Schoden aurichtete. Der pfostliche Tod Jazid's (11. November 683) und die Wahrscheiden in System selbsteit, daß in Folge desselbstein in System selbsteit das in Bürgerfrieg sich ertstünden würde, nötigten Jasin die Welagerung aufzubeben und öbleunigt nach Sorien zuräckulefren.



Jegib's Regierungsbauter war zu turz, als daß sich ein vollkändiges Gemälde ielines Charafters entwerfen ließe. Mostlimiße Gefchichtigerber nennen ihn "Lafterhait", woil ein manche Sorfchriftien bes Rorans übertrat, weil unter seiner Herrichaft ein Entel bes Propheten erichtagen, Medina geplindert und Meta belagert wurde. Som politischen Etandpuntte aus fann ihn ein Zadet treffen, denn erft nachem alle Bertude, bie Aufrährer burch Milte zu gewinnen, gescheitert waren, griff er zu den äußersten Magkregeln. Seine Mutter war eine Beduintin, wolche sich am José in Damaest nach den reinen Naturgenässen des Sociales Songer, Jäher, Dichter und Tängerinnen den Koranleken, Geschsgelchten und Taddischunden vor. Beis aber die Geschichte des Jeslams von Lettern ausgezichnet wurde, mutte er als ein Muswurf der Menschelle wurde, mutte er als ein Muswurf der Menschelle wurde, mutte er als ein Muswurf der Menschelle wurde,

Muawia II., ber ein und zwanzig jährige Sohn Jezid's, war zu fchwach um in so benegter Zeit die Zügel der Regierung zu lenten. Er fühlte dies zieldt, und iold bagu noch won innern Zweiseln an feinem Acchte auf das Chalifat, den Rachfommen Mohammeds gegenüber, geplagt worden sein, weil sein Lehrer ein verstellter Anhämer Alle war. Darum ist est auch wahrscheid, das sein nach wenigen Monaten erfolgter Tob tein natürlicher war, sondern daß er von seiner eigenen Zwaille vergistet wurde. Da er selbst keinen Schwieden zu, mutzte ein anderer Dweisade bis zu dessen Grechführtgeit als Reichsverweier ernannt werden. Bon Jahin und Weis Allah unterstützt wurde Merwan, der frührer Minister Okwand, und weterlützt wurde Merwan, der frührer Minister Okwand, und weterlützt wurde Merwan, der frührer Minister Okwand, und weterlützt wurde Merwan, der frührer Minister Okwand, und welchausig ein Urenfeld Dweisia's, don Damaskenern als solcher

|                |                 | .,      |                        | el der Omejja<br>Omejja | Den.                                |        |
|----------------|-----------------|---------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|
| Abu-l-Aaß      |                 |         |                        |                         | Barb<br>Abu Sofjan                  |        |
| Affan<br>Dêman | Hafan<br>Merwan |         |                        |                         | Muawia I.<br>Jezid I.<br>Muawia II. | Chalit |
|                | App             | Mimelit | Abb Alaziz<br>Omar II. | Mohammeb<br>Merman II.  | Municia 11.                         | egani  |

Belid I. Suleiman Jeşid II. Hiddam Jeşid III. Jorahim Relid II. Muawia Abb Errahman anerfannt. Merwan hatte aber nicht nur in Arabien und Brat Abb Allah 3bn Bubeir und feine Bartei gegen fich, wo man allent balben, in Mebina, Rufa, Bafrab und Jemen, nach bem Tobe Jegib's. bie Berrichaft ber Omeijaben abichüttelte, fonbern auch in Caupten und in Sprien ertlarte fich ein Theil ber Bevolferung für ben Gohn Rubeir's. Mu ihrer Spite ftand ber einflufreiche Dhabhat 3bn Reis. ber frubere Gouverneur von Damast und Dberft ber Leibmache Duamia's, welchem alle Araber aus bem Stamme Reis guftromten, weil fie Chalid, beffen Mutter aus bem Stamme Relb mar, nicht bulbigen wollten. In Merbi Rabit, einige Meilen öftlich von Damast, tam es gu einer Sauptichlacht, welche Merwan gewann, worauf er, ohne ju raften, fowohl bie aufrührerischen Brovingen in Sprien, als in Egypten unterwarf. Best war es ibm auch leicht Dugab, ben Bruber bes Abb Allah 3bu Bubeir, ju vertreiben, welcher in Sprien eingefallen war, er tonnte fogar Truppen nach Debing ichiden, um biefe in vieler Begiehung wichtige Stadt wieder gu unterwerfen, Die jeboch mit Berluft gurudgefdlagen murben. Ginen glangenben Gieg erfocht aber Ubeid Allah und Saftin bei Kirfifig über Rufr Ibn Barith und Guleiman 3bn Gurab. Erfterer mar ebemaliger Stattbalter von Kinesrin und Berbunbeter bes Dhabhat 3bn Reis, und batte fich nach ber Schlacht bei Merbi Rabit gegen ben Eufrat bin geflüchtet. Letterer mar ein Charibiite, ben bie Rebellen von Rufa. nach Bertreibung bes Omejjabifden Statthalters, ju ihrem Oberhaupte mablten. Gelbft ber Gobu Bubeire freute fich über Guleimans Rieberlage. Er hatte nämlich, fo lange er noch in Detta bie beideibene Rolle eines "Schutzlings bes beiligen Tempels" fpielte. und mehr von ben Laftern ber Omeijaben als von feinen eigenen Berbieuften fprach, die Charibjiten auch für fich ju gewinnen gefucht und fie ju feinen Brocken gebraucht. Ale er aber ben Chalifentitel gunghm, mar ein Bruch unvermeiblich. Gie erinnerten fich jest, baß Abd Allah und fein Bater Rubeir guerft gegen Ali aufgetreten maren und für Demans Blut Rache verlangt hatten, mahrend fie ben Tob Demans als einen gefehmäßigen erflarten und fur bas Gefchlecht Mis bie größte Anbanglichkeit batten. Abb Allah mußte aber, weil er nicht in Widerspruch mit fich felbft gerathen wollte, auch gern Demans unverbienten Tob und Alis Mitichuld als Baffe gegen bas

Befchlecht bes Lettern gebrauchte, Deman in Schut nehmen, als bie Charibjiten fich in feiner Gegenwart in Schmähungen über ihn ergoffen, und biejenigen tabeln, welche ibn wegen eines ohne fein Biffen gefchriebenen Briefes ermorbet hatten. Bum Glud fur Abb Allah waren bie Charibjiten felbft in verschiebene Geften gefpalten. In Bafrah, wo Rafi 3bn Agraf ihr Dberhaupt mar, traten fie mit größerer Entichiebenheit auf, verlangten alebalb, um ben Tob Sufeins ju rachen, gegen alle Feinbe ber Miben ins Felb ju gieben, und wiberfetten fich auch bem von Abb Allah 3bn Bubeir ernannten Statthalter, jo bag er genothigt mar, fie mit Gewalt ber Baffen gu vertreiben. In Rufa hingegen wollte Guleiman einen gunftigen Augenblid jun Sanbeln abwarten, und blieb baber mit bem Ctatthalter Abb Allah's in autem Bernehmen. Guleiman murbe inbeffen balb burd Muchtar aus feiner zuwartenben Stellung gebrängt. Dudtar mar, wie bie meiften hervorragenben Manner jener Beit, bie ifte Gelbftiucht hinter geheuchelte Frommigfeit und bogmatifche Cophismen verbargen, im höchsten Grabe ehrgeigig. Er mar nach Detfa gereift, um Bufein einzulaben, fich an bie Spite ber Rufaner gu ftellen, und murbe nach bem Tobe Sufein's, eingeferfert, auf Berwendung feines Schwagers Abb Allah 3bn Omar jeboch wieber in Freiheit gefest, worauf er fich nach Detfa ju bem Cobue Bubeir's beaab. Diefer gewann Duchtar burch allerlei Ehrenbezeugungen und Beriprechungen und zeichnete ihn aus, fo lange er feiner bedurfte. nachbem ihm aber Arabien, Egypten und Brat gehulbigt hatte, glaubte er ihn entbehren gu fonnen, er vernachläffigte ihn balb und vermeis gerte ihm, weil er feinen Chrgeis und feine Berichlagenheit fürchtete. bie Statthalterichaft von Brat, um bie er augehalten hatte. Duchtar fclug jest einen anbern Weg ein, um zu Macht und Reichthumern, bem Biele feiner Buniche, ju gelangen. Er reifte nach Rufa, feste fich mit ben Charibjiten in Berbinbung und behauptete, von Dohammed 3bn Sanefijeh, einem in Detta lebenben Cohne Mi's, beffen Mutter aus bem Stamme Sanifeh mar, abgefanbt gu fein, um fie gegen bie Morber Sufein's ju führen, ba es boch Suleiman an Gifer und Thatfraft zu biefem Unternehmen zu fehlen icheine. Muchtar wurde amar von Abb Allah's Stattbalter verhaftet, aber Guleiman blieb boch, wollte er nicht bas Bertrauen ber Charibiiten verlieren,

nichts übrig, als, ihrem Berlangen gemäß, fie gegen bie von Ubeib Mlab befehligten Sprer zu führen. Als Guleiman mit etwa 8000 Mann por Rirlifia anlangte, ließ Bufr, welcher biefe befestigte Ctabt im Ramen Abb Allah's 3bn Bubeir befest bielt, bie Thore fchliegen, theils aus Rurcht por bem Gefindel, bas fich ben Comarmern angeichloffen batte. theils weil er wußte, bag bie Charibiten ben Abb Allab taum meniger haften als bie Omejjaben, boch erfuchte er Guleiman, in ber Rabe ber Stadt gu lagern, um im Falle einer Nieberlage fich in bie Reftung werfen und bei ihrer Bertheibigung gegen bie bergnrudenben Sprer mitwirfen gu tonnen. Guleiman gab ihm aber fein Gebor. fonbern fette, von ben friegeluftigen Fanatifern fortgeriffen, feinen Marich fort, bis er bei Min Warbah, swifden Rirtifia unb Ratta. auf ben Feind ftief. Der überrumpelte Bortrab ber Sprer murbe gufammengebauen, aber bas Sauptheer, unter Sagin 3bn Rumeir. Bas Ubeib Allah jeden Tag burch frijde Truppen verftartte, mabrenb bie Charibiiten immer mehr gufammenichmolgen, trug am britten Schlachttage einen pollftanbigen Gieg über Guleiman bavon, welcher felbft auf bem Blate blieb.

Diefe Schlacht fand furz vor dem Tode Merwans statt, welcher wegen seines Bortbruchs im April 685 von seiner Gattin ermorder wurde. Er hatte nämlich in der ersten Zeit, um die Partel des legitimen Thronfolgers Chalid Idv Izzid purieden zu seilelen, dessen Mutter geheirathet, und ihr das Beriprechen gageben, ihren Sohn als Nachfolger zu bestimmen, als er aber von den Anhängern Chalidd nicht mehr zu fürchten hatte, ihm seinen eigenen Sohn Ab Almelit vorgezogen.

Alls Alb Allmeilt die Regierung antrol befand er sich in einer weit schlimmeren Lage als Munwia I. Er hatte nicht nur wie diejer Bersien, Iral und Arabien gegen sich, sondern im Erzien jelösst fanden sich viele Gegner, sowohl die Anhänger Chalid's, den er verdrängt hatte, als die Ald Aldhöß Id Muhänger Chalid's, den er verdrängt hatte, als die Aldhöß Id Muhänger Chalid's, den er verdrängt hatte, als die Aldhöß Id Muhänger Chalid's, den er verdrängt hatte, als die Aldhöß Id Muhänger Chalid's, den er verdrängten, das die ich ich er ich gerrichgist der Jemeniden, auf meldie die Regierung sich stützte über die Herrichen der Zeit Alis war aber auch die Unetnigkeit unter den Gegnern der Omessiaden, deun, wie schon frühre erwähnt, batte sich die Kartet der Charibjiten von bem Cohne Bubeir's losgefagt, und war jest geneigt Mohammed 36n Albanefijeh als ihren 3mam anzuerkennen, fo bag balb Charibiiten und Rubeiriben mit einander um die Serrichaft ftritten. Bagrah war ber erfte Schauplat blutiger Sanbel amifchen biefen beiben Barteien, indem Bubeir's Statthalter mit Gewalt ber Baffen einziehen und die bortigen Charibjiten, welche nach ihrem Rubrer Rafi 3bn Agraf Agrafiten biefen, aus ber Stabt treiben mußte. Rafi bemachtigte fich ein zweites mal ber Stabt, mit bulfe neugeworbener Truppen, murbe aber, als Abb Allah ben Duslim 36n Ubeis mit einem fleinen Beere babin ichidte, nochmals aus berfelben gejagt und auf ber Mucht nach Ahmas getobtet. Die Arafiten ernannten bierauf einen anbern Subrer, machten bas gange ganb swifden Ahmas und Bakrab unficher, indem fie jeben morbeten, ber fich nicht gu ihrer Bartei befannte, und fie batten vielleicht nochmals Bagrah befest, wenn nicht Muhallab, ber Statthalter von Chorafan, fie ju Baaren getrieben und gur Flucht ins Innere Berfiens genothiat batte.

Raum maren aber bie Agrafiten besiegt, fo warb Abb Allah wieber von ben Reifaniben, b. h. von ben Anhangern Muchtare, ber auch Reifan bieß, bebroht. Muchtar wurde nämlich nochmals, aus Rudficht für Abb Allah 3bn Dmar, aus bem Gefangniffe entlaffen, nachbem er Abb Allah 3bn Begib, bem bamaligen Statthalter von Rufa, gefdmoren, bak er nichts mehr gegen ibn unternehmen murbe. Muchtar hielt feinen Schwur fo lang Abb Allah im Umte blieb, als aber ein neuer Statthalter nach Rufa fam, begannen feine Umtriebe aufe Reue, und mit ber Gulfe 3brabim's, Cohn bes Malit Alafchtar, ber fo tapfer für Ali gefampft batte, bemächtigte er fich wieber ber Stadt fomohl ale ber Burg, in welche ber Statthalter fich geflüchtet hatte. Muchtar zeigte fich großmuthig gegen ben flüchtigen Statthalter, und auch gegen feine Gegner in ber Stabt perfuhr er erft bann mit Strenge, ale fie, mabrend feine Truppen gegen Ubeib Allah ausgerudt maren, fich anfe Reue gegen ihn auflehnten. Die Truppen murben ichleunigst gurudgerufen, um bie Aufrührer gu guchtigen, und um bie ichwarmerifden Schitten gu befriedigen, mußte Duchtar alle Diejenigen, welche bei Rerbela gegen Sufein gefampft hatten, über bie Klinge fpringen laffen. Alle Rufa von feinen Feinben gefäubert war, sandte Mudjtar Ibrahim wieder gegen Ubeid Mlah. Mm Fluße Zah, in der Näße von Wögul, stießen die beiden Zeug ein einmer. (Mugust 680, Die Spere waren den zafannern an Zahl weit überlegen, aber die persönliche Tapperteil Ibrahims, der Fanatismus seiner Truppert, welchen Muchtar eine Zade mit allertei Resliquien von Mit und Hindin mitigegeben, 6 wie der Krertal eines sprischen Generals, der zur geschlagenen Partei des Ohashhaf Ibn Acks gehörte, und bei dieser Gelegenheit sich an Ubeid Mlah und den Gemenhössen erkämmen rächen wollte, entschieden des Gelacht zu Gunsten der Truppen Muchtars, welcher das Haupt Ubeid Mlah's in bemischen Schoffe erhielt, in welchen Jenem, etwa sechs Jahre früßer, das Kuleins aberacht wurde.

Rach biefem Siege knupfte Muchtar nochmals Unterhandlungen mit bem Cohne Rubeir's an, und hoffte enblich pon ibm bie Statthalterichaft von Rufa zu erlangen, fie icheiterten aber an bem gegenseitigen Miftrauen, und als bemohngeachtet Muchtar, angeblich um gemeinschaftlich mit ben Rubeiriben Mebing gegen ein fprifches Beer su pertheidigen, in ber That aber um biefe Stadt in feine Gemalt ju bringen, einige taufenb Dann nach Arabien ichickte, murben fie von ben Truppen Abb Allah's umzingelt und niebergemegelt. Muchtar tounte jest nur noch an bem Cohne Mli's eine Stute finben, ber aber immer febr gurudhaltend mar, und, ohne ibn gerabe gu besavouiren, ihn boch auch nicht formlich ale feinen Stellvertreter in Brat anertannt hatte. Erft als Abb Allah ihn verhaften ließ, weil er ihm bie Sulbigung bartnadig verweigerte, entichloß er fich, in einem Schreiben an Muchtar, von bem er allein feine Befreiung erwarten tonnte, ihn als feinen Chalifen (Stellvertreter) gu begeichnen. Dbaleich aber Muchtar, burd biefes Schreiben fomobl als burch bie wirtlich von ihm ausgeführte Befreiung Mohammeb's, an Unfeben bei ben Chawaribi gewann, murbe boch feine Stellung in Rufa immer ichwieriger, benn bie meiften nicht gu biefer Gefte gehörenben Bewohner ber Stadt waren ihm abgeneigt, und ftanben mit ben Rlüchtlingen in Berbindung, welche nach bem verunglückten Aufftande von Rufa nach Bagrah ausgewandert waren, wo Dlugab, Abd Allah's Bruber, Statthalter war. Dugab verließ fich jeboch nicht auf bie Mitwirfung ber mantelmuthigen Rufaner, fonbern sog erft bann

gegen Muchtar ins Kelt, als er von bem tapfern Muhallab unterftust murbe, ber von Berfien ber gu ibm fließ, fo bag fein Beer bem Muchtars weit überlegen war. Die Schlacht, welche in Sarura, in ber Rabe von Rufa, gefochten murbe, (April 687) bauerte jeboch ben gangen Tag, und erft gegen Abend jog fich Muchtars gefchlagenes Beer in bie Stadt gurud und er felbit marf fich mit einigen taufend Mann in die Burg, hoffend, daß feine auswärtigen Anbanger und gang besonders fein Statthalter Ibrahim gum Entfate berbeieilen murben. Als aber mehrere Tage vergingen, ohne bag fich jemand für ihn bewaffnete, und Mangel an Lebensmitteln eintrat, benn Dufiab batte bie Burg umgingelt, forberte er bie Befatung auf, mit ihm über bie Belagerer bergufallen und lieber mit bem Schwerte in ber Sand gu flerben, ale por Sunger umgutommen, ober, bei Uebergabe ber Burg, wie Chafe geschlachtet ju merben. Aber nur neunzehn Mann folgten ibm und fochten und ftarben an feiner Seite ale Belben. Die in ber Burg gurudgebliebenen Truppen fanben fich jeboch in ihrer Soffnung, burch llebergabe ber Burg ihr Leben gu retten, getäuscht, fie murben ohne Erbarmen, wie Duchtar porausgesagt, auf Dunabe Befehl niebergemetelt, weil feine Leute fur bie bei Sarura Gefallenen fich rachen wollten, und weil bie Rufaner felbit biefe Charibiten als eine aus Raubern. Morbern und fonftigem gemeinen Gefindel gufammengefette Banbe ichilberten.

Der Chalife Alb Almelik fonnte seine eigenen Truppen ihonen, to lang leine Feinde fich selbst unter einander bescheben, und bie zur Bertjeidigung der nörblichen Provinzen gegen die fie bedrohenben Griecken und Mardvalten verwenden. Als aber, nach dem Jalle Nuchnies, auch Jerostim, der Statthalter von Nohml, zu Unsfal überging und die Anhänger Allis von Nuhgulab theils getödet, 
theils die in den übersten Diene Keriens getrieben waren, so daß 
ziet gang Arenden, Jrat und Bersien dem Sexpter Abs Allag's 
unterworfen war, mußte er sich, wenn er nicht auch noch Syrien 
verliezen wollte, zum Rampfe gegen ihn riften, und von den Griechen einen Arieden erfaufen. (689) Während er aber mit feinem 
here auf dem Wege nach Mespopalamien war, brach in seiner Lauptsladt eine Empörung aus, an beren Spife sein Vetter Amr John
child knach, welcher schon unter Werwan sich im Kriege gogen bie

Jubeiriben ausgezeichzet hatte, und dem dieser das Veriprechen gegeben haden soll, ihn zu seinem Nachsolger zu ernennen. Der Chatife mußte daßer wieder nach Zemassf zurücklehren, um Amr zu verderfüngerung aussigen wollten. Mamelik's sich sichgen, nach sich einer Velagerung aussigen wollten. Mam untitt die Eradt übergeben und die ihm angebotene Amnetite annehmen, die jedoch der Chaitie, wolder kelnem Sohmer mehrte annehmen, die jedoch der Chaitie, wolder kelnem Sohmer mehrte und keinen zeind im Kaiden haden wollte, verlehte, indem er vor leinem zweiten Auszug, als die Ordnung im Damass wieder herspskellt war, Amr töden ließ, oder nach einigen Bertöden jaar teldt idkächtete.

Rach bem Tode Amr's und einiger anbern Saupter ber Berichworung tonnte Abd Almelit wieber ohne Gefahr sum Relbang gegen Brat ichreiten. Er felbit unterwarf mehrere Stabte am obern Eufrat, mabrend Chalib 3bn Abb Allah, in Dugabs Abmejenheit, fich ber Stadt Bagrah gu bemächtigen fuchte, wo viele Stammgenoffen ber in Gurien angefiebelten Araber mobnten, Die ben Omejfaben jugethan waren. Denn fo febr auch Mohammed fich bemüht batte, alle Araber gu einer großen Ration gu verschmelgen, mar bod bie Anhanalichfeit an Stammgenoffen noch ftarfer ale jebes anbere politifde und religioje Band. Chalib mußte gmar, ale ber Statthalter Abb Allah's Berftarfung and Rufa erhielt und Mugab felbit berbeieilte, fich wieber gurudgieben, aber Mugab mußte bie außerfte Strenge gegen bie bes Ginverftanbniffes mit bem Reinbe Berbachtigen anwenben, eine ftarte Befatung mit einem feiner beften Officiere gurudlaffen, bie ihm gur Bertheibigung Brats gegen ben immer naber heranrudenben Chalifen fo nothig gemejen mare. Der Unfftanb in Bagrah hatte ferner noch ben Rachtheil für Mugab, bag auch in Rufa alles Bertrauen verfdwand, indem man wußte, baß felbit mehrere Generale Dufabs in Briefmediel mit feinen Gegnern ftunben. Benig fehlte, fo mare gang Brat ohne Schwertftreich in bie Sanbe Abb Almelite übergegangen, und nur bie Gurcht por bem barten Regimente ber Sprer tonnte bie Rufaner bewegen, Dugab gu folgen, als er bem Chalifen in ber Rabe von Mastan, an einem Tigrisarme, eine Schlacht lieferte, bie unentichieben blieb, fo lana Abrabim ben Oberbefehl führte, nach feinem Tobe aber für bie Brataner in eine ismässiche Fingli ansartete. Musab stellst wollte zboch, stollst als er sich vertagien las, fein Leben nicht ber Gnabe Abb Almeit?'s verbanken. "Gin Wann wie ich" sagte er "bart bas Schlachstell nur als Sieger ober als Leiche vertagien." Auch jein Sohn Ale, ben er beschwor, sich nach Aucht zu seinem Prurber zu flächen, harrte bei ihm aus, benn "bie Frauen Aureische sollten ihm nicht nach-reben, er habe seinen Auter vertassen." So fampsten venn beide, bis sie unter den Erreichen der Gewere erlagen. (Rovensche Soh)

Ath Almelit hielt nun, ohne weitern Widerland, seinen Ging in Aufa und empfing hier auch die hulbigung der Stadt Lahrah, no die Aunde von Aufgab's Tod der Partel der Omeijaden die Oberhand verschaffte, und auch Berfien lengte fich unter das Joch er Sprer; als Muhallah, weicher zur Zeit des letzte Ariegs noch gegen die Charibiten zu fümpfen hatte, zur liegenden Partel überging, und seinen Truppen den Gid der Treue für Abd Mimelit abnahm.

Der Chalife richtete jett feine gange Aufmerstamfeit auf Albe Müch, der zwar in der letten Zeit in eine unbegreifliche Unthätige feit verfallen war, aber boch wegen seines Aufeutschielt in Metfa, der Geburtsstadt des Proopsetu, in dem eigentlichen gestlichen Aufmerstehnunkt des Zeiams, durch den Einfluß, den er am sie der bert fich allährlich verlammelnden Vilger aussübte, noch immer ein gefährlicher Gegner blieb. Er sambte von Intl aus Laddhold in Juligegen Metfa, (Ottober 691) und bieter überzeitgel sich dalb, da er ohne Wischen des wohl wagen durche, Wetfa zu bedagern, sobald er vom Chalifen die von Chalifen die nötigigen Werfa, perfaten würde,

Ath Allah ernblete zwar überall burch seine Reben und Prebigten den größten Speilall, sie waren aber um so weniger gesignet, die nach welltlichen Genässen, auch herricht, Aushin und Reichtstümer ringenben Arcaber zum Kannzse für ihn zu begeistern, als sein ganses Wessen nichts einnehmendes hatte, und namentlich sein schmutzige seiz, bei unermessischen Belige, ihm viele Gemützer entfremdete. Dazu kam noch, daß zwar ieine Kästerungen gegen die Dmeigdeben ihren Eindruck nicht verschlichen, daß aber, sobald es sich um die Begründung seiner eigenen Ansprücke auf das Espälitat handelte, er zu Sophismen greifen mußte, welche ber natürliche Berstand ber Araber leicht burchschaute. Wosste man unter den vorsandenen Umfanden und eine neue Schlieftwach versichen, is dieben auf der einen Seite bie Omeisaden als Buträcher und Rachfolger Osmans, und auf der Andern die Angelonen Alle Buträcher und Rachfolger Osmans, und auf der Andern die Kaptillen, von von der abgede und und die den der schließen Wällen bigen, als Ulurpator gelten. Er prastite zwar mit seiner nachen Berwandbischi unt Chadibiah und Alfdach, den Gattinen Wohammeds, von denen die eine seine Kontente, die Anner eine Tante war, mit Asma, der Tochter Abn Betrs, die seine Mutter war, und mit Sasia, der Tochter Abn Betrs, die seine Mutter war, und mit Sasia, der Tochter Abn Betrs, die seine Mutter war, und mit Sasia gelt ihm Abh Allah zihn Abhas, des Abs die biese delen Frauen erst durch den Gesanden Gottes geadelt worden seine Tunte ihn nicht über diesen erste konten, die selcht zum Geschsche desselbsche derfleben gehören.

Auf Sabbiabe Berlangen fandte Abb Almelif von Sprien ber noch einige taufend Mann, unter Tarit Ibn Amr, ber auch Mebing unterwarf, nach Melta. Mehrere Ausfalle ber Mettaner murben gurudgefclagen, bie Stabt wurde umgingelt und von allen Lebensmitteln abaeidnitten, und burd Burfgeichoft hart mitgenommen. Es bauerte jeboch nabezu ein ganges Jahr bis bie Deffaner ichaarenmeife ausmanberten und Sabbjabi's Gnabe anflehten. Jest blieb Abb Allah, beffen zwei Cohne fogar jum Feinde fibergegangen waren, nichts übrig, ale fich entweber auch ju unterwerfen, ober mit bem Schwerte in ber Sand ale Bertheibiger bes heiligen Tempele gu fterben. Er felbft hatte mahricheinlich Ersteres vorgezogen, aber feine belbenmuthige Mutter berebete ihn, fein höchft zweibeutiges Leben menigstens mit einem ruhmvollen Tobe ju beichließen. "Mein Cobn" fprach fie, "bu allein fanuft in bein Inneres ichauen. Barft bu von beinem Rechte überzeugt, und baft bu bas Bolf nur aufgeforbert. Recht und Bahrheit zu vertheibigen, fo verharre auch jest babei, und gib beinen Raden nicht bem Sohne ber Jungen von ben Cohnen Omejja's bin. Saft bu bingegen nur nach biefer Welt geftrebt, fo bift bu ein ichlechter Diener Gottes, und baft bich und beine Anhanger in ben Abgrund gefturgt. Saaft bu aber: bas Recht mar allerbinge auf meiner Geite, als aber meine Gefährten ichwach wurden, fühlte auch ich teine Kraft mehr in mir, so erwicbere ich: so handeln nicht freie Männer, beuen ihr Glaube bas Höchste ift. Wie lange hast du benn noch in dieser Welt zu bleiben? Besser, du läßt dich vom Feinbe erfcklagen."

Sang Arabien erfannte jest bie Berrichaft Abb Almelit's an. und ber ale Statthalter von Meffa und Mebina gurudgebliebene Sabbjabi forgte bafur, bag feine neue Emporungegelufte auftamen. Braf und Egypten wurden von zwei Brubern bes Chalifen, Beichr und Abd Mlagig, verwaltet, ber Biberftanb in Chorafan burd Wefi Ibn Amr. ben Brafetten von Deru gebrochen, mabrend Dinhallab Berfien im Zaume hielt, wo bie Charibjiten, trot allen Rieberlagen, immer wieber unter neuen Gubrern auftauchten. Rach bem Tobe Befchr's, als bie Grafaner, welche mit Duballab gegen bie Charibjiten im Telbe ftanben, bas Lager verließen und in ihre Beimat gurudfehrten, wurde Sabbigbi gum Statthalter von 3rat ernaunt. welcher ichon in Arabien gezeigt hatte, wie aut er es verftand, Rebellen jum Behorfam gurudguführen. Gein mannliches, unerichrodenes Auftreten in ber Mitte miberfpenftiger Saufen und bie furchtbaren Drohungen, welche er gegen bie Ungehorigmen ausstieß, brachten bie gewünschte Wirfung auf bie feigen Rufaner hervor, fo baf, als er am Schluffe feiner Rebe bei Gott ichwur, baf mer pon ben

aus Muhallabe Lager Beimgelehrten in brei Tagen fich nicht wieber unter feine Sahne ftellte, fein Leben verwirft babe, nur ein Gingiger noch suriid blieb, ben er auch hinrichten ließ, obgleich er behauntete. er habe feinen Gohn ftatt feiner gur Armee geschidt. Dit gleicher unerbittlicher Strenge trat Sabbiabi in Bafrab auf, bis auch bie flüchtigen Bagrenfer bie Stadt verließen, und fo Duhallab wieber in Stand gefett wurde, bie Charibjiten mit Rachbrud gu befriegen. Bahrend biefer aber in Berfien gegen bie Agrafiten fampfte, Die, nach ihrer Bertreibung aus Chugiftan, fich noch langere Beit unter Ratari in Farfiftan und Rerman behaupteten, ftreiften anbere Fanatifer, unter Calib, Schebib und Mutarrif, in anbern Brovingen umber, prebigten Aufruhr gegen bie Omejjaben, und verlangten eine neue Chalifenwahl, ober fuchten fich felbft bes Chalifate au bemächtigen. Gie brachen ben Stab sowohl über Deman ale über Mi, über Jenen, weil er von ben Cabungen feiner Borganger abgemiden war und gottlofe Meniden zu ben höchsten Bürben erhoben hatte und über biefen, weil er Meniden als Schiederichter über eine göttliche Sache aufgeftellt und fich mit ruchlofen Beichopfen umgeben hatte. Salih murbe bei Chanifin getobtet, aber Schebib behauptete fich langer, benn überall somvathifirte bie Bevolferung mit ihm, weil er ftrenge Mannegucht bielt und burch feine Frommigfeit imponirte. So wurde es ihm leicht, ben ihn verfolgenden Truppen auszuweichen und bann wieber ploglich fleinere feindliche Schaaren gu überfallen. Er ftreifte balb in ber Gegend von Madain umber, balb an ber füblichen Grenze von Abferbeibjan, balb in Kerman, bann unverfebens wieber in ber Rabe von Mogul, ober an ber Grenze Spriens. Er überfiel zweimal fogar bie Stabt Aufg, und bas zweitemal konnte Sabbiabi erft nach breitägigem Rampfe, als frifche Truppen aus Sprien anlangten, ihn wieber vertreiben. Erft im Jahr 697, nachbem ein Theil feiner Leute von Sabbjabi bestochen warb, und er, um ben Berratbern ju entfommen, über ben Rarun feten wollte, fanb er ben Tob in biefem Gluffe. Mutarrif mar ein Anhanger Schebibs, ber nur barin von ihm abwich, bag er bie einstige Chalifenwahl auf bas Beichlecht Mohammebs beidranten wollte, mahrend Schebib, ber felbit nach ber Serrichaft gelüftete, behauptete, man muffe ben Borjuglichsten unter ben Glaubigen mablen, welchem Stamme er auch angehöre, benn berjenige stehe Wohammed am Nächsen, ber mit ber größen Gewissenhaftigleit bessen Borschristen von Hulwan und ham ben ist von Madain und hösste die Kräfelken von Hulwan und Hamadan würden gemeine Sache mit ihm machen. Als er sich aber gestänight sah und boch schon zu weit compromititiet war, um nicht vor gabdhab zu zittern, streiste er im nörblichen Berssen unsch von den Kräfelken von Rei und Jhandan versolgt, und auch ihm blich, wie so manchen andern Fanatikern vor ihm, nichts übrig, als mit dem Schwerde in der Hand siehen so theuer als möglich zu verfansen.

Gefährlicher als biefe Rebellen, bie mehr wegen ihres Kangtismus und ihrer aufrührerischen Reben, als wegen ihrer Macht gu fürchten maren, mar Abb Errahman, ber Cohn bes Dobammeb 3bn Michath. Er war Statthalter von Gebieftan und erhielt von Sabbiabi, ber gemiffermaßen Bicefonig aller öftlichen Brovingen bes Reichs mar, ben Dberbefehl über ein Beer, welches einen Felbzug gegen ben Guriten von Rabul unternehmen follte. Echon vor ihm hatte fein Borganger gegen benfelben Rrieg geführt, aber mit wenig Gind, weil er in weit vorgebrungen und ploblich von ben feinblichen Truppen umzingelt worben war. Abb Errahman ichritt baber, um nicht gleides Schidial ju baben, nur mit ber großten Behutigmfeit pormarts. und ließ überall fleine Befatungen in feften Blaten gurud, um ftete in Berbinbung mit ber Beimat gu bleiben. Alls er eine weite Strede Rabuliftans burchzogen batte, trat er, mit unermeklicher Bente belaben, ben Rudmarich an und verichob weitere Eroberungen auf bas nachfte Jahr. Sabbjabi flagte ihn aber ber Schmache und Reigheit an, und befahl ihm, entweber weiter vorzubringen, ober ben Dberbefehl einem Unbern gu übergeben. Als Abb Errahman bas Schreiben Sabbjab's feinen Generalen mittheilte, fuhren fie mit Entruftung auf, fagten fich von Sabbjabi los, bulbigten Mbb Errabman als ihrem Emir, ohne fich gerade gegen ben Chalifen gu emporen, und forderten ihn auf, fie gegen Sabbigbi gu fuhren. 266 Errahman ichlof hierauf Frieden mit bem Fürften von Rabul und fuchte auch Duhallab, ber bamale Statthalter von Chorgian mar. für fich zu gewinnen. Duhallab bemühte fich ibn gum Gehorfam aurudanführen; als es ihm nicht gelang, unterrichtete er Sabbiabi

von ber ihm brobenben Gefahr, und rieth ihm, Abb Errahman nicht eber ausuareifen, bis bie Grafaner in ben Schook ihrer Familie gurudgelehrt fein wurben, weil ihr Beimmeh fie in ihrem erften Unlaufe unüberwindlich mache. Sabbjabi traute biefem Rathe nicht, unb hielt es auch fur bebentlich, Stabte wie Rufa und Bagrah ben Aufruhrern ju öffnen, er jog baber mit feinen Truppen gegen Schufter hin und erwartete Abb Errahman am Karunfluffe. Aber wie Duhallab vorausgesehen fochten bie Grataner, benen ber Weg in bie Beimat versperrt werben follte, mit ungewöhnlicher Tapferfeit unb nöthigten bie Sprer, fich nach Bagrab gurudgugieben. Sier tam es ju einer zweiten Schlacht, welche febr morberifch mar. Der Berluft war auf beiben Seiten groß, boch behauptete Sabbjabi Bagrah, mabrend Abb Errahman fich nach Rufa menbete, wo er, mit Sulfe ber ihm gewogenen Bevolferung, fich ber Burg bemachtigte. Sabbjabi mußte nach bem Berlufte von Rufa auch Bagrah raumen, weil ihm nunmehr bie Berbiudung mit Sprien abgeschuitten war, und fich in bie Gegend von Ain Tamr gurudgieben. Inbeffen warb Abb Errahman, ber feit feinem Ginfall in Grat nicht allein gegen Sabbjabi's, fonbern, ale Gurft ber Glaubigen, auch gegen ben Chalifen auftrat, immer mehr Truppen, fo baß fein Beer, mit welchem er gegen jenen auszog, fiber 100,000 Mann gablte. Der Chalife ließ fich, gegen ben Rath Sabbjabi's, welcher ihn an bie Folgen von Demans Rachgiebigkeit erinnerte, und behauptete "Gifen konne nur mit Gifen geschmiebet werben", in Unterhanblungen mit Abb Errahman ein. Er ficherte ben Frafauern nicht nur volle Begnabiauna. fonbern gleiche Rechte mit ben Sprern, in Bezug auf Solb und Benfion, ju, Abb Errahman follte eine beliebige Statthalterichaft für feine Lebensbauer mablen, und an Sabbjab's Stelle follte Dobammeb, ein Bruder bes Chalifen, Statthalter von Graf werben. Abb Errahman mar geneigt, biefe Bedingungen anzunehmen, aber feine Truppen hielten fich für unüberwindlich und fagten fich aufe Neue von ber Berrichaft bes Chalifen los, fo bag biefer abermals gu Sabbjabi's Schwerbt feine Buffucht nehmen mußte. Die beiben Beere lagen einander mehrere Mouate in ihren verichangten Lagern gegenüber, bis es enblich ju einer Sauptichlacht tam, (Juli 702) welche Sabbjabj gewann. Abb Errahman, ben, nach einigen Berichten, ber

Befehlshaber feines linten Alugels verrathen batte, fluchtete fich nach Rufa, tonnte fich aber, ba ber größere Theil feines Beeres gerfprengt war, und bie Syrer ihm auf bem Fuße folgten, auch bier nicht balten. Er mußte bie Stabt ber Rache Sabbiabi's preis geben, ber fie plunbern ließ, und fich nicht mehr mit ber üblichen Sulbigung beanuate, fondern nur biejenigen begnabigte, die fich felbst unbantbare und unaläubige Berrather nannten. Noch einmal versuchte Abb Errahman bas Glud ber Baffen bei Dastan, mo viele Roranlefer ihm gur Geite ftanben, welche mit Tobesverachtung fampften; ale er auch bier gefchlagen murbe, flob er nach Boft. Sier murbe er verhaftet und follte bem Chalifen ausgeliefert merben, aber ber Surft von Rabul befreite ihn und balb ftanb er wieber an ber Spite vieler Ungufriebenen in Gebieftan, tonnte fich jeboch weber bier noch in Chorafan halten, und murbe ichließlich genothigt nach Rabul gu flieben, wo er fein Leben beichloft. Er ftarb nach einigen Berichten eines natürlichen Tobes, nach Anbern wollte ihn ber vom Chalifen mit einem Rriege bebrohte Fürft von Rabul ausliefern, weghalb er feinem Leben felbit ein Enbe machte.

Die Empörung Abb Errahmans und die dabei aufs Neue an den Tag getretene Unquortäffigfeit von Aufa und Bafrah hatte die Gründung der Festung Wasit zur Folge, beren Besahung dies beiben aufrührertschen Städte, in beren Mitte sie fag, im Jaume balten sollte.

Die innern Fehben unter bem Chalifate Abb Almelit's geftatt teten zwar keine große Machtentsaltung nach Außen, boch vollbrachte das istamtisch Niech manche tapfere Bassenthat und erhielt, nach verfäliehenen Seiten bin, nicht unbeträcklichen Auwachs.

Der Kaiser Justinian II. fündete den Frieden nach Unterjohung der Staden. Wohnmuse, der Bruder des Ghalifen, welcher die Anscher beichte felbeste, gwann aber die flausische Kullstruppen durch Beltechung und brachte den Griechen dei Sedastpopolis (693) eine blutig Richerlage dei, während ein auberer arabiischer Feldherr sie aus middlichen Armenien vertrich. In dem folgenden Jahre gingen zwar für die Araber dese Bortheile wieder vertrenn, und sie schollen debrunds einen für sie demtützigenden Frieden, als aber auch bliefer riede von Justinian gekrochen wurde, weil er die neugeprägten arabiischen Mingen nicht ausehmen wollte, welche Sprüdz, antisiden, die

feinen Glauben verletzten, löschten die Araber durch glänzende Siege bie Schande mehrjähriger Unterthönigkeit ganzlich aus, und diesten bie frühre eroberten Provinzen in Eilteien und Armenien wieder. Alljährlich sieden num größere oder kleinere Geschike mit wechselndem Glüd vor, fortwährend wurden Naubyäge gegen seindliches Gebiet unternommen, so daß bald die Araber bis Erzerum vordrangen, dann wieder die Griechen auchend und mordend das nördliche Syrien bis nach Antiochien durchgogen.

Auch in Transoranien wurden die Grenzen des Jelauts burch Muhallab, und nach seinem Tobe durch seinen Sohn Jezib, der ihm als Statthalter von Chorasan solgte, weiter hinausgerückt.

Der Chalife überlebte ben lehten und furchtbarfiem Riebellen Atd Fredfinan nur um ein Jahr. Er flart, nach einer einundspronzigigforfigen Nigelerung, in einem Alter von etwa 60 Jahren. (8. Oktober 706) Ohngefähr zwei Jahre früher war fein Bruber Abd Alazis, der Stattfalter von Egypten, aus der Welt geschieben, mit dem er in der lehten Jahr, wegen der Thymologis, auf welche er, dem lehten Willem ihres Batters gemäß, Antpruch machte, während Abd Almelik feine Schne Weltin und Suleim an als zufänftige Chalifen der himmen wolke, in heftigem Streit war, so daß sogar behauptet wird, Abd Alazis zu der Gestlich, auf Anflisten des Chalifen, aus der Welt

geschafft worben. Rach bem Tobe bes Abb Alagig frieß bie Beftimmung Abb Almelifs auf teinen Widerftand mehr, wenn auch einzelne fromme Manner fich ber Sulbigung zu entziehen fuchten. weil fie eine folde, bei Lebzeiten bes noch regierenben Gurften, als eine ben Sitten bes Jelame wiberftrebenbe Sanblung anfaben. Golde Kangtifer, die keine Bripatzwecke dabei verfolgten, ließ er ungeftraft, wie er überhaupt, mahrend ber gangen Dauer feiner Regierung, mo es bas Staatswohl nicht anbers erheischte, ober feine Statthalter ohne feinen Befehl hanbelten, überall Dilbe und Großmuth malten ließ. Much mar er ftets zu friedlichen Unterhandlungen geneigt, somobil mit außern als mit innern Reinben, und erft wenn fie icheiterten, griff er gu ben Baffen. Er hatte eine bittere Schule bes Lebens burchgemacht, benn als zehnjähriger Anabe mar er in Debina, als Osman ermorbet murbe, und fein Bater Merman mit Dube fein Leben rettete. Er tannte bie Launen bes Schidfale aus eigenen Erlebniffen ju gut, um im Glud übermuthig ju merben. Die Gefahr, in ber er felbit au verschiedenen Reiten feines Lebens ichmebte, erinnerte ihn fiets an bie Berganglichfeit und ben Bechfel alles 3rbifchen, und ließ ihn ben Blid nach Jenfeits richten. Er lebte ben Borichriften bes Rorans gemäß, ohne ein Frommler zu fein, eben fo bielt er bie rechte Mitte amifchen Berichwendung und Beis. Rur gegen bie berühmten Dichter feiner Beit tannte feine Freigebigfeit teine Grenge. Gelbft ber driftliche Dichter Achtal fand an feinem Sofe eine freundliche Aufnahme, und nahm einen hoben Rang im Balafte bes Chalifen ein.

Da er in seiner Jugend Statthalter von Habjr war, lernte er das Annzleimesen aus eigener Ersafrung tennen, und führte als Chalife manche Verbesserung ein, worunter auch die, daß sortan in allen Jweigen der Staatsverwaltung die arabiiche Sprache die bischer übliche Versische rollte.

We (i is, der Alleife Sofn Ald Almelifs, famb bei feinem Registungsantrit das ganze Neich von Prätenbenten und andern Aufrüftrem gefäubert, er konnte daßer seine ganze Sorgfalt der Verbeilerung der innern Zufände: der Seförderung der Cultur, der Hebung des Wohlfandes, der Schöpfung wohltskäiger Anfialten, der Verbreitung des Unterrichts und ganz besonders auch der weitern

Ausbehnung bes Reichs wibmen. Ueberall murben Mofcheen gebaut, Schulen errichtet, Strafen angelegt, Brunnen gegraben, Armen- und Rrantenbaufer geftiftet, fo wie auch Auftalten für Blinde, Labme und fonftige Invaliden. Belid mußte burch unerbittliche Strenge auf ber einen, und bie größte Gorge fur bas öffentliche Wohl auf ber anbern Ceite, ein Reich gufammenguhalten, bas fich von Rafchgar und Multan bis an bas atlantifche Meer erftredte. Er hatte es in ben erften Jahren feiner Regierung verfucht, Arabien wieber burch ein milberes Regiment ju gewinnen, und feinen frommen Better, ben nachherigen Chalifen Omar II, Gobn bes 216b Mlagig, jum Statthalter von Mebing ernannt. Sabbiabi, bem auch unter Welid Brat und Berfien untergeordnet war, und ber nur burch Furcht und Schreden bie Rube gu erhalten vermochte, mußte bei bem Chalifen auf Dmar's Entfetjung bringen, weil viele Grafaner in Arabien Buflucht fuchten und fanben, wenn fie fich feiner Strafe entziehen wollten. Cobald baber Dmars Rachfolger in Debina eintraf, verlangte er, bei Tobesftrafe, bie Auslieferung aller Grafaner, und erflarte ben fur vogelfrei, ber fernerhin einen fluchtigen Grafaner aufnehmen wurde. Gleiche Berordnungen erließ ber neue Statthalter von Detfa, und nun theilte auch Arabien bas Loos ber übrigen Provingen, in welchen geheime und öffentliche Bolizei auf ben geringften Berbacht bin über Leben und Freiheit ber Unterthauen perfügte. Diefe Unbebaglichfeit und Unficherheit in ber Beimath, - benn wer mußte nicht jeben Augenblid fürchten, von einem Hebelgefinnten benuncirt gu werben - mochte Manchen bewogen haben, unter bas beer gu treten, wo boch entweder Rubm und Beute ober Marturertob und Barabief ju erwarten mar. Diefem Umftanbe und ben gabireiden aufgelöften Bauben früherer aufrührerifder Sauptlinge burften gum Theil die glangenben Giege gugefdrieben werben, welche faft gleich: zeitig von Ruteiba jenfeits bes Drus, von Maslama, bem Bruber bes Chalifen, in Armenien und Kleinaffen, von Mohammed 3bn Rafim in Indien, und von Tarit und Muja in Afrita und Spanien erfochten murben. Ruteiba, ber Statthalter von Charajan, unterwarf Sagan und mehrere Stabte in Tochariftan, eroberte bie gange Broping mit ber Sauptstadt Buchara, befette Chowaresm und Camartand und Die bebeutenbften Blate in Bergbang. Coon maren

seine Vorposten in Kaldygar als er ben Tob bes Chalisen vernahm. Er sürchtete von Welibs Nadssolger Guleiman enticht zu werben, weil er zur Kartel Habslads gehörte, welche biesen verbrängen und statt leiner einem Sohn Welib's auf ben Thron heben wollte, was auch gelungen wäre, wenn Welib länger gelebt hätte. Er kehrte baher nach Chousan zurück und erwartete hier die Befehle bes neuen Chalisen.

Mohamund 3on kasim unterwarf juerst Mekran, brang bann is söbhlicher Richtung bis Deybal vor, erstürmte bieße Stadt und gad sie brei Tage der Wuth seiner Soldaten Preis. Dies verbreitete einen soldene Sprecken unter den Bewohnern Sinds, dos breitete einen soldene Schrecken unter den Bewohnern Sinds, dos ber breitete einen solden Schrecken unter den Gebachen bis an den Judus vordringen kommenden, und er ohne Widerstand bis an den Judus vordringen kommen. Dier ichtung er den Juften Daher, eroberte Daut und Vahmanachab, tyte dann über den Beyas dipp pa sis und nötligiet die reiche und freise Stadt Multan, nach einer langen und beichwertigen Belagerung, zur Uebergade. Wie Kachgar für Autelbas Jüge gegen Spina, so war Multan site die Mohamuneb in Indhen, das durch des Chilien Zod geschete zur Vartei Habelahd, welche unter der Regierung Sauleinans mißhandelt wurde, und er endele sin Leben wie ein gemeiner Verbrecher in Ketten und unter schusslichen Josterqualen.

Maslama verdantte seine Erfolge in Meinasien und Armenien gum Theil der inneren Zerrattung des bygantinissen Reiche Meighen Meiche Mitthian II. Philippicus und Frtemins. Er und Abbas, ein Soft des Chalifen, eroberten Tyana, Heraclea, Samosate, Amasia, Antiodjen in Pisibien, und brangen nordösslich bis Erzerum und Derberd vor.

Bom größten Erfolge gekrönt waren bie Massenten Musis amd Tariks in Airika und Spanien. Erstere hatte schon unter Abn Almelik einen mörberlichen Arieg gegen die Berber gesührt, und durch den Sieg am Juh Malwija, westlich von Tennien, sich den Nega nach dem westlichen Mauritanien geössen. Unter Welib fand eine große Schacht in der Lambschaft En s satt, auch hier die der Sieg den Meskimen und bald nachber warde Tanger genommen. Tarik died des Siegenschafter in Tanger gurück, während Nicha nach Kairamagurückfeste. Gesterer unterwarf nach und nach das gange Gebiet

swifchen Tanger und Alemfen, fand jeboch an bem Grafen Julian, welcher im Ramen bes Konige von Spanien Centa befest bielt, einen Begner, ber nicht fo leicht wie halbwilbe Berberhorben zu befiegen mar. Aber auch biesmal murben bie Araber, wie früher in Canpten und Sprien, pon innern Spaltungen unter ben Chriften begunftigt. Der Graf Julian geborte namlich gur Bartei bes turs vorber von Roberich vom Thron gestürzten Konige Bitiga, und mar noch wegen einer perfonlichen Beleidigung befonbers erbittert gegen Roberich. Radfucht, und vielleicht auch bie Soffnung, mit Gulfe ber Araber, von benen er feine bleibende Rieberlaffung in Europa erwartete, ben Sohnen Bitigas wieber bie Berrichaft verichaffen gu tonnen, bewogen ibn, mit Tarif au unterhandeln und ibn gu einer Landung in Spanien angufpornen. Sobalb Tarit fich überzengt hatte, bag mit Gulfe Julians und vieler fpanifchen Flüchtlinge, welche mit ben gurudgebliebenen Gegnern Roberichs in Berbindung blieben, biefes reiche und fruchtbare Land erobert, ober wenigstens ausgebeutet werben tonnte, traf er, im Berein mit bem Grafen, bie nothigen Anftalten jur leberfahrt. Buerft murbe Tarif mit 500 Dann auf vier fleinen Schiffen übergefest, welcher auf ber fvater nach ihm benannten Salbinfel Tarifa laubete, und als er auf feinen Wiberftanb flief. folgte ibm Tarit felbft mit etwa 12000 Dann (Da i711) und nahm eine fefte Stellung auf ber Anhobe an, welche nach ihm Djebel Tarif genannt und fvater in Gibraltar verunftaltet murbe. Theobomir. ber Dberbefehlshaber von Anbalufien, welcher ben Arabern, bie balb bas gange Ruftenland ausplunberten, Wiberftand zu leiften verfuchte, murbe surfidgeschlagen und genothigt. Roberich felbft berbeisurufen. ber Rebellen im Norben befampfte. Roberich brach ichleunigft nach bem bebrohten Guben auf, und rief in ber Rabe von Corbova ein ftartes beer gufammen, mit bem er bem Tarit entgegen rudte, ber inamifchen feine gerftreuten Truppen gefammelt und burch neue Ruguge aus Afrifa verftarft batte. Die beiben Seere ftiefen in ber Rabe bes fpatern Reres auf einanber, und obgleich bas driftliche bem mohammebanifden an Bahl wenigftens um bas Doppelte überlegen mar, blich boch Tarit Sieger. Die Moslimen fampften mit religiöfer Begeifterung und mit bem Muthe ber Bergweiffung. "Bobin wollt ihr flieben ?" rief ihnen Tarif gu "bas Meer mogt binter euch, ber

Feind fieht por euch," Gie fampften wie ein Mann, im Gehorfam gegen Gott und ihren Unführer, benn fie fühlten, bag ihnen Musbauer und Sieg himmlifden Lohn, Rriegsruhm und reiche Beute. Somache und Rieberlage aber gottliche Strafe, Somach und Befangenfchaft ober Tob bringen wurde. Gans anbers maren bie Berhaltniffe im driftlichen Seere. Es war gum Theil aus Gefangenen und Leibeigenen gufammengesett, bie nur gezwungen ihren herrn folgten und benen ber Gieg feinen Bortheil, Die Dieberlage menia Schaben bringen tonnte. Much maren felbft unter ben fpanifchen Generalen noch manche Freunde ber gefturgten Dunaftie, welche, wie ber Graf Julian, bem Ufurpator eine Schlappe gonnten, weil fie hofften bann um fo eber bie Gobne Bitiga's auf ben Thron ihres Baters heben gu fonnen. Go fam es, bag nach mehrtagigen Schlachten bas driftliche Beer burch bas Cowerbt ber Araber, wie burch Mucht und Berrath, fo gefdmacht mar, bag, ale Roberich felbit vermift murbe, ber mahricheinlich in ben Fluten bes Guabelete feinen Tob fanb, es fich aanglich aufloste und binter feften Mauern Schus inchte.

Aarit hatte zwar auch großen Bertuft an Menichen erkitten, eien Seer foll auf 9000 Mann zusammengeignotzen sein, aber die Kunde von seinem glänzenden Siege und der dadei gewonnenen unernesslichen Beute locke dath andere lanpf und raublustigs Schaaren
aus Afrika herüber, welche den erlittenen Bertuft reichtlich ersehen,
jo daß er, ehe der Keinh sich wieder sammeln sonnte, die Wittel
hatte, seinen Sieg weiter zu verfolgen. Er selbst unterwarf Sidonia,
Gammona und Erija und rückt gegen Gordona vor, möhrend andere
Feldberrn Alladga, Ernands und Ortiquesa eroberten, und die Benachung der eroberten Plätze größtentheils Juden übertießen, auf
deren Treue sie sich vertassen, weil der Kanntismus und der
Schliche der eristlichen Gestlichseit sie zur Berzweisung getreben
hatte, so daß sie die Araber, welche ihnen volle Glaubensfreiseit
ließen und mit einer geringen Kopffeuer sich begnügten, als ihre
Kribse barütken.

Da die Besatung von Corbova hartuadigen Wiberstand leistete und zu einer formlichen Belagerung geschritten werben mußte, sibertrug Tarif ben Oberbesehl über bas Belagerungsheer bem Mughith Arrumi, während er selbst gegen Toledo vorrüdte, weil er wohl einsch, wie ber gange Erfolg feiner Badfen davon abhing, daß eine bieje Hauptstade bes westgatstigen Reichs einnehme, ese die Ehristen sich von ihrem Schreden erholt und durch eine neue königdwahl ihre Kräfte wieder vereinigt haben würden. Mughith bemächtigte sich indesien dalb Cordova's, indem ein Gefangener ihm eine zugängliche Ettlle an den Mauern zeigte, die in duntter Racht leich überstiegen werden tounte. Es dauerte jedoch drei Monate bis die Beschung, welche sich in beschieges Moster geworfen hatte, zur leberaade exammen wurde.

Tarit mar ingwifden bis Tolebo vorgerudt, und fand, gu feiner großen Freude und nicht geringen Berwunderung, wenig Wiberftand. Die vornehmen und reichen Leute hatten bier fomohl wie in Corbova por feiner Antunft bie Stadt verlaffen, um ibre Sabe nach Galicien in Giderheit zu bringen. Die geringe Befatung melde gurudblieb fah die Unmöglichkeit ein, fie auf die Dauer gegen Tarit gu vertheibigen und ersparte ihr baber, burch eine Capitulation, bas traurige Schidial eines mit Gewalt erfturmten Blates. Sauptbedingungen bei ber Uebergabe maren bier, wie in allen freiwillig übergebenen Stabten: Sicherheit bes Lebens und Gigenthums, mit Ausnahme ber Bferbe und Baffen, fur bie, welche in ber Stadt bleiben wollten. und freier Abaug für bie, welche eine Auswanderung porzogen, unachinderte Ausübung bes Gottesbienftes innerhalb ber Rirche, eigene driftliche Berichtebofe fur Streitigkeiten unter Chriften. Naturlich mußten die Chriften fich ber Ropffteuer unterwerfen, ju welcher noch ein jährlicher Tribut bingutam, je nach ihrem Befite ober ben Erzeugniffen ihres Bobens. Tarif, ber nicht nur Stabte erobern, fonbern auch Reichthumer sammeln wollte, bielt fich nicht lang in Tolebo auf. Gine geringe Befatung genuate, um, im Berein mit ben jubifden Ginwohnern, bie entvolferte Stabt zu bemachen, er fonnte mit bem Rern feiner Truppen bie flüchtigen Chriften in ber Richtung von Guabalarara verfolgen, und ibnen ihre fortgeichleppten Sabieligfeiten abnehmen, unter welchen bei ben Arabern eine golbene mit Berlen und Edelfteinen befette Tafel Die erfte Stelle einnimmt. Er fette bann feine Eroberungeguge über bas caftilifche Gebirge bie Aftorga fort. Tarit batte, obgleich Dufg, bem Statthalter von Afrifa, untergeorduet,

alle biefe Keldzuge gang eigenmächtig unternommen. Nach einigen Berichten hatte er fogar bie letten Kriege gegen ben ausbrudlichen Willen Mufa's geführt, welcher, als ihm die Einnahme von Cordova gemelbet murbe, ben Befchl ertheilt haben foll, bis gu feiner Ankunft nicht weiter vorzuruden. Obgleich nun Tarif's Ungehorfam von bem glangenbften Erfolge gefront mar, fonnte ihm ber neibifche Dufa boch nicht verzeihen, bag er ihm mit ber Unterwerfung ber Sauptftabt und ber Wegnahme unermeglicher Schate guvorgefommen. Er ließ baber feinen Cohn Abb Allah als feinen Stellvertreter in Afrifa gurud, und fette, mit einer beträchtlichen Truppengabl, nach Spanien über. 11m als Groberer nicht hinter Tarif jurudgufteben, jog er ben Quadalquivir binauf und unterwarf Sibonia, Sevilla und Meriba. Ersteren Blat erfturmte er, Sevilla nahm er burch Berrath bes Ergbifchofe Oppas, und Meriba, nach heftigem Biberftanbe, burch Cavitulation. In Tolebo vereiniate er fich mit Tarif, ber beim erften Bufammentreffen wie ein Berbrecher eingeferfert murbe, obgleich er Muja, burch bie Berausgabe ber foftbarften Beute, ju befänftigen fuchte. Rach einiger Beit aber murbe er, auf Befehl bes Chalifen, ber von Allem unterrichtet murbe, mit wohlverbienter Rachficht behandelt. Wir finden ihn wieber an ber Spige einer Beeresabtheilung, bie er in norböftlicher Richtung gegen Sarggoffa führte, mahrenb Mufa felbft nach Salamanca jog, bann auch ben Weg nach Saraaoffa einichlug und, im Berein mit Tarit, biefe Stadt gur Uebergabe nöthigte. Bierauf trennten fich bie beiben Felbherrn wieber. Tarif folgte bem Laufe bes Ebro, nahm Tortofa, und eroberte bann, nach Guben vorrudent, Balencia, Xativa und Denia, mahrent Mufa in Catalonien einfiel, und die Städte Tarragoug, Barcelong und Gerona nahm. Er foll fogar bie Abficht gehabt haben, bie Byrenaen gu überschreiten, als ein Bote bes Chalifen eintraf, ber ihn an ben Sof nach Damast rief. Bor feiner Rudtebr unternahm er jeboch noch einen Feldgug nach Galicien, und brang, viele Stabte verheerend und branbichatenb, bis Lugo vor, als ein zweiter Bote von Damast eintraf, ber ihm im namen bes Chalifen befahl quaenblidlich Spanien gu verlaffen.

Musa hatte bem Chalifen gegenüber eben so eigenmächtig gehandelt, wie Tarik, im Verhältniß zu Musa. Er hatte, ohne ben Chalifen su befragen, feine Stattbaltericaft verlaffen, um nach Unbalufien übergufegen. Er mar jest nabegu herr von Spanien unb Afrifa, und tonnte leicht auf ben Gebanten tommen, fich pon bent Sofe pon Damast unabhangig ju erflaren. Außerbem mar man am Sofe, mo Tarif gablreiche Freunde batte, genen Dinfa eingenommen, weil er ibn bei feiner Anfunft in Spanien fo ichnobe behanbelt, unb. nach einigen Berichten, erft auf ausbrudlichen Befehl bes Chalifen, von feinen Retten wieber befreit hatte. Enblich wollte Belib feinen Staatsichat auch burch bie reiche Beute permebren. melde in Spanien gemacht worben mar, und barum follte Dufa gurud. fehren und Rechenichaft ablegen. Bor feiner Abreife theilte Dufa bie Berrichaft über Spanien und Afrita unter feinen Gohnen. Er ernannte Abb Masis sum Statthalter pon Spanien und wies ihm Sevilla als Refibens an, wegen ber naben Berbinbung biefer Stabt mit ben Glaubenegenoffen in Afrifa. Die Statthalterichaft von Afrika übertrug er feinen Gohnen Abb Almelit und Abb Allah. Bener follte bas weitliche und biefer bas oftliche permalten. Da er fich nach Ceuta übericbiffen ließ, und von bier bie Beiterreife au Land machte, gefolgt von jahllofen Gefangenen und Stlaven, bagu noch alle erbeuteten andalufiiden Roftbarteiten auf breifig Wagen und taufenden pon Rameelen mit fich ichleppte, fo brauchte er über ein 3ahr, bis er in Foftat anlangte, (Dezember 714) mo er auf Befehl bes Chalifen vom bortigen Brafeften empfangen und von ben Rotabilitaten ber Stadt bewillfommt marb. Er feste in fleinen Tagemarichen feinen Triumphaua fort, bis er nach Tiberias tam. Sier vernahm er, baf ber Chalife erfrantt fei, und biefer felbft, ber vielleicht fein Leben gern mit einem glangenben Triumph fchließen, vielleicht auch einen Theil ber erbeuteten Mertwürdigfeiten feiner Kamilie fichern wollte, forberte ihn in einem Schreiben auf, feine Reife gu beichleunigen. Bu gleicher Beit murbe aber Dufa von Guleiman, bem Bruber und Rachfolger Belibs, erfucht, feinen Gingug in Damast io viel als moalich zu vergogern, benn er munichte feinen Regierungeantritt burch benfelben zu verberrlichen. Dufa, ber entweber bie Rrantheit Belibe nicht für bebentlich hielt, ober von ihm eine beffere Aufnahme als von Guleiman erwartete, ließ bes Lettern Bunfde unberudfichtigt, traf aber boch Belib, bei feiner Antunft

in Damast, icon in ben letten Bugen (Febr. 715), fo bag er foutlos bem ibm grollenben neuen Chalifen preisgegeben mar. Er murbe angeflagt, Die Beute nicht nach ben Borichriften bes Rorans bertheilt und in feinen Berichten an ben Chalifen fich manche Waffenthat jugefdrieben ju haben, welche von Tarit ausgeführt worben fei, unter Andern auch bie, welche bie Erbeutung ber toftbaren Tafel gur Folge batte. Er murbe baber, nach einigen Berichten, ju einer betrachtlichen Gelbbufe verurtheilt und in ein Gefangniß gebracht, ja fogar einige Beit bei glubenber Connenhibe öffentlich ausgestellt. Auch foll bas Saupt feines auf Guleimans Anftiften in Spanien getobteten Cohnes Abb Magis, ihm gegeigt und er gefragt morben fein, ob er es fenne? Der achtunbfiebgigfahrige Greis, ber jest nichts mehr ju fürchten hatte, foll barauf geantwortet haben: "Allerbings tenne ich es, es ift von einem Manne, ber fruh bas Morgengebet verrichtet und viel gefastet bat. Gottes Fluch moge ihn treffen, wenn er nicht beffer mar als fein Dorber!" Diefen Berichten gufolge, bie jeboch, namentlich mas lettere Graufamteit betrifft, manches gegen fich haben, ftarb Muig als Bettler unter feinen Stammgenoffen, bei beneu er bie ibm auferlegte Gelbbufe gufammengubringen hoffte. Rach andern hingegen murbe er wieber vom Chalifen begnabigt und enbete er fein Leben auf einer Bilgerfahrt, bie er im Befolge beffelben unternabm.

Bon seinem Wassengelichten Tarit, ber gleichzeitig mit ihm Spanien vertless, wissen wir, ab Suleinum dran bachte, ihn zum Statthalter vom Spanien zu ernennen, es deer wieder unterließ, aus Furch, et möhle, bei ber großen Juneigung der Truppen zu sipn, in selhsständiges Reich gründen. Das islamtische Gebiet hatte jest eine solche Ausbehnung erreicht, daß die Splatien es sür gesährlich hielten, entsente Vrovingen Mannern anzuvertrauen, deren Ferfonlichkeit die ihnen untergedenen Truppen an sich zu selfen verfaulte, ib scholos er wahrlichenlich sein Leben in sielter Verfaulte, ib beschols er wahrlichenlich sein Leben in sielter Jurudgezoaen bei t.

## III. Spaltungen im Reiche und Anfang bes Berfalls, pon Suleiman bis Sifcam.

Begen Anteiba, ben Statthalter von Chorajan, mußte jeboch mit größerer Borficht und Echlaubeit als gegen Mohammed und Dufa verfabren werben. Letterer mar pon feinem Seere getrennt, Mobammeb. bem es in Ginb an ben Mitteln gur Emporung fehlte, murbe pon feinem Nachfolger Muawia Ibn Muhallab überrafcht, und alsbalb in Retten nach Bafit geführt, wo er mit aubern Bermanbten Sabbjabis einen qualvollen Tob erlitt. Ruteiba befand fich aber in ber Mitte ihm ergebener Truppen, und in einer Proping, Die ohnehin ftets bereit war, bie Fahne bes Aufruhre aufzupflaugen; auch mar er ein ebenfo gewandter Staatsmann als waderer General. Auf Begib's Rath fanbte ihm baber Guleiman ein Schreiben, in welchem er ihm, ohne ihn gerabe in feiner Statthalterichaft gu bestätigen, ben Befehl ertheilte, einen nochmaligen Feldzug nach Fergana gu unternehmen, um bie Eroberung biefes Lanbes ju vollenben. Der Bote mar aber auch Ueberbringer eines zweiten Schreibens an bie Armee, in welchem berfelben ein höherer Golb zugefagt und zugleich jebem Rrieger freigeftellt murbe, ben Relbang initgumachen, ober in bie Beimath gurudgutehren. Go follte einerseits bie Arntee in eine gunftige Stimmung fur ben neuen Chalifen verfett, und anbrerfeits

ber Theil, welcher, bes langen Rrieges in fernem Lanbe mube, fich nach Rube ober nach ber Beimath gurudiebnte, von Ruteiba losgeriffen merben. Diefer burchichante ichoch, als er pon bem smeiten Schreiben Renntniß erhielt, Die Absicht bes Chalifen. Er erflarte ben Boten als einen Berratber, ber burch einen gefälichten Brief bas beer ichmaden wollte. Er ichrieb bann brei Briefe an ben Chalifen, welche er einem und bemfelben Boten mitgab. 3m erften icilberte er feine Treue und Singebung an bas Saus ber Omejjaben und bat um bie Bestätigung in feiner Statthalterichaft, mit ber Berficherung, bag er Guleiman eben fo geborfam und eifrig bienen werbe wie feinen beiben Borgangern. Im zweiten Briefe erinnerte er ben Chalifen an feine glangenden und erfolgreichen Baffenthaten, forach mit Gerinaichabung pom Gefchlechte Muballabe, und erffarte, bak wenn Jesib gum Statthalter von Chorafan ernannt werben follte, er genothigt mare, fich ihm mit Gewalt ber Baffen gu wiberfeben. Im britten Brief funbete er gang einfach bem Chalifen ben Geborfam auf. Der Bote erhielt ben Auftrag, ben erften Brief bem Chalifen allein gu übergeben, ben zweiten erft wenn er feben follte, bag er ihn Regib mittbeilte, und ben britten, nachbem auch ber zweite bem Jegib übergeben worben. Der Chalife, welchen ber Bote an ber Geite Begibs fanb, theilte wirflich bie beiben erften Briefe feinem Gunftling mit, ben Dritten foll er, nach einigen Berichten, für fich behalten, nach Andern Jenem mit ben Worten jugeworfen haben: "wir haben Ruteiba ungerechtermeife gefrantt, er ift ein brauchbarer Dann." Am folgenben Tage fanbte er ben Boten nach Meru gurud, in Begleitung eines Anbern, welcher Ruteiba bas Diplom feiner Bestätigung als Statthalter von Chorafan überbringen follte. Ruteiba, welcher vielleicht fürchtete, ein langerer Reitverluft mochte Am'efvalt unter feinen Truppen erzeugen, hatte aber bie Rudfehr feines Boten nicht abgewartet, icon in Solwan vernahm ber Bote bes Chalifen, bag ber Ctatthalter von Chorafan fich von ihm losgefagt habe, und fehrte auch alebalb wieber nach Damaet gurud. Ruteiba bereute, ale er von feinem Boten bas Borgefallene vernahm, fich ohne Roth gegen ben Chalifen emport gu haben, feste jebod gu großes Bertrauen auf feine Truppen, um fich entweber ju unterwerfen und bes Chalifen Gnabe angufleben, ober, wie ibm einer feiner Bruber rieth, mit ben

Buverläffigften unter feinem Seere fich nach Transoranien zu werfen. Die Beit bes Aufruhre und ber Emporung mar aber poruber. Die Solbaten hatten zu viele Beifpiele von miflungenen Mufftanben in ber Erinnerung, und faben auch mohl ein, baß felbft ihr Gelingen nur ben Sauptern Bortheile bringen. Als Ruteiba baber bie Truppen aufforberte, fich vom Chalifen loszusagen, trat ein allgemeines Schweigen ein, und er fühlte fich fo gefrantt, bag er fich in Comagungen erging, befondere gegen bie uubantbaren Bebuinen, benen er fagte ..er habe fie als Bettler in fein Seer aufgenommen und mit ben Roftbartetten turtifder und perfifder Gurften bereichert." Diefe Worte entfrembeten ihmt alle Bebuinen, welche fich nun beit Jemeniben anichloffen, bie unter bem Seere maren, und es mabrte nicht lange fo ftellten fich einige bem Chalifen ergebene, nach boben Nemtern lufterne Ruhrer an ihre Spige. Ruteiba, ftatt alebalb bie Saupter ber Berichwörung verhaften gu laffen, und ben Unguverläffigen unter feinen Truppen ben Abichieb au geben, nabm au einer ameiten Unrebe an bas gefammte Beer feine Ruffnicht, bie eben fo wenig Erfolg batte, als bie Erfte, und als et enblich ju energifden Daftregeln gegen feine Feinde greifen wollte, mar es ju fpat. Er murbe in feinem Balafte überfallen, und von einem Jemeniben getobtet, ber fein Saupt nad Damast fanbte (715). Ruteibas Rachfolger Jegib, ber feitberige Statthalter von Grat, verfolgte alle Unbanger feines Borgangers, wie er auch in Brat fich burd Graufamteit und Bebrudung nicht weniger verhaft als Sabbjabi gemacht hatte. Auch er, obgleich ber Ginnlidfeit und bem Lurus ergeben, wollte fich jeboch burch Rriegeruhm auszeichnen, und er unternahm baber einen Felbzug gegen bie Bropingen Diordian und Tabariftan, mo por ibm wohl vorübergehende Streifzuge gemacht murben, aber feine bauernbe Eroberung ftattgefunden hatte. Lettere Proving wurde tributpflichtig, erftere aber, nachbem fie ben Frieden gebrochen, mit Gewalt erobert und bie Sauptftabt gleichen Ramens, nach einer Belagerung von fieben Monaten, erfturmt. Diefe Baffenthat ift nabegu bie einzige, welche Guleimans Regierung verherrlichte, an allen anberen Rriegefchauplagen waren bie Moslimen unthatig, ober erlitten fie bebeutenbe Berlufte. In Inbien tonnten fie bie frubern Eroberungen nicht behaupten, und nur mit Dube bie Broving Gind halten. In Spanien

murbe, megen ber Ermorbung bes eben fo tapfern als ftaatetlugen Abb Mais, und ber nachberigen Entfetung feines Bettere Gjinb, nicht nur jebe weitere Eroberung gehemmt, fonbern biefer Wechjel ber Statthalter und bie baraus entftanbenen Spaltungen bereiteten ben Wiberftand ber Chriften in ben Gebirgen von Afturien, Gallicien und Raparra por, welcher balb nachber, unter Belagine' Rubrung, ben Moslimen fo verberblich warb. Die großte Chlappe erlitten aber bie Araber in ihrem Rriege gegen Bygang, ber anfänglich jo große Erfolge verhieß. Der Mufruhr ber Flotte gegen ihren Abmiral Johannes, bie Entthronung bes Raifers Unaftafius und ber Rrieg Leos, bes Mauriere, gegen benfelben fam ben Arabern, welche unter Gubrung Daslama's, eines Brubers bes Chalifen, Ronftantinopel ju Baffer und ju Land belagerten, und mehrere fefte Blage in Rleinaffen befett batten, ju Statten. Mle aber Leo, ber bisber um bie Freunbichaft ber Araber gebuhlt, und ihnen eine Theilung bes Reichs periproden batte, ben Thron beftieg, behandelte er fie als Reichsfeinbe. Das griedifche Reuer und heftige Sturme vernich. teten einen Theil ber por Unfer liegenben Rlotte fomobl als berjenigen, melde mit Lebensmitteln belaben, pon Sprien bergefegelt mar, um bas Belagerungebeer ju verproviantiren. Balb trat eine Sungerenoth und in ihrem Gefolge eine verheerende Beft ein, worauf auch bie Briechen in Rleinafien fich ermannten und bie gerftreuten Doslimen überfielen, jo bag, ale eublich, nach Guleimane Tob (Gep .- Dft. 717), ber Befehl gur Beimfebr eintraf, ber bei weitem großere Theil bes Seeres aufgerieben war.

Sulciman ernannte, als er bem Tode nahe war, und fich wiltentos bem Natife Nada's, eines ichfauen Schriftgelehrten, fügte, jeinen frommen Better Din ar, Sohn des Abd Mazis, des vielzighrigen Eatthalters von Egypten, zu jeinem Nachfolger, und es wurde biefer Gelegnsheit eine weitere Neuerung eingeführt, die nämlich, daß beim Leben des Challien dem von ihm bestimmten Nachfolger gehulbigt wurde, ohne daß man dessen Namen vorsper besannt gemacht bitte. Bis zu jeinen legten Zagen hatte Guleinam die Affold, den Thron einem seiner Söhne zu hinterlassen, so daß das ihm von den Arabern so hoch angerechnete Serbiens, einen Mann wie Dmar IL an die Neglerung gerbacht zu haben, mehr das Neuf Nabiels, als fein eigenes war. Im Uebrigen geben auch seine moslimischen Biographen zu, baß er wenig 20b verbiente. Die Freuden des Harbard und der Tastel, durch welche er sich auch einen frühen Tod zugog, beschäftigten ihn mehr als das Bahl seiner Unterthanen. Wie unter seinem Borgänger Bauten, und unter seinem Rachfolger Koran und bradtion Gegenstand aller Gespräche waren, unterhielt man sich zu ieiner Ziet am liebsten von Lederbissen und sichnen Räckholen. Dabei war er im höchsten Grad habgierig, grausam und eisersüchtig. Er soll der erste Ehalts geweien sein, der seinen Hard werden seinen Varen von Ennuchen bewachen sieh.

Omar II. war in Allem von feinem Borganger verschieben und ce unterliegt baber feinem Ameifel, baß er bas Chalifat meniger Guleiman felbft ale ben Mannern verbanfte, welche biefen in feinen letten Tagen umgaben, wenn nicht gar in feinem Testamente eine Fälidung porgefommen ift. Die Cobue und Bruber bes Berftorbenen waren wohl betroffen bei ber Eröffnung bes Teftaments, boch fügten fie fich, ba bie Sulbigung icon fruber ftattgefunden hatte und felbft ein abmefenber Cobn Belibs, ber Anspruche auf bas Chalifat machte, unterwarf fich, ale er vernahm, baf Omar bie Stelle feines Baters eingenommen, fo groß und allgemein mar bie Achtung, bie er fich burch feinen bisberigen Lebenswandel, namentlich gur Beit ale er Statthalter von Debina mar, erworben hatte. Der Befit ber Macht perichlimmerte ihn auch feineswegs, und er fann als Surft und Brivatmann bem vielgepriefenen Omar I. murbig an bie Seite gestellt werben. Er war gwar fein Lanbereroberer wie iener. bas brauchte und burfte er aber auch nicht fein, benn es galt jest mehr für bie Erhaltung ber eroberten Länder zu forgen, ale ihnen noch neue bingugufugen. Gine weitere Berfplitterung ber Rrafte fonnte bem Reiche nur verberblich werben, bas fab Omar wohl ein, und barum ging auch fein Streben babin, burch Berechtigfeit und Dilbe bie unterjochten Bolfer fur ben Rolam ju gewinnen. Alle Statthalter, bie fich Bebrudungen und Erpreffungen gu Schulben tommen ließen, wurden burch Anbere erfest. Jegib, ber Cohn Muhallebe, ber felbit Guleiman's Gunft in ber letten Reit verloren hatte, murbe alsbald aus Chorgian gurudaerufen, und weil er fich auf Roften bes Staatsichates ber größten Berichwendung hingegeben hatte, in

ein Gefängniß geworfen. Sein Nachfolger Djarrah wurde auch entiet, weil er Reubelebte, unter dem Borwaude, ihre Befehrung sie sien aprichige, noch zur Entrichtung der Ropssteut eine articitäge, noch zur Entrichtung der Ropssteut des islamitische Bergrößern und bereickern, sondern Begabt der Flächbigen vernechen, aber nur durch leberglaung, nicht durch gewaltsause Wittel, denn er war auch gegen Andersgläudige gerecht und human. So machte unter seiner Neglerung, namentlich in Inden unter in Artifach der Modernamentagian in Inden unter in Artifach der Modernung, nach auch in Inden und in Artifach der Modenmedanismus große Jortschrifte unter der Bevöllerung, und auch in Spanien, wo er den mitben und staatsflugen Sammad an die Stelle des grausant deutsche Erchet, desse einställe un Gallien mehr füchtige Auchstage als dauernde Groberungen waren, nahm die Jahl der Verfolten zu.

Omar ging mit bem Gebanten um, bas islamitifche Reich gu concentriren, die entfernten Brovingen follten aufgegeben und ben bem Jolam fich verschließenben Ungläubigen bes Junern als Aufenthaltsort angewiesen werben. Go follten die Truppen aus Transoranien gurudaegogen werben, und Gind bie öftliche Grenge bes Reichs bilben, mabrent Samah ben Chriften Spaniens befonbere Lanber im Rorben biefes Lanbes einraumen follte. Omar's Regierungsbauer mar jeboch ju furg, um fo großartige Blane gur Ansführung gu bringen. Gie biente nur bagu, manchem feiner Borganger noch mehr Tabel gugugieben und ben muthmaglichen Thronerben, ber ihm in feiner Beife abulich war, ben von Guleiman als zweiten Rachfolger bestimmten Jegib IL, im voraus verhaßt zu maden, fo bag ichon unter feiner Regierung bie Charibiten in Graf fich wieber gufammenrotteten und ihn aufforberten, Guleiman's letten Billen ju anbern. Dmar foll fich brei Tage Bedentzeit erbeten haben, por ihrem Ablaufe aber geftorben fein, baber ber Berbacht nabe liegt, baß er auf Anftiften Besib's ober feiner Bartei vergiftet worben fei. (Februar 720.)

Jezib II. war eben so vericieben von Omar II. als von Suleiman. Mährend Omar biefes Leben nur als eine Vorbereitung in bad Jenjeitige ánjah, die Genüffe deffelben vericimähre, und bei allen feinen Handlungen nur das göttliche Uohlfelallen im Muge hatte, lebte Jezib nur den Freuden der Liebe, des Weines und bes

Befangs, unbefummert um feine eigene Seele, wie um bas Bohl bes Staats. Bon Guleiman unterfdieb er fich aber besonbers baburch, bag mahrend biefer bie Jemeniben begunftigte und bie Dudbariten, namentlich bas Gefchlecht Sabbjabi's, bas ihn von ber Berrichaft verbrangen wollte, mit Graufamteit verfolgte, er biefe Familie. aus welcher feine Mutter entsproffen war, wieber an bie Spite ber Regierung ftellte, fo bag jest bie Jemeniben, und gang befonbere bas Geichlecht Muballabs, ihrer Rache preisgegeben maren. Jesib, ber Cohn Muhallab's, fab bies voraus, er entflob baber aus bem Gefangniffe, ju bem ihn Dmar verurtheilt batte, ale biefer in ben letten Bugen lag, und entfam gludlich nach Bagrab. Der Statthalter bes Chalifen, ber ihm ben Gintritt verweigern wollte, murbe von ben Anhangern Jegib's geschlagen und genothigt, in bie Burg ju flieben, aber auch biefe murbe erfturmt und bie in berfelben eingeferferten Bruber Jegib's murben befreit. Jegib fanb jeboch in Bagrab nur an feinen Stammpermanbten und bem gemeinen Boffe. bas fich aern ieber Emporung anschließt, eine Stube. Der übrige Theil ber Bevollerung hatte bie ichlimmen Folgen früherer Mufftanbe in noch ju frifdem Anbenten, um ihr Leben und Gut fur einen Dann ju opfern, ben felbft ber fromme und milbe Omar feiner Freiheit beraubt hatte. Biele manberten aus, andere blieben, ohne jeboch fich von Jegib, einem Manne, ber ftete ber Bollerei ergeben und ale Statthalter febr gewaltthatig war, burch beuchlerifche Reben jum Abfall vom Chalifen binreißen ju laffen. Inbeffen fette er es boch burch, bag ihm in Bagrah gehulbigt murbe, und fein Anhang erhielt balb ftarten Bumachs aus Berfien, wo bie Omejjaben, ja bie Araber überhaupt, nie beliebt maren. Jest ging and BBafit gu ihm über, und mit Dube tonnte Rufa vom Statthalter bes Chalifen in Raum gehalten werben. Balb rudte jeboch ein heer aus Gyrien beran, unter Subrung bes tapfern Daslama, welches bei Mfr. in ber Rabe von Rufa, auf bem linten Gufratufer, bie Rebellen aufs Saupt folug. Jegib felbft fiel im Gefechte, nebft zwei Brubern, und feine übrigen Bruber und Bermanbten murben auf ber Rlucht nach Indien theile getobtet, theile gefangen genommen und ale Stlaven perfauft.

Diefem Aufftanbe, beffen Unterbrudung bie beften fprifchen

Truppen bes Chalifen in Anfpruch nahm, sind wohl die gerüngen erfolge guyulchreiben, welche die, auf sich selche verwiesenen Statthalter Jezibs, bei ihren Ariegspilgen gegen duspere Jeinde hatten. Bas Jeer in Transognatien erlitt eine surchtbare Schlappe, das in Armenten wurde von den Schofaren siberfallen und auch ein zweites, das Djarrach gegen sie führte, zum Rüczyug genötssigt. In Aleinossen wurden zwar einige Siege ersochten, doch auch hier nicht ohne arosse Opfer.

In Afrika hatte auch der Regierungswechsel die schlimmsten Folgen. Der neu ernannte Stattshalter, ein ehemaliger Secretär gabbhabis, weicher sowohl die Rachtommen Music als die kenhauseb veinigte und auch die Berber wie Staven mißhandelte, wurde erwordet. Ihm solgte ein vom Volke erwählter Statthalter, den der Chaltie zuerst bestätigte, dann aber doch wieder durch einen Andern erfeste.

Da Spanien von bem Statthalter von Afrita abhangig mar, wo um biefe Beit bie Autoritat bes Chalifen feine große Geltung batte, fo trat amar fein Wechfel in ber Stelle bes Dberbefehlshabers ein, boch übten biefe anarchifden Ruftanbe auch auf biefes Land eine ungunftige Birfung aus. Die nothigen Berftarfungen aus Afrita und bem Mutterlande blieben aus, und bie porhandenen Rrafte ftanben balb nicht mehr im richtigen Berbaltuiffe mit ben fühnen Unternehmungen ber Gelbherrn. Go fam es benn auch, baß ber unter Jesib's Regierung fallende Rriegsung Samabe jenfeits ber Borengen (720-21) fur ibn felbit und fein Ger. in ber Schlacht bei Toulouie, ein ungludliches Enbe nahm, und bie Doslimen geno thiat murben, fich wieber bis Rarbonne gurudgugieben. Die Rieberlage bei Touloufe, bie Erfte, welche europaifche Chriften ben Arabern beigebracht, ermuthigte ohne Zweifel bie driftliche Bevolferung Spaniens und bie Ueberbleibfel bes Koniglichen Saufes, bie in ben Gebirgen von Afturien und Biscana Buffucht gefucht, ju neuem Biberftanbe, und in biefe Beit fallen bie erften Rriege bes Belggius gegen bie Araber, welche bie Grundung eines neuen driftlichen Ronigreichs und ichlieflich bie Bertreibung ber Araber aus Spanien jur Folge hatten.

Jegib's Chalifat bauerte gwar nur vier Jahre, und fein Bruber

Sifdam, ber nach ihm (Januar 724), fruberer Bestimmung gemäß, ben Thron bestieg, hatte nicht nur feines ber Lafter Regib's, fonbern mar ein burd Milbe, Gerechtigfeiteliebe und Frommigfeit ausgezeichneter Rurft. Er nufte aber fur bie Fehler feiner Borganger bugen und mabrenb feiner gwangigiabrigen Regierung nicht nur gegen außere Feinbe und emporte Grengprovingen, fonbern auch gegen innern Aufruhr tampfen. Das Grundubel, an welchem bas Reich bamals litt, lag in ber unter ber Regierung Guleiman's und Jegib's wieber neu bervorgerusenen Svaltung amifchen ben Jemeniben und Mubbariten. melde von ben Emiffaren ber Safdimiten, b. b. ber Familie Dohammeb's, welche fortwahrend Aufruhr gegen bas Geichlecht Dmejjas predigten, genährt murbe. Siegu fam, baß Sijcham zwei Untugenben befaß, burch welche er fich manche Berlegenbeiten gugog. Er mar geigig und argwöhnisch. In einer verborbenen Beit wie bie Geinige war, und unter einem von Sabgier und Radfudit beberrichten Bolfe, mußten biefe Untugenben ibm perberblich merben. Gein Beig gefiattete ihm nicht burch Gefchente feine Feinde gu gewinnen und feine Freunde zu erhalten gu fuchen, und fein Argwohn verleitete ihn bagu, jebem rachfüchtigen Berlaumber fein Dhr gu leiben und trieb ihn ju manden Gewaltthaten, fo wie ju baufigem Wechfel feiner Statthalter.

Der erste Statthalter hifchams in 3raf war Chalib 36n Abb Allas Mastri. Er war ein Zemenibe, umb begann baher dantis, seinen Borganger Omar 3bn Hubeira, ben Mubhariten, aufs Grausamsse zu mishaubeln, und als er aus dem Kerker entfam, töbten zu lassen. Dadurch lub er ben haß aller Mubhariten auf sich, die sich daher gern ben Muswegtern, weche für das Geschlech bes Propheten warben, ausschlichen, so daß es hafist zu Aufkänben kan, welche nur mit großer Anstrengung unterbrückt werden konnten.

Auf Chalib solgte wieder der Mubharite Jusuf Ihn Omar, der nun feinerieits Chalib durch die Folter nötfigte, die gesammelten Schäte wieder herauszugeben, und hip daun, weil man hoffte noch mehr von ihm zu erpressen, im Kerker schmachten ließ, aus dem ihn der Chalife erh nach andvertsalb Jahren beireite.

Die von Jufuf über Chalib's Bermaltung angestellte Unterfuchung hatte fur bie Dynastie ber Omejjaben febr ernfte, ihren

Stura porbereitenbe Folgen. Chalid erflarte nämlich unter ber Folter, als er über eine im Staatsichate fehlenbe Gumme teine Rechenichaft ju geben mußte, er habe fie bem Beib 36n Mli 3bn Sufein, einem Urentel bes Schwiegersohnes bes Propheten, in Bermahrung gegeben. Beib lauguete, mußte aber, auf Befehl bes Chalifen, nach 3raf geben. um mit Chalib por Gericht gestellt ju werben. Diefer Brogef entzweite Beib fowohl mit bem Chalifen, als mit Jufuf, und war bie Beranlaffung ju feinem Aufenthalte in Rufa. Sier beuratbete er ein Madden von Jemenibifder Abfunft, wodurch er mit ben 3emeniben, bie ben neuen Statthalter verabicheulen, in nabere Berbinbung trat. Trot allen Warnungen feiner Freunde trat er balb als Bratenbeut auf und ließ fich beimlich von ben Schitten bulbigen. Jufuf traf zwar bie nothigen Anftalten, um ben Mufruhr im Reim zu erftiden. Beib mußte feine Berrichfucht mit feinem Blute buffen und auch fein Sohn Jahja fam fpater in Chorafan um. nebft vielen Anhangern feines Gefchlechts, aber gerabe bas wieberbolte Miklingen ber Berfuche ber Aliben, sur Berrichaft zu gelangen. erhöhte ben Muth ber Abbafiben, benen bieber bie Aufprude ber Mliben hinbernb in ben Weg getreten maren, fo bag fie es nicht magen konuten ausichließlich für fich zu werben, fondern nur, im Berein mit ben Aliben, gang allgemein fur bie Familie bes Bropheten, gu ber fie, als Rachtommen eines Dheims beffelben, eben fo gut geborten, ale bie pon beffen Tochter abstammenben Miben. Jest murbe gang Brat pon ben Abbafiben begrbeitet, und einer ihrer thatigften Emiffare machte in Rufa bie Befanntichaft Abu Duslim's, ber, wie mir fpater feben werben, ben Abbafiben ben Weg jum Throne gebabnt bat.

Und in Indien riefen bie Bebrudungen ber Statthalter viele Unrufen hervor. Manche Erobernugen giengen wieber verloren und bie Moslimen mußten, im einen Influchtsort zu haben, bie feften Stabte Me abfngab und Manfpira b arfinden.

An der nördlichen und nordweistlichen Grenze des Neichs fiel es eben Arabern ichwer, die frühre eingenommene Stellung zu behantpen, obgleich sier teine innere Ilternisch statifanden. Die Artile des Shalitats waren zu sehr zerspittert, die ichon in frühren Feldzügen reich gewordenen Bedwinnen leinten sich nach Auley nud Geruff und ertrugen ungern längere Gnibefrungen und Ariegsstrappen. Der religiöse Gifer war ichon im Abnehmen, das Verlangen nach Aulym und nationaler Größe wurde neben durch innere Gnigfelt und durch lebe zum Derhaupte genährt. In Wösserbighm erfitten die Woslimen mehrere Niederlagen, die zwar von Maslama, dem Bruder des Chalifen, dinftig gerächt wurden, die aber doch auch die Mende geldstein, dinftig gerächt wurden, die aber doch auch die Menden, der jeht Etatisalter von Armenien und Abserbeidigen wurde, deichtaufte sich auf die Unterwerfung der Genzprovinzen zwischen.

In kleinassen waren die Wassen der Modssimen in der ersten signetigh, denn Leo der Jaurier war zu ihr mit innern Angejegentheiten designisse, die erobeten Essaren in Cappedoocien (725—26) und drangen die Nicea vor, das sie jedoch nicht einnehmen sommen. Sie wiederholten ihre Streif- und Naukzige zu Basser und zu Land in den solgenden Jahren, wurden aber schlieblich im Jahr 739 vom Kaiser dei Arcosinum aufs Haupt geschlagen.

Mun Deutlichften zeigen bie Juftande in Afrita und Spanien be Schwäcke ber Regierung und die sich immer mehr anstösenben Bande die Gehoriams und der unterwürfigleit. In Afrita emporten sich die Berber, welche die Statthalter und ihre Beamten, troß ihrer Befehrung zum Islam, wie Ungläubig ausbreiften. Sie vereinigten sich mit den Charibhiten, die auch hier, bei der sichon vorhandenen Antipathie der Kreber gegen die Apertschaft der Araber, und bei ihrem Berlangen nach Seilhändigleit, einen glünftigen Boden sanden. Mehrere arabische Avere wurden untgreieben, das ganze welltige Afrita fam in die Gewollt der Rebellen und wenig sollte fo

ware fogar Rairawan, die Resideng bes Statthalters, genommen

In Spanien maren bie Araber auch in ben erften Jahren Sifchams, welcher Unbafa gum Statthalter ernannte, fiegreich. überftieg bie Byrenaen, um bie von Camab erlittene Nieberlage an raden, nahm Carcaffone und Rimes, und feine Sorben vermifteten bas gange mittägliche Frankreich. Alles Groberte gieng aber wieber verloren, als Aubafa felbst getobtet wurde (726), und ber häufige Wechsel ber Statthalter, welche, je nach bem Geschlechte, benen bie Afritas angehörten, balb Mubhariten, balb Jemeniben maren, machte nicht nur jebe größere Unternehmung unmöglich, fonbern erzeugte fogar wieberholte Aufftanbe im Junern. Erft im Jahre 731, ale Abb Errahman 3bn Abb Allah Statthalter wurde, berfelbe, ber nach ber Rieberlage bei Touloufe bas gefchlagene Beer por ganglichem Untergange gerettet hatte, und sowohl ale Felbberr wie als Bermalter beliebt war, befferten fich bie Ruftanbe in Spanien wieber, Er gudtigte guerft ben fruberen Statthalter Deman 3bn Mbi Refa, von ben Chriften Dunuga genannt, welcher ihm ben Gehorfam verweigert und mit bem Bergog Gubo von Aquitanien ein Bunbniß gefchloffen hatte, bann überftieg er (732) mit einem furchtbaren Seere bie Byrenaen. Er brang, ohne auf erheblichen Wiberftand gu ftofien, bis Borbeaux vor, eroberte biefe Stabt, überichritt bie Dorbogne, nach einer ficareichen Schlacht gegen ben Bergog Gubo, permuftete Libourne und Boitiers und rudte, raubend und gerfiorend, bis gegen Tours por. Rett erft trat ibm ber von Bergog Gubo gu Bulfe gerufene Rarl Martell entgegen, und nach mehrtägigen Rampfen, als eine Abtheilung frantifcher Truppen gegen bas maurifche Lager vorrudte, und bie Araber, aus Gurcht ihre erbenteten Conte gu verlieren, babin eilten, und ben Rampfplat verließen, trugen bie Franten ben Sieg bavon. Abb Errahman murbe getobtet und fein gefclagenes Beer jog mahrend ber Racht ab, nur barauf bebacht, bie reiche Beute binter ben Mauern von Narbonne in Gicherbeit gu bringen.

Abb Almelit Ion Kattan, ber Rachfolger Abb Errahmans, follte ben Ruhm ber moellmischen Rachen in Gallien weberherftellen, er mußte aber vorher bas aufrührertiche Catalonien, Arragonien und Ravaerra bekämpfen, und ba er von ben chriftlichen Gebirgs-

polfern geichlagen murbe, auch feine Bebrudungen viele Rlagen berporriefen, murbe er entfett, (734) und erft unter Otha murbe Gallien wieber, mit Gulfe ber Bergoge und Grafen von Ceptimanien, pon grabifchen Sorben überichwenunt. Gie besetten Arles, Apignon. Balence und Luon, und burchtogen einen Theil von Burgund und Dauphine. Rarl Martell rudte aber, nachbem er ben Rrieg gegen bie Cachfen gludlich gu Enbe geführt batte, jum zweitenmale beran. Die Lombarben unter Childebrand und Luitbrand erfturmten Avignon und bie Araber wurben aufe Rene bie nach Rarbonne gurudgeworfen, von wo aus fie jeboch balb wieber bis an bie Rhone porbrangen, fo bak Rarl Martell im Jahr 739 nochmals genothigt war, fie gurudguichlagen. Auf biefe Rieberlage ber Araber in Gallien folgten Burgerfriege in Spanien felbft, in Folge bes Streites zwifden Abd Almelif 3bn Kattan, bem Rachfolger Ofba's, und bem von Afrita berübergetommenen Balbi, welcher Anfpruche auf bie Statthalterichaft machte. Diefe Bermurfniffe, welche mit geringen Unterbrechungen fortbauerten, bie, nach bem Sturge ber Omejjaben in Damast, ein Sprogling biefes Saufes Berr von Andalufien warb, werben wir fpater barftellen, und bemerten bier nur, bag unter Sifcham bie Eraberungen in Gallien wieber verloren giengen, und bag in ben letten Jahren feiner Regierung in Spanien felbft eine pollftanbige Anarchie berrichte. Go fam ce benn, baß trop vieler guten Gigenichaften Sifchams, Die Dynaftie ber Omejjaben immer mehr an Unsehen verlor, und noch truber waren bie Ausfichten fur bie Butunft, ba ber zum Rachfolger bestimmte Welib II., ber Cobn Jegib's II., wegen feiner gugellofen Leibenschaften und Lafter und feines allen Gefeten und Gitten Sohn fprechenben ausidmeifenben Lebensmanbels, perhakt und verachtet mar.

 hatte, die ihn heimlich unterflüßten. Einer berfelben ließ dann auch, jobald hifcham verschieb, (6. Febr. 743) im Ramen Melib's, ber mit seinen Zechgenossen im Lande umherftreiste, alles versiegeln, so daß man selbst einen Kessel entlichnen mußte, um bas zur Wasschung bes Shalisen nötigige Wasser zu wörmen.

## IV. Beiterer Berfall und Untergang ber Omejjaben, von Belib II. bis Rerman II.

Welid II. bestieg ohne hinderniß den Thron, obgleich jederman wußte, baß er bisher nur fur finnliche Bergnugungen jeber Art Sinn gezeigt, baf er ohne Schen bie Befete bes Rorans übertreten und fogar auf einer Bilgerfahrt nach Metta Sunde und Bein mitgeführt hatte. Man brangte fich in Damast jur Sulbigung berbei, meil jeber feinen Antheil von ben Chaben haben wollte, melde Sifcham aufgespeichert hatte. Der Chalife entsprach ben Erwartungen, die man auf feine Freigebigkeit feste und hoffte namentlich burch Erhöhung bes Colbes feiner Truppen fich ihrer Treue perfichern ju fonnen. Darauf bauend glaubte er nicht nur gegen bas Bolf, fondern auch gegen feine eigene Familie jebe Rudficht aufgeben ju fonnen. Derfelbe unglaubige Mann, ber nicht nur feine gange Reit auf ber Raab ober bei Wein, Gefang, Mufit und Tang gubrachte, fonbern fich auch noch allerlei unnatürlichen Laftern bingab. erließ ein Runbidreiben, in welchem er im Ramen Gottes und bes Propheten unbedingte Unterwerfung verlangte, indem er ben Beborfam gegen ben Chalifen als einen ber Grundpfeiler bes 38lams barftellte, und ichlieflich bas Bolt aufforberte, feinen beiben Gohnen als fünftigen Chalifen ju hulbigen. Diefes mit frommen Spruden und Roransperfen, mit Drohungen por Sollenftrafe und Berbeifungen bes Barabiefes ausgespidte Runbidreiben rief befonbers beshalb große Hugufriebenheit hervor, weil biefe Gohne noch unmundig waren, und felbft Manner, die mit Emporern nichts gu thun haben wollten, tonuten fich nicht entichließen, zwei Rinbern au bulbigen, "bie noch nicht beten fonnten, noch als Reugen gugelaffen werben burften". Um meiften fühlten fich aber bie Omejjabifden

Bringen gefrantt, Die felbft gehofft hatten, fpater auf ben Thron gu gelaugen, ba feit bem Chalifen Abb Almelit teiner mehr feine eigenen Göhne allein gn Rachfolgern bestimmt hatte. Bu ben vielen Stürmen, benen bas Gurftenbaus feit ber Regierung Guleimans ausgefett war, tam baber jest noch ber bebroblichfte bingu: es marb unter fich felbft uneinig. Die Gohne Sifdam's und Belid's I., benen auch noch perfonliche Beleibigungen zugefügt murben, ichloffen fich ben Teinben ber Omeijaben an, welche ben Chalifen als einen Unglaubigen, ale einen Freigeift, ja fogar ale einen Blutichanber barftellten, bem tein Glaubiger Behorfam ichulbig mare. Das Schlimmfte für Welid war aber, baf er als naber Bermanbter bes berüchtigten Sabbjabi, von mütterlicher Geite, fich enticbieden auf Die Geite ber Mubhariten ftellte, und ihnen die Jemeniben preis gab. Co murbe Chalib, ber frühere Statthalter von Chorajan, ber in ben letten Regierungsjahren Sifchams wieber in Freiheit gefest worben mar und rubig in Damast lebte, feinem Teinde Jufuf 3bn Omar, bem Statthalter von 3raf, ber icon lang nach beffen Blute burftete, gegen eine Summe von 50,000,000 Dirhem überliefert. Jufuf trieb bie Granfamfeit fo weit, bag er Chalib in einem wollnen Sembe auf einem ungefattelten Rameele nach Rufa bringen ließ, wo man ihm, theils aus Rachfucht, theils in ber hoffnung ihm noch ein Geffandnift fiber verborgene Edate auszupreffen, ein Glieb nach bem andern gerbrach, bis ihn ber Tob von feinen Qualen befreite.

Roch mehr als Chalib's ichanberhafte Ermordung empörte die zemeniden ein Spottgebicht, in welchem die mit Ghalid vernaudten jemenidischen Echanne wegen ihrer Schwäche nud Feigheit verfohrt und als gemeine, ehrlofe Eflaven geschildert wurden, die sich, nachvem sie Ehalb in seinem Unglick verlassen, fortau jede Demittiganza gefallen lassen müßten. Um die Vistfrum dieser Sattye, mit wolcher voahricheinlich ein Feind des Chalisen die Zemeniden zur Nache ansändicht wollte, noch zu versätzten, wurde Weld siehet als deren Sertalfer enannt.

Mis Jezib, ein Sohn Welid's I., die Gewisheit erlangte, daß er, bei einem Kampfe gegen den Chalifen, die Jemeniden sir nich haben würde, saste er den Entischlig, ihn zu enthyronen. Bergebens warnte ihn sein Bruder Albas mändlich, und der Statthalter

von Armenien, ber nachberige Chalife Merman II., idrifflich por einem Schritte, ber ihrem gangen Gefdlechte ben Untergang bereiten mußte. Bergebens beichworen fie ihn, nicht burch Gibbruch mit eigener Sand einen Brand anguschuren, ber gulett fie alle vergebren und nur ben Reinben ihres Saufes Ruten bringen murbe. Der berrichfüchtige Begib verschloß allen Ermahnungen fein Dhr und fuhr, hinter bem Ruden feines Brubers, ber ihm gebroht hatte, ibn beim Chalifen angutlagen, fort, im Ramen Gottes und bes gefahrbeten Glaubens, Aufruhr ju predigen. Als er einen großen Theil ber Bevölferung ber Sauptftabt und ber umliegenben Orte gewonnen hatte, bemachtigte er fich bes Rachts einer Moschee, in welcher viele Baffen aufbewahrt waren, und vertheilte fie unter feine Unhanger. hierauf ließ er ben Gouverneur von Damast, fo wie ben Dberften ber Leibmache, festnehmen, jo bag bie noch übrigen Freunde bes Chalifen, welcher fich in ber Rabe bes tobten Meeres aufhielt, ohne Rubrung blieben. Durch Bestechung gelang es ihm auch fünf bis fechstaufend Colbaten ju verführen, mit welchen er gegen Belib ausjog. Diefer befchloß, als er von bein Borgefallenen Hunde erhielt, nach langerer Berathung mit feiner Umgebung, fich in bas feste Schlof Rabira ju merfen, und bier, in ber Soffnung, bag feine Truppen fich balb um ihn fammeln murben, Jegib gn erwarten. Aber ein Theil ber Truppen, bie unter Abbas ju feinem Schuge berbeieilten, wurden von Begib überfallen und genothigt, ibm gu hulbigen, Andere murben burch Begib's Gelb gu Berrathern. Richts bestoweniger leiftete Belid mit seinen wenigen Getreuen ben Rebellen tapfern Biberftanb. Als aber auch Abbas unter benfelben gefeben murbe, ftredten viele die Baffen, und es blieb ihm nichts übrig, als fie burch Borte wieder jum Gehorfam gurudguführen gu verinchen. Er erinnerte bie abgefallenen Truppen an ben ihnen gemabrten erhöhten Golb, bie befitenben Burger an bie verminberten Abgaben, und bas niebrige Bolt an feine Boblthatigfeit. Als biefe Worte feinen Ginbrud machten, indem man ihm entgegnete, nicht materielle Intereffen, fonbern Glaubenseifer habe bas Bolt gegen ihn bewaffnet, ichlug er eine neue Chalifenwahl vor, aber Jegib gieng nicht barauf ein. Best jog er fich, mit ben Worten "es ift ein zweiter Tag wie ber Osmans" in ein Gemach gurud und las

im Koran, bis die Acbellen das Schloß erstürmten und ihn enthaupteten. (16. April 744). Am solgenden Tage wurde sein Haupt auf einer Lange in den Straßen Damadk umhergetragen, und sein eigener Bruder Suleiman, dem man es nacher zur Beerdigung brachte, weigerte sich ihm die lekte Chre zu erwoffen.

Begib III. fonnte nicht erwarten, bag in einem Lanbe, mo bas monardiiche Brincip fo tiefe Burgeln gefdlagen, fein Sanbftreich. tros aller Berachtung, Die fich Belid burch feinen leichtfinnigen und gottlofen Lebenswandel jugezogen hatte, allgemeine Billigung finden murbe. Es genugte übrigens icon, baf er fich mit Sulfe ber Semeniben auf ben Thron geschwungen, um bei ben Abkommlingen Mubbar's verhaßt zu werben, um fo mehr, ba ber ermorbete Chalife von mutterlicher Geite biefen augehörte. Dagu tam noch, bag Begib, obgleich ftreng religios in feiner Lebensweife, boch ben Orthoboren ein Grauel war, weil er fich jur Behre vom freiem Willen befannte. Die Stadt Simf verweigerte ibm guerft bie Sulbigung, und mehrflagende Frauen forberten bas Bolf auf. Welib's Blut gu rachen. Statt aber fich in ber festen Stadt zu vertheibigen, und fie jum Cammelpunfte anderer Ungufriedenen ju machen, rudten bie Simfer gegen Damast por und murben von Jegibs Truppen geichlagen, bie bann bie Stadt gur Gulbigung gmangen. Gin gweiter Aufftand in Balafting, an beffen Spite Regib, ein Cobn bes Chalifen Guleiman, und fein Dheim Mobammeb, ein Gobn Abb Almelite, ftanb, murbe aud unterbrudt. In Grat und Chorafan aber murben Jegib's Statthalter nicht anerfannt. Er mußte anbere ernennen, bie ieboch auch gegen Emporungen zu fampfen batten, und namentlich in letterer Broving bilbete fich eine ftarte, ben Omejjaben feinbliche Bartei, welche fpater fo machtig wurde, bag fie nicht mehr beffeat merben fonnte.

Der gefährlichste Zeind Zezid's war Merwau Ibn Mohammed, ber Stattsfalter von Armenien und Wherbeidjan, der ihn vergebenst gewarnt hatte, sich nicht an die Spitze der Empörer zu stellen. Merwan ihrieß, sobald er von den Vorsällen in Damass unterrichtet wurde, an Dmar, den Bruder des ermordeten Chalisen, das er bereit sei, das Mut des Chalisen no den Aufrührern zu rächen, bie den Sich der Treue gederocken, und bald nachser brach er mit

jeinem Herre vom Kaufajus auf, siel in Mejopotamien ein, wo sis eine Sohn Abd Amelik der Stadt Harran bemäckigt hatte, und viele Tausiende sig ihm freiwillig anischlöfen. Schou war er im Begriffe gegen Damast vorzuräden, als Zisid ihm eine Art Theilung ess Neichs vorfchug, indem er ihn nicht nur in seiner disherigen Statthaltersschied keitäigen, sondern ihm auch noch gang Mespotamien überlassen wie. Wit biesem Amerbieten waren ohne Zweifen voch and werden der Geglichals der eingekländnisse, in Betress ver Angliege sowohl, als des Schickals der eingekerkerten Sössen Weib's verbunden, die wir aber nicht näher kennen, weil Zisid bald nach der Lutdiging Merwan's karb. (Midser 7441).

Sobald Merman von bem Tobe Jegib's Runbe erhielt, brach er von harran mit einem ftarten Beere gegen Sprien auf, angeblich um im Ramen ber in Damast eingeferferten Gobne Belib's bie Regentichaft zu übernehmen. In Damast hatte man inzwijden Abrahim, einem Bruber Regib's, gebulbigt, ber aber fo ichwach und unbebeutend mar, bag er fich nicht ale Chalife, fonbern nur als Emir hulbigen ließ. Geine Bruber, welche Merman bei Rineerin entgegentraten, murben gefchlagen und gefangen genommen. Bon bier aus sog Merman nach Simk, wo man Ibrabim bie Sulbigung verweigert batte, ihm aber willig bie Thore öffnete. Gein Beer, bas er nun gegen Damast führte, murbe burch viele Dubbariten verftartt, mahrend bie Jemeniben und fonftige Anhanger Jegib's fich um Guleiman 3bn Sifcham ichaarten, welcher Merman bei Gin Albjarr, einem fleinen Orte gwifden bem Libanon und Antilibanon, auf bem Bege von Baalbet nach Damast, erwartete. Guleiman's . Deer mar bem Merman's an Rabl überlegen, jenes bestand aber jum großen Theil aus ungeübten Truppen, biefes hingegen aus alten erfahrenen Kriegern, die viele Feldzüge in Armenien und Rleinafien mitgemacht hatten. In einer morberifchen Schlacht, welche pon Tagesanbruch bis brei Uhr Rachmittage unentichieben blieb, trug enblich Merman burch feine Rriegstaftif ben Sieg bavon. Guleiman's Rieberlage war fo vollständig, daß er mit 3brahim fich aus Damast flüchten mußte, boch ermorbete er vorher bie Gohne Belib's und bemächtigte fich bes Staateichapes.

Merman, ber bieber nur als Blutracher Belib's und Befchuter

feiner Sohne aufgetreten war, kounte jeht ohne Schen felbst auf bas Chalifat Anfprüche machen, um so mehr, als ber mit ben Sohnen Rellibs eingeferkerte Abu Mohammeb Affoijani ertlärte, ber Aetliefe ber Keiben habe vor seinem Tode ihn als seinen Nachfolger beseichnet.

Trot biefer mirtlichen ober erbichteten Canction und obgleich 3brabim auf feine Rechte verzichtete und auch Guleiman fich mit Merman aussohnte, fließ bod feine Berricaft an allen Orten auf Biberftand. Die Unterwerfung ber Jemeniben mar feine aufrichtige, fie blieben innerlich feine Feinde, weil fie fur bas bei Gin Djarr gefloffene Blut nach Rache burfteten. Bo fie es vermochten, lehnten fie fich wieber auf, wo fie gu ichwach bagu maren, unterftutten fie bie Unternehmungen ber Charibiiten ober ber Saichimiten. Merman's ganges Chalifat bilbet baber eine Reibe von Rampfen gegen Emporungen jeber Art, bie er trot feiner Tapferfeit und feiner militarifden Fabigfeiten und trot feiner unermublichen Thatigfeit und gaben Musbauer, Die ibm ben Spottnamen "Esel" gugog, boch nicht unterbruden tonnte, weil fie an allen Enben bes Reichs jumal ausbrachen, und bie Egrer, welche in allen frubern Rampfen treu ju bem Chalifen gehalten batten, jest auch jum Theil gu feinen Feinben übergiengen.

In Sprien ielcht bracken nach wenigen Monaten schou wieden linruhen aus, von Thabit Ibn Rueim, dem Statthalter von Balaistina, angeschützt, der es mit der Partei Izzid's gehalten hatte. Simh mußte erstürmt und geschieft werden, ebens die auftührerische Stadt Balmyra, während Mizza, ein Etädtschen in der Näche von Damast, welches der Sammelplag der Zementden war, den Flammen preisspogeben wurde. In Irad emperte sich Abd Allah Ibn Manpreisspogeben wurde. In Stat emperte sich Abd Mlah Ibn Manien, welche nicht der weite Andere vor ihm, von den Irasaneren verlassen wurde, bemächigte er sich, mit Hatte er Zementden, mehrere perschieden Etäbte, wornuter auch Ihand, Nei und Hamadan. Bald nachger wurde Irad, während der von Mermau entsiete und der neuernannte Statthalter sich in dieser Peronin förmlich der Edmysten, von Charispiten überjallen, welche jogar Lerru von Rusa und hira wurden. Merman sande zihn Habe von Kasa wirde gegen die

Sharibijten, aber die Truppen, die er nach Jraf sühren sollte, riesen von Merwan begnadigten Suleiman Jon hisdam zum Schalisen aus und jogen mit ihm nach Klueirin, wo sich dass die die andere Empörer um ihn sammelten. Merwan musite jest Jraf sich siehersassen und gegen Suleiman in is Feld ziehen. Er brachte ihm zwar in der Räse von Kinesrin eine bituige Riederlage det, aber die geschlägenen Truppen warfen sich nach Jims, das erst nach langen Kämplen wieder unterworfen wurde, Cept. 1461 während Suleiman selbst sich zu der Charibijten begab, welche Leiman selbst sich von Esparibijten begab, welche Leven von Iraf und deren, und berfein auf kennen, und berfein aus eine Joshimiten, nach Versien.

Sobald indeffen Sprien von ben Rebellen gefaubert mar, griff Merman bie Charibiiten bei Raffa an und nothigte fie, fich nach Mokul gurudgugieben. Sier behaupteten fie fich, bis Ibn Subeira Rufa genommen hatte, und mit einem Theile feines Beeres Merman unterftutte. (Mai-Juni 747) Much in Abierbeibjan emporten fich bie Charibiiten, tobteten Merman's Statthalter und ichlugen bie Truppen bes Chalifen. Die Bygantiner machten Streifzuge nach bem nörblichen Sprien und richteten bie arabifche Flotte in ber Rabe von Eppern ju Grund. In Detfa ericbienen Unbanger ber Abbafiben in ichwarzem Gewande und fagten fich von Merwan los. Mebina fiel in die Sanbe ber Charibjiten und auch in Sanaa erfannte man ben Statthalter bes Chalifen nicht an, fo bag Merman auch hierher Truppen ichiden mußte, weil er bie beiligen Stabte, bie Cammelplate aller Bilger, nicht in ber Gewalt feiner Feinbe laffen founte. In Afrita mußte er Abb Errahman 3bn Sabib gunt Statthalter anerkennen, ber eigenmachtig ben feitherigen noch von Sifcham ernannten Sangala vertrieben batte, und ihn in feinen Rampfen gegen Charibjiten und Berber fich felbft überlaffen.

So war der Justand des Reichs, als Naßer, der Statthalter von Chorasian, dem Chalifen schrieb: "Ich sein glüthende Kohlen unter der Kiche glümmen, die beald zu hellen Flammen aussoben, welche, wenn nicht kinge Manner sie lössen. Kopf und Rumpf verzehren mitsten. Wie Holl das Gruer zu lichtem Brande unfacht, so entstüdet fich Krieg aus aufrührerischen Reden, und flaumend frage ich: wocht das Haus durführerischen Reden, und flaumend frage ich: wocht das Haus durführerischen Keben, und

In Choralan herrichte iamitich feit der Thrombesteigung Merwan's eine vollständige Anarchie, welche die Emissäre der Abdassen,
ble siet zwanzig Jahren diese Land bearbeiteten, zu ihren Zwecken
auszubeuten verstanden. Nahr gehörte zur Partei der Mudhariten
mb lieh daher Allermani, welcher an der Spige aufrührerischer Jemeniden sand, einkerkenn. Er wurde aber befreit und musste aufs
Reue bestämpft werden. Nahr hatte außerbem auch gegen den schon
rüber genannten Redelen Janth Arieg zu führen, der, als er sich
nicht mehr allein vertschligen sontte, sich dem Allermani anischos Bald sand gang Chorasan unter den Bassen, jederman fehnte sich and einer Neglermu, weche Aube und Debarste, jederman
schute sich and einer Neglermu, weche Aube und Debarste, weben
in sich sieht gerfallenen und auf seinem religiösen und gekeilichen
beden sinkenden Sante Omeine nicht mehr au erworten werke.

Die Atboaiben benusten die allgemeine Undehaglichtet und innere Zerrüttung, um ihren längft im Sillen gepredigten Lehren von den Rechten der Familie des Propheten seht diffentlich, mit bewaffneter Hand, Geltung zu verschaffen. Idrahim, das damalie des Abbas, ertheilte dem ichon früher genannten Smissen der Verleite dem ichon früher genannten Smissen der Verleit, öffentlich als Berthebulger der Rechte der Familie des Gelandten Gottes an das Schaftlant unzutreten. Ibrahim mußte zwar seine Herricht, jobald Merman vom diesem Beisbe unterrichtet ward, mit dem Eeden Hisfen aber seine Beitber Abb Allah Abu-Lübbas und Abn Dieser untamen glücklich nach Jraf, wo sie so lange verborgen ledten, die ihre Partel die Oberhand erstellt.

Raum ein haldes Jahr, nachem Abu Muslim die schwarze Jahne der Abdolfen in dem Meinen Stadten Lin aufgepflanzt hatte, sig hich Nachr schwarze den between Lin aufgepflanzt hatte, sig hich Nachr schwarze den Der Dmeijaden doch nicht mehr fern sch, war er nahe daran, sich auch zu Abu Whistlim zu begeden z als z jedoch erfuhr, daß er nur dem sichen Tode entgegengehen würde, sog er sich, von Abu Muslims Tenuppen verfolgt, die Aliadur zuräck, wo er eingehoft und geschogen wurde. Eine zweite Niederlage eritit er dei Hofothan, woraus er, immer vom Feinde verfolgt, nach Jahnedon entstiehen wollte, als ihn auf dem Bege dahin der

Tob von weitern Unsällen befreite (Rovember 748). Die Tümmer eines Heres feten die Flucht bis nach Nehamend fort, hielten sich noch drei Konate in biefer Jestung, capitulirten aber dann mit Kahtada, dem Obergeneral Kou Muslims. Nach der Einnahme von Rehamend rückten die Riegreichen Truppen in zwei Gorps immer weiter westmatte über dem Tigstis und den Engrent, und in der Nächt von Archela, wo einst Justin von den Sprern getödet worden war, eritten giet diese ine kutigs liederinge (Ungust 749). In Judeira, der sie bespieligte, muste sich, da alsbald Nuta den Abbasiden hulbigte, nach Weist zurücksehen. Wohn auch der Stattsfalter von Nuta mit den ihm treu gelichenen Tuwpen sich richt eines Kontaktun ihm teru gelichenen Tuwpen sich richteten.

Merwan felbft verlor indeffen noch immer ben Muth nicht. Er jog mit feinem Seere, bas über 100,000 Mann gegablt haben foll, bem Sauptheere bes Teindes entgegen, bas, mabrent Rabtaba gegen Rerbela vorgerudt mar, über Rurbiftan nach bem Aluffe Bab bin fich gewendet hatte. Diefes Beer wurde von Abu Mun befehligt, und bei bemfelben befand fich Abd Allah 3bn Ali, ein Dheim bes erften Abbafidenchalifen Abu-l-Abbas, bernach ber Sulbigung in Rufa ibm noch eine Berftartung von mehrern taufenb Rufanern zugeführt batte. Blerwan ichlug eine Brude über ben Sab und hoffte Abu Mun zu ichlagen, ebe neue Schaaren aus Chorgian und Brat zum Weinde ftogen murben, aber manche ungunftige Umftanbe, gang befonbere Berrath und bofer Wille ber Jemeniben und Charibiten. bie unter ihm bienten, vereinigten fich, um ihm ben Gieg gu entreifen. Die geschlagenen Gurer loften fich in wilber Rlucht auf, fo baß Merman, um feinen Rudgug gu fichern, bie Brude hinter fich abbrechen laffen, und viele ber Ceinigen bem Schwerbte Abu Auns preisgeben mußte, (Nanuar 750). Da Merman fich vergebens bemühte in harran ein neues Deer gufammengubringen, bas er bem ibn perfolgenben Abb Allah batte entgegenstellen tonnen, flob er bis Damael, tonnte aber auch bier fich nicht halten. Cobalb Abb Allah fich zeigte, brach eine Emporung zu feinen Gunften aus. Die Rebellen fiegten und tobteten ben von Merman gurudgelaffenen Ctattbalter, und am 22. April 750 gog bie ichwarze Fahne im Triumphe burch bie Thore ber Sauptstadt ber Omeijaben ein. Merman fluchtete fich, ale er Damast verließ, über Balaftina nach Egypten, aber

er wurde auf dem Juße verfolgt, so daß er nicht im Staude war, ein neues Her zu organissen. Selbst im friedlichen Miltspale war Mufrufur an der Tagesordnung, er mußte auch hier zuerst die Bebellen befriegen und dann den Abbastden, die ihn bald einholten, ein Treffen liefern, das für ihn ein schiedeltes Eude nahm. Er ergriff abermals die Itahrt nud wurde endlich (5. Angust) in einer Rirche in Oberegypten getöbtet.

## Bierter Abidnitt.

## Die 3bbafiden in 3fien.

I. Die Bluthezeit ber Abbafiden , von Al Saffah bis Mutaßim. \*)

Sine furchtbare, aus ben verschiebensten Glementen zusammengesehte Coalition hatte endlich ben Untergang ber Dunejjaben herbeigesührt. Reid und herrschindt bei einzelnen Gliebern bieses Geschlechts,

| Abbas<br>Abd Allah<br>Ali<br>Rohammed |     | ns<br>Allah         |                                                                      |                                 | afiben in K                | ,,,,,, |        |
|---------------------------------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| Eaffah                                |     | Manhur<br>Mahdi     |                                                                      |                                 |                            |        |        |
| î                                     | abi | Ж                   | ιφίδ                                                                 |                                 |                            |        |        |
|                                       | 6   | min 9               | Rutafim                                                              | Mamun                           |                            |        |        |
|                                       |     | Mohammel<br>Muftain | Wathif<br>Muhtab                                                     | Rutawaffil                      |                            |        |        |
|                                       |     | mujiatn             | жидено                                                               | Muwaffal<br>Mutabhid            |                            | Mutaz  | Mutami |
|                                       |     |                     | Rahir                                                                | Muftabir                        | Muftafi<br>Muftaffi        |        |        |
|                                       |     |                     | Muti<br>Tai                                                          | Wuttafi<br>Rabir<br>Raim        | Radhi                      |        |        |
|                                       |     |                     |                                                                      | Djehiret<br>Muftabi<br>Muftazhi |                            |        |        |
|                                       |     | ,                   | Muftafi<br>Muftand<br>Muftadh<br>Rahir<br>Zahir<br>Muftanh<br>Muftah | țib<br>i                        | Rustarschid<br>Raschid II. |        |        |

3mietracht unter ben arabifden Stammen, Nationalitate- und Racenhaß in Berfien und Afrifa, republifanifche Brincipien und Legitimitätsbogmen, Abiden por ben Rachfommen ber Feinbe Dohammeds und Liebe ju feinem Geichlechte hatten gufammengewirft, um eine Dmaftie ju fturgen, beren Berbienfte um bie Groke und Macht bes islamitifden Reiche nicht geleugnet werben fann, und bie in ber Beit ihres Entstehens fowohl an Muamia, Begib I., Abb Almelit und Welid I., als fpater an Sifcham und Merman II. ausgezeichnete Regenten befag. Biel leichter mar es aber ber vereinigten Opposition ben gemeinschaftlichen Gegner gu besiegen, als nach beffen Fall eine nene Berrichaft ju grunben, bie allen Erwartungen gu entipreden vermocht hatte. Gine Berfohnung gwifden ben verichiebenen Racen und Rationalitäten berbeiguführen, mar eben fo ichwieria als zugleich bie Bertheibiger ber Bolfesonveranitat und bie Legitimiften zu befriedigen. Roch ichwieriger aber mar es unter Lettern felbst, bei ihren verschiedenartigen Theorien und Bestrebungen, Frieden und Gintracht ju erhalten. Es ift icon fruber erwähnt worben, baß bisher bie Rachtommen bes Abbas, eines Obeims bes Bropheten, und bie Mis, bes Schwiegersohnes Mohammebs, fich verbunben batten, um Aufruhr gegen bie Omejjaden und Anertennung ber Rechte ber Kamilie bes Gefanbten Gottes auf bie Berrichaft ju prebigen. Gelbft als Abu Duslim bie ichwarze Jahne aufpflaugte, bulbigte man in Chorgian nur im Allgemeinen einem Chalifen aus bem Gefchlechte Mohammebs, ohne irgend eine Berfon naber gu bezeichnen. Erft in Rufa, wohin die Abbafiben fich geflüchtet hatten, riefen bie Cohne Rabtaba's, welche Befit von biefer Ctabt nahmen, Abu-l-Abbas Abb Allah, ber fpater ben Beinamen Mffaffah (ber Blutpergießer) erhielt, jum Chalifen aus, und fo murbe gemiffermaßen burch einen Sanbftreich bas Saus Abbas bem Mi's, und ber jungere Bruber bem alteren Abu Djafar vorgefest. Abb Allah foll pon feinem Bruber 3brahim, por beffen Ermorbung, als Dberhaupt bes Saufes erflart worben fein, und ale Grund biefer Beftimmung mag entweber bie größere Enticiebenheit bes Charaftere bes jungern Brubers angenommen werben, ober weil er ber Gobn einer Frau aus bem angesehenen Stamme ber Benu Sarith mar, mabrend Mbu Diafar eine Eflavin gur Mutter hatte. Der Chalife zeigte auch alsbald, baß die auf ihn gefallene Bahl eine geeignete mar, in fo fern man in fo fturmifder Beit eines Mannes bedurfte, ber, um eine neue Dynaftie ju grunben, fein Bebenten trug, Menichlichfeit, Chrgefühl und Religion mit Gugen gu treten. Abu Salama, ber bisberige "Begier ber Samilie Mobammebs", einer ber angesebenften und thatigften Emiffare ber Safdimiten, murbe mit feinem gangen Unhange, weil er einen Miden auf ben Thron erheben wollte, auf Anftiften bes Chalifen, meuchlings ermorbet, bie ichmarge That aber ben Charibiiten gugefdrieben. Auch ber im vorbergebenben Abidnitte genannte Abb Allah 36n Muawia, ber an ber Spite vieler Miben gegen Merman gefampft hatte, murbe verratherifcher Beife aus bem Wege geräumt. Wenn ber Chalife gegen feine feitherigen Berbunbeten in biefer Beife verfuhr, fo barf man fich nicht munbern, bag acaen bie Omeifaben ein mahrer Bertilgungefrieg beichloffen murbe. Abd Allah 36n Ali, ein Dheim Caffah's, lub, auf beffen Befehl, bie Familienglieber bes Saufes Omejja gur Gulbigung ein, und veriprach ihnen nicht nur eine vollständige Amneftie, fonbern auch noch Ruderftattung ihres Gigenthums. Als aber bie Ungludlichen fich einfauben, murben fie mit Stangen niebergeichlagen und Abb Mah foll bann bie Unmenichlichkeit fo weit getrieben baben, bag er über bie Leichen einen Teppich ausbreiten ließ und in bemfelben Gaale, bei bem letten Rocheln ber Berrathenen, ein Festmahl bielt. Gelbft Suleiman 3bn Sifcham, welcher einen großen Untbeil an bem Sturge Merman's hatte, murbe, trot ber ihm verheißenen Beanabigung, que fammengehauen. Auch 3bn Subeira, ber fich elf Monate in BBafit hielt, endlich aber, als ihm eine burch bie beiligften Schwure befraf. tigte Amneftie jugefichert murbe, bie Stabt übergab, murbe als früherer eifriger Anhanger ber Omejjaben bingerichtet. In Damast muthete man fogar gegen langft verftorbene Omejjaben. Graber murben aufgewühlt und bie noch nicht gang vermoberten Leidname gehangt und verbrannt. Solde Schandthaten riefen in Chorafan fowohl als in Enrien und Defopotamien neue Emporungen hervor, die aber, weil unter ben aus Anhangern Abu Galama's, aus Omejjaben und Charibjiten gufammengefesten Aufftanbifden fein Rusammenwirten ftatt fanb, ber Reihe nach wieber unterbrudt murben, fo bag im Jahr 752 bie Rahne ber Abbafiben

auf allen Thurmen, von Maußurah in Indien bis an das atlantische Meer, und von Samarkand bis an den Meerbusen von Aben mehte.

In Chorafan und Transoranien batte Abu Muslim die Rube wieber bergeftellt, obgleich ber Chalife biefe Eupprung beimlich unterftust hatte, in ber Soffnung, ibn baburch ju ichmachen ober feiner entlebigt zu werben. Abu Muslim mar aber nicht leicht zu bintergeben. Ale ebemaliger Diffionebauptling ber Saichimiten hatte er auch in 3rat ergebene Wertzeuge, die ihn von Allem unterrichteten. Er lieft ben Boten bes Chalifen, welcher bie Aufrührer jum Miberftanbe reigen und ibn felbft bei ber erften Gelegenheit aus ber Welt ichaffen follte, bei feiner Aufunft nieberichlagen, und griff alsbalb ben Führer ber Rebellen an, ber balb von feinen Truppen verlaffen und auf ber Flucht getöbtet wurde. Bon feinem Grolle gegen Affaffah lieft er weiter nichts merten, und fuchte, nachbem bie Rube bergeftellt mar, um bie Erlaubnig nach, nach Defta ju pilgern. Der Chalife mußte ihm biefe Bitte gemahren, hoffte vielleicht auch eine Gelegenheit zu finden, feiner habhaft zu werben, ichrieb aber augleich feinem Bruber Abu Diafar, welcher Statthalter von Abferbeibjan und Armenien mar, er mochte auch um bie Erlaubuiß gu pilgern und um bie Ernennung jum Emir ber Bilger bitten, um nicht genothigt zu werben , bem Abu Duslim biefe chrenvolle Stelle gu übertragen.

Des dem Chalifen der Untergang Abn Muslims wünsigenserth sein mußte, ist leicht zu Gegeisen. Er war nicht nur eifersächtig auf die Macht und das Ansigen dessehen en ich voralen, sondern er sürchtet auch, er möchte früh oder spät ihn selbst vom Throne fürzen und ihn einem Aliben andieten, denn Add Muslim vor zunächt durch das tragische Schieful der Aliben sitt das Missionsweien gewonnen worden, indem sie steet waren sit ihre Achte und ihre Uberzeugung ihr Leben zu opfern, mäßenen de Abdassiden von se her nur im Stillen intriguirt und mit mußigen Sanden zugesehn hatten, wie das Blut der Enstel und Urentel des Propheten verzossen wird. Mehart signe sich der Stille der Fitzet es mit den Feinden seines Keffen, jo lange sie die Lätzern waren, er wurde

beffen Spion, ale ber Ausgang bee Rampfes zweifelhaft murbe, und gieng öffentlich ju ihm über, fobalb am Giege bes Jolamo fein Zweifel mehr blieb. Abd Allah, ber wegen feiner Frommigteit und theologifden Belehrfamteit vielgepriefene Cobn bes Abbas, lieft, ale Mi's Berrichaft gu mauten aufieng, Die ihm verliebene Statthaltericaft von Bafrah im Stich und leerte por feiner Rlucht bie Staatstaffe. Mit, berjenige Cohn Abb Allah's, von welchem bie abbafibifchen Chalifen abstammen, trug ebenfalls eine große Krommigfeit gur Schau, fo bag man ibn, feines vielen Betens willen, Affabbiab (ber fich Berbeugenbe) naunte, boch mar er es, ber ben Chalifen Abb Almelit beidmor, bas Leben bes ungludlichen Dugab 36n Rubeir nicht ju iconen, wie auch fein Bater icon als Geaner bes Mbb Allah 3bn Bubeir aufgetreten mar, weil fie vielleicht bamals ichon bie hoffnung begten, bas Chalifat werbe bereinft ihren Radtommen aufallen. Ali wird außerbem noch beschulbigt, feinen natürlichen Bruber Gelit ermorbet ju haben. Mi's Cobn Dobammeb ianbte bie erften Diffionare nach Chorafan, um bas Bolt gegen bie Omejjaben aufzuwiegeln, bies hinderte ihn aber nicht, ben Chalifen Sifcham an erfuchen, feine Schulben au begablen. Abn Duslim, ber bie Abfichten bes Chalifen burchichaute, traf, ebe er bie Bilgerfahrt antrat, bie nothigen Borfichtemagregeln, um nicht feinem Reinbe überliefert merben gu tonnen, er jog fich aber burch fein verlegenbes Benehmen gegen ben Thronfolger Abu Digfar, ben er auch burch fein glangenbes und gahlreiches Gefolge und burch feine Liberglitat verbunfelte, feinen fpateren Untergang gu.

Die blutgetränkte Regierung des grausamen, undankbaren, rachfüchtigen und meineidigen Mbu-Abbas dauerte nur vier Jahre. Er farb in der neuerdauten Stadt Hafdimitjeh, bei Anbar, in einem Alter von böchkens 36 Jahren. (9. Juni 754.)

Unter seiner Regierung wurde guerst die Stelle eines Begiers geschaffen, die unter Andern auch der Stammunder der Barmetben einige Seit erheite. Nach den schittigen Legten, wolchen urfyrünglich auch die Abbasiden huldigten, waren die Ehalisen nicht nur weltliche Serricher, sondern auch gestilliche Derefaupter, welche gewissermensen von göttlichem Beiste erfüllt waren. Eine so beitige Person erforberte eine Bernittlung wischen sich den Beste gleichjam einen

materiellen Träger (Bezier hat biefe Bebeutung im Arabifchen) ibrer Befehle.

Raum mar ber erfte Abbafibenchalife tobt, als icon in feiner Familie Zwiefpalt über bie Rachfolge entftanb. Dem Beifpiele ber Omejjaben folgenb hatte er zwei Thronfolger bestimmt, als Ersten feinen Bruber Abu Diafar, ben wir fortan Dangur nennen wollen, und als Zweiten feinen Better Ifa 3bn Dufa. Gegen biefe Berfügung protestirte fein Dheim Abb Allah 3bn Ali, ber im Rriege gegen Merman und bie nachberigen Aufrührer in Sprien und Mesopotamien fich ausgezeichnet batte, und welcher behauptete, Uffaffah habe ihm gu jener Beit bas Berfprechen gegeben, ihn gu feinem erften Rachfolger gu bestimmen. Da er an ber Spite eines Beeres ftanb, welches bie norbliche Grenze gegen Ginfalle ber Bygantiner ichuten follte, magte er es, Mangur bie Sulbigung ju verweigern, und warf fich mit feinen Truppen nach Sarran. Mankur mußte, trot feinem Saffe gegen Abu Duslim, ihn boch gegen feinen Dheim gebrauchen, weil biefer viele Chorafaner in feinem Beere hatte, von benen vorausgufeben mar, bag fie nicht gegen jenen tampfen würben. In ber That ließ auch Abb Allah, sobalb Abu Muslim gegen ihn heranrudte, fammtliche Chorafaner niebermegeln, weil er fürchtete, von ihnen verrathen ju werben, obgleich fein Beer baburch um 17,000 Mann verminbert wurbe. Die fibrigen, aus Sprern und Mesopotamiern zufammengesetten Truppen, führte er bis nach Rigibin, und nahm am Gufrat eine fefte Stellung ein. Es gelang jeboch Abu Muslim, welcher Miene machte, ihn au umgeben und fich nach Sprien ju wenben, ihn aus feiner unangreifbaren Stellung herauszuloden und auf's haupt ju ichlagen. (Rovember 754.)

Sobald biele Gelahr für den Spalifen befeitigt war, ließe er fick Mu Muslim aufs Sittesse daburch, daß er einen Commissier übersen dager schiede von feinem Hattenburch, daß er einen Commissier in bessen Zager sichte, um die Beute aufzunchmen. "Mit dem Weichen", sagte Mu Muslim, als er dieß hörte, "täßt mich Annhur ganz nach Willtig schalten, oder das mit meiner Jand erbeutete Gut vertraut er mir nicht an." Miv Muslim, der den Spalifen nach weniger als früher trautet, faßte den Entschließen.

gurudgutebren, mo er nichts von ibm gu fürchten batte, ja ibm fogar gefährlich merben tonnte. Der Chalife aber fuchte bies zu perhinbern. inbem er ihn jum Statthalter von Sprien und Egypten ernannte und au einer Rufammeutunft in Mabain einlub. Statt biefer Ginlabung Rolge gu leiften, ichrieb Abu Duslim bem Chalifen, baf er es für flug halte, feine Rabe gu meiben, ohne bag er befchalb aufbore, ein gehorfamer Unterthan ju bleiben. Geftatte ihm bieg ber Chalife, fo werbe er, wie es einem Manne giemt, bie Treue bewahren, folge er aber feiner Leibenichaft, fo febe er fich, feiner eigenen Sicherbeit millen, genothigt, fie gu brechen. Auf ein zweites Schreiben bes Chalifen, in welchem er ihn nochmals aufforberte, ohne Beforgniß por ihm gu ericeinen, ermiberte Abu Duslim, er fei von einem Lehrer, ber bem Saufe bes Bropbeten nabe ftanb, burch ben Roran felbit, ben er verbrehte und migbeutete, irre geführt worben. Er habe ihm im Ramen Gottes befohlen, bas Schwerbt ju gieben und jebes Befühl bes Mitleibs aus bem Bergen gu bannen, um bem Gefchlechte bes Propheten ben Weg jum Throne ju ebnen, und er fei biefem Befehle nachgetommen. Jest aber, nachbem er bie Deuichen, für bie er fo vieles gethan, naber tennen gelernt, febe er feinen Arrthum ein, und es bleibe ihm nichts übrig, als burch Reue und Bufe Gottes Gnabe au erfleben.

Mus biesem Briefe gest hervor, daß Mu Muslim ein in der Schule mohammedanischer Zehieten zum Herter erzogener Janacitier war, bem erft als die Abschlören zur Gertschoft gelangten die Augen aufgingen über sein teuslisches Areiben, das man ihm als ein gottegefälliges empfossen hatte. Wir fesen ferner, daß sown die Abselben und die Absologen, die es mit ihnen hielten, den einfachen, wahren Sinn des Korans verbrechten und durch salich Deutung volltische Dogmen aussischlien, von denen teine Spur darin zu finden sie, und daß ie die Ersinder, woch einem Gegese waren, welche spätere Alliden nur noch weiter ausbildeten, die endlich unter den Batiniten und Magisinen der Wortsinn der heiligen Schrift gar nichts mehr bedeutet und nur noch die allegorische Interpretation zugelassen werden

Manhur fuhr indessen fort Abu Muslim, der schon in Hulman war, burch Drohungen und Bersprechungen zurückzulocken. Als bies nicht gelang, bestad er bessen Sellvertreter in Chorasan und bessen Freunde, die am Hose lebten. Jener schrieb ihm, er könne am die Chorasaner nicht sählen, wenn es gelten sollte, gegen bas Gesselsch bes Propheten Arieg zu sähren, und bies suchen ihn zu überzeugen, baß er bei freiwilliger Unterwersung vom Chassisen nichte zu sürchen saben würde. So begad er sich endich troh allem Wistrauen zu Naußur, vom einigen tausend Chorasanern begleitet, auf bie er sich veralsen zu schnen glandte, beren Läupter aber sich bestocken waren, und wurde beim zweiten Bestude, der er dem Chalisten abstattet, vom sini Männern, bie auf ein Zeichen besteben aus einem Nodenzimmer berorestirken, niederachschaen.

In ber Refibens felbit brach auch ein Aufruhr eigenthumlicher Urt aus, aus bem ebenfalls bervorgebt, baf bie Abbafiben, fo lang fie nur ben Sturg ber Omejjaben por Augen hatten, gu ben ertravaganteften Dogmen ber Schiiten fich befannten, fie aber wieder verleugneten, fobald fie über materielle Baffen verfügen tonnten. Den von ben Schiiten ausgebilbeten Lehren gufolge, beren Reim ichon unter Doman porbanben mar, murben nämlich bie Chalifen als Stellpertreter Gottes, ale Trager bes Brophetenthums, bes von Gott ausftrablenben Lichts, angeseben, fie bilbeten alfo gemiffermaßen felbft einen Theil ber Gottheit. Diefe fdnitifch perfifden, an Abaötterei ftreifenden Dogmen, welche einen Abu Dluslim jum Senter machen fonnten, weil ieber Ungehoriam gegen ben rechtmäßigen Imam auch augleich eine Wiberfvenstigfeit gegen Gott mar, burften unter ber grabifden Bevolferung Grafe, Defopotamiene und Spriene nicht mehr in ihrer gangen Schroffbeit bargestellt werben. Auch fonnten fie bem Chalifen leicht gefährlich werben, fobalb ein Rachfomme Mis und Mohammed's als ber mabre 3mam ihm entgegen gestellt murbe. Mle baber einige hunbert Junger Abu Muslims aus Berfien nach Saidimieb tamen, und ben Chalifen ihren Gott nannten, ließ er

ihre haupter einfertern. Die Janatifer erstürmten aber bas Gesängnis und zogen gegen den Kalast des Cholifen, den sie nicht mehr als den rechtmäßigen Gerticher aniaben, und ohne die ichnelle Sulse mehrerer entigliosener Ranner, hatte Ransur das Berläugnen der ichtlischen Lehren mit dem Leben bussen mussen.

Die mabren Schitten wendeten fich nun immer mehr von ben Abbafiben ab und belebten bie Mliben, benen fie fich guneigten, mit neuen Soffnungen. Un ber Spite ber Rachfommen Mi's ftanb in biefer Reit fein Urentel Abb Allah und beffen beibe Gobne Dobammeb und Ibrahim. Mangur entbedte balb ibre Umtriebe, und erfuhr auch, baß fie mit ben Rebellen in Chorafan in Berbinbung ftanben und von bort manche Unterftugung erhielten. Als er nach Detta pilgerte, wo Abb Allah lebte, lub er ibn zu einem Festmahle ein und hielt ihm die Beweife feiner Could por, verficherte ibn jeboch feiner Bnabe, falls er ihm feine Cohne ausliefern wollte. Da Abb Allah behauptete, er fenne ihren Aufenthaltsort nicht, murbe er eingefertert und aller feiner Guter beraubt. Der Chalife bot nun Alles auf, um ber Cohne Abb Allah's habhaft ju merben, welche balb in Arabien, balb in Grat, balb im öftlichen Berfien umberftreiften. Gie fanben überall Anhanger, die ihnen Buflucht gemahrten, und felbit ein Secretar bes Chalifen, ber ein Freund ihres Saufes mar, marnte fie, wenn ihnen Gefahr brobte. Bier Jahre maren feit ber Berhaftung Abd Allah's verstrichen, als plotlich Mohammed, an ber Spite einiger Sunbert Schitten, in Debing ericbien, mit Sulfe ber Bevölferung ben fie graufam mighanbelnben Statthalter bes Chalifen gefangen nahm und fich felbft als Chalifen bulbigen ließ.

Da auch gleichzeitig in Chorasan ein Aufstand zu Gunsten Mognemeds ausbrach, gerieth der Chalife in die größte Bestürzung und gebrauchte hier dieselben Mittel wie gegen Abu Muslim. Er forderte Mohammed zur Unterwerfung auf und erbot fich, den heitigkene Sid zu ihrendern, daß er ihn und alle seine Berwandben und Anhönger nicht nur vollständig degnadigen, sondern auch noch so reichlich beischen Wirte, das er iebes beliebige Land aum Aufentsalte wählen fönnte.

Mohammed erwiderte darauf bem Chalifen, baß auch er bereit fei, ihn zu begnadigen, wenn er ihm freiwillig das ihm gebührenbe Chalifat abtreten wollte. Er behauptete, daß nur burch bie AnDa diese Briefe, wie leicht vorauszussteuten war, ohne Wirtung beiteben, shickter Mangur, auf vom Aath seines Oheims Abb Mach, den er zuerst begnadigt, dann aber in ein Gestängnift gesperrt hatte, gegen die aufrührerische Stadt sprische Truppen, welche zu wiederholten Machen in frührern Zeiten schon bei Modinenser bekämpft watten, und vom denen doher am wenigken ein Abschunger bekämpft watten, und vom denen doher am wenigken ein Abschunker bekämpft watten. Jugsteich ließe er den Zeiten vom Ojar und das Thal Wadil-Aura absperren, so das jede Zusuhr vom Zedensmitteln aus Egypten und Sprien vom Medina abgeschnitten war. Jum Ansührer der Truppen ernannte Manspir den Thronfolger In Ida Mus, weil er als solcher zuverlässig war und sein Tod ihm den Bortheil gekracht hatte, das er, was hie pieter doch geschon, seinen eigenen Sohn als Aachsolager bestimmen fonnte.

Mohammed, beffen Anhänger in der ersten Zeit 100,000 Mann gegählt haben sollen, hatte schon, ohr Jig gegen ihn heranträkte, weil er ben Jemeniblischen Etamm Dicheina begünftigte, viele derselblen, welche Wubharischen Stämmen angehörten, wieder verloren. Mangel an Zedensmitteln gestattet ihm ohnehin nicht, ein großes dere in Medina zu concentriren. Demungeachtet wollte er, als Jia näher sam, statt sich in die Mitte tapkerer Beduinen zu begeben, dem Beispiele des Kropheten solgen, und sich in Medina verschangeschen der größte Theil der Bewohner verließ die Stadt, welche nicht gehörig verprovionitrit war, um eine Belagerung aushgatten zu sonnen, und es bließ Mohammed, der sich bennoch nicht ergeben wollte, nichts sibrig, als mit einigen hundert Getreune einen Aushall zu machen und als Heit üchen zu befollteßen. Edecember 7622)

Bierzehn Tage vor bem Falle Mohammebs hatte fich fein Bruber Ibrabim in Bafra gegen ben Chalifen aufgelehnt, und mit Silfe ber Schiiten, bie auch Mohammeb als Chalifen proclamirten, ben Statthalter pon Bakra perhaftet und bie geringe Befatung pertrieben. Ahmag, Bafit und ein Theil von Farfiftan folgten bem Beifpiele Bagra's, und ber Chalife fürchtete, auch Rufa mochte fich ber Emporung anschließen, benn auch in biefer Stabt lag nur eine geringe Befatung, weil ein Theil bes Beeres in Chorafan, ein anderer in Ufrita und ein britter in Arabien beschäftigt mar. Er begab fich baber felbit nach Rufa, um fur bie Erhaltung ber Rube gu forgen, und zu verhindern, bag bie Rufaner fich nicht in bas Lager 3brabime nach Bakra begaben. Rig tehrte inbeffen balb mit feinen Truppen wieber von Debing gurud und Ibrabim, ber, in ber Soffnung, bie Rufaner murben fich ibm anschließen, ibm entgegenzog, murbe befiegt und blieb felbft, von einem Bfeile getroffen, auf bem Schlachtfelbe. (Febr. 763.)

Jia ernbiete für feinen Sieg über die Aliben benfelben Undant von dem treulofen Shalifen, wie Min Muslim für den über Ald Mach John Alic erfodienen. Er follte, um einh dem Sohen Wanhur's den Weg zum Throne nicht zu versperren, vernichtet werden. Da der Chalife sich jedoch scheute, Gewalt gegen seinen Better zu gebrauchen, der nichts verkrochen hatte und der von Sassah zum Rachfolger bestimmt war, erfann er eine wohrspalt teussisse kilfe Lite. ihn felbft fowohl ale feinen Obeim Abb Allah zumal zu vernichten. Er ertheilte nämlich, ale er im Jahr 764 bie Bilgerfahrt antrat, bem Ifa ben Befehl, feinen Dheim ju tobten. Gin Freund Ma's rieth ihm jeboch, biefen Befehl nicht ju vollziehen, benn er fab voraus, baß Mangur bie Could auf ihn malgen und ihn ben Bermanbten Abb Allah's ausliefern murbe. Dem Rathe biefes Freundes gemäß ließ 3fa feinen Obeim, ftatt ihn gu tobten, an einen verborgenen Ort bringen, und entging baburch felbft bem fichern Tobe. Der Chalife fragte namlich 3fa, fobalb er von Detta gurudtam, ob er ben ihm ertheilten Befehl vollzogen habe, und als er biefe Frage beiahte, ließ jener burch eine feiner Creaturen bie Bermanbten Abb Allah's beftimmen, um beffen Freilaffung nachgufuchen. Als fie im Balafte erichienen gemahrte ihnen Dangur ihre Bitte und wieß fie an Ma, bem er bie Bewachung bes Gefangenen anvertraut baben wollte. Ifa erflarte, er habe Abb Allah auf Befehl bes Chalifen getobtet. Diefer leugnete aber, einen folden Befehl ertheilt gu haben. Schon gogen bie Bermanbten Abb Allah's ihre Schwerter gegen Ifa, als biefer nochmals Mankur fragte, ob er benn wirklich Abd Allah's Ermordung nicht befohlen habe, und als biefe Frage wieber verneint murbe, ließ er ihn aus feinem Berftede hervortreten.

Abd Allah, dem der Chalife nach diesem Borfalle noch meniger ich frühre trauen konnte, wurde dalb darauf aus dem Wege geräumt. Der Chalife wies ihm ein Jams an, das auf salzigem Boden fland, den er durch einen unterirdischen Kanal untergrachen sieh, so daß es eines Rachts über ihm zusammenstützte, und auch ver gelehrte Jon Mutassa, welcher, zur Zit als Abd Allah sich ber Malh sie Ghalifen ergad, die Schessformel aufgeseht hatte, mit der Manthur delien Begnadigung befräftigte, wurde heinnlich ermordet. In wurde einige Zeit vom gauzen Hofe mit Kalte und Beringlödigung behandelt, dann forderte ihn der Chalife in einem Schreiben auf, seinen Kuhryfrächen auf die Andsplag zu Gunken seines eigenen Schmed Rabin der Andrecken Andrecken der Schreiben auf, einen Schreibe des Solfs und des Herchagen, hat sich durch eine Sorzige die Liebe des Solfs und des Herchagen, ihm als nächsten Thronfolger zu hublishen, mich nich giebe über üben übern fürmischen Verlangen, ihm als nächsten Thronfolger zu hublishen, mich nicht wie bereich ein Konnten den Andrecken der Andrecken der Andrecken der Andrecken der Andrecken der Verlangen, ihm als nächsten Thronfolger zu hublishen, mich nicht wiederspen tönnte.

Dieje bemofratifden Ausfluchte aus ber Feber eines icheuflichen

Tyrannen konnten Isa nicht veranlessen, auf seine Rechte zu werichten. Er machte den Chalifien auf die Gefahr aufmerstam, welcher er sich aussiege, wenn er Meineld und Teubruch unterstüge, da man ihm ja, nach dem Willen des letzten Chalifien, längst als zweiten Ehroniolger gehuldigt habe, so daß, wer jeht ihm gegenüber seinen Sid drech, dei der ersten Gelegenseit auch gegen den Ghalifen die Terue nicht demahren werbe. Mansur war aber sest entschließen, das Chalifien unter Kondistat unt seinen Sohn zu Meterragen, nub nachm seit zu Trobungen seine Zustucht, welche endbich Isa mürde gemacht haben inlen. Nach anderen Verführe soll er dennoch nicht söchen; Mansur Keilde aber Zeugen auf, welche aussigken der der Zeugen auf, welche aussigken. Es wurde endbich dem Gohne des Chalifien als Tyroniolger gehuldigt, und als, bei dem Tode Mansur's, Isa nochmals seine Ausstralie geltend wachen wollte, wurde er aufs Neue durch Terbungen gezuungen, dem Nachbi zu huldigen.

Trof ber vielen innern Unruhen unter ber Regierung Manhur's, wurden boch, den äußern Zeinden gegentiber, nicht nur die früheren ersoberungen behanptet, sondern noch neue hinzugefügt. In Retinafien wurde Malatieh wieder genommen und nebst Wopfuestia deietigt. Mm Kaulatius wurde die Proving Tadvisian zum ersten Mala vollfähndig unterjockt. Im algefrein Delen sied ein Tehel von Raldmir, Multan und Kandabil in die Gewalt des Statthalters von Sind, und auch die Etadt Kandadar, am Merchusen von Gandale, nuch eine anderen Alzehen auf Indus, wurden erobert. Bedeutendere Unternehmungen gegen die Grenzunachbarn gestatteten die son er unternehmungen gegen die Grenzunachbarn gestatteten die son er unter der Merchusen unter die Archiven der Grenzunachbarn gestatteten die son er unter den Gundelich und die Kreise in Africa famen, welche, wenn nicht auch diese Land, wie Spanien, vom Chalifenetiche losgeristen werden sollte, Manhur nöchtigten, ein anseinliches Bere dorthin zu werfen.

Ath Errahman Ihn Habis, er fig unter Mermen zum Statt vor ben flückter entporisioneng, unterwarf sich den Abbasiden, aus Jurcht vor ben flücktigen Omeisaden, die ihm die Lerrichgirt zu entreisen sichtere für historiens, es werde von ihm nur verlangt, daß er die Arbe der neuen Dynasite trage und den herrisfer im Gebete neuen. Sobald aber Manzur von ihm, wie von andern Stattsfaltern, einen

Theil ber Steuern und eine Angabl Stlaven forberte, lebnte er fich gegen ihn auf, murbe aber von feinen eigenen Brubern ermorbet. Rach langeren Rampfen unter ben Bermanbten Abb Errahmans riffen guerft bie Berber, bann bie Charibiten, bie Berrichaft über Afrita an fich. Der Chalife mußte Mohammeb 36n Alafchath, an ber Spige von 40,000 Mann, nach Afrita ichiden, um bie Charibjiten ju verbrangen, welche ihm nicht blos biefes Land entriffen, sondern burch ihre Lebren seine Rechte auf bas Chalifat untergruben. Mohammeb fiegte über biefe Rebellen und befette im Jahr 762 Rairawan wieber. Rach einigen Jahren emporten fich aber, weil er ein Jemenibe mar, die Mubhariten gegen ihn und ernannten einen anberen Statthalter. Manftur ließ fich amar biefen nicht aufmingen, gab jeboch infofern nach, ale er auch einen Dubhariten an bie Stelle Mohammebe feste, und zwar Maghlab 36n Calim, ben Stammvater ber Aablabiten, welche fvater gemiffermaßen unabhangige herru von Afrita und Sicilien murben. Durch biefe balbe Maftregel perbarb es aber ber Chalife mit allen Barteien. Es brachen neue Emporungen aus, bie gwar ber neue Statthalter Dmar 3hn Saff (768) nieberichlug, aber auch er endete fein Leben im Rampfe gegen Charibjiten und Berber, und Mangur mußte im Jahr 772 abermals 60,000 Mann unter Jegib 3bn Satim nach Afrita ichiden, um bie Rebellen ju guchtigen.

Unter biefen Umständen begreift man, daß Mangur nicht im Stande war, zu versinderen, daß Spanien unter seiner Regierung, nachdem es längere Zeit innern Kriegen und Empörungen preis gegeben war, endlich einem Dmejjaden zur Beute wurde.

Bir haben im frühern Abschmitte gelehen, wie noch Olba's Tod, Baldi und Abs Almeili Jon Katan um die Hertschaft über Spanielit Jon Katan um die Hertschaft über Spanielitäten. Bestirten. Lesterer wurde bestigt und getödet, aber sein Sohn, in Berbindung mit Abb Errahman, dem Sohne Hablid's, erkannte Baldi nicht en, es solgten neue Bürgerfriege umd Spaltungen, die Baldi Johu-l-Chattar zum Statthalter von Spanien ernannt wurde. Da dieser aber Immeilde mar, so leisteren ihm die Mudhartten, an deren Epits Zumeil Ion Hatlin kand, nur kurz Zeit Gehorian. Rach blutigen Kriegen einigte man sich dahin, daß die Herrichaft zwischen Mudhartten und Zemeniben abweckseln sollte. Inful, der

Sohn Abb Errahman's, bes Statthalters von Afrifa, murbe querft von ben Mubhariten gemahlt, wollte aber, als bas Jahr (747) abgelaufen mar, nicht abtreten, mas neuen Aufruhr erzeugte, ben er mit Gewalt unterbruden mußte. Die Jemeniben, benen fich auch bie meiften Berber anschloffen, marteten aber nur auf eine gunftige Gelegenheit, um ben wortbruchigen Statthalter gu fturgen. Eine folche bot fich ihnen, als Abb Errabinan, ein omeifabifder Bring, nach vielen Abenteuern und Gefahren, allen Rachftellungen ber Abbafiben zum Trope, in Spanien landete. Alle Feinde Jufuf's ichaarten fich um ben muthigen und unternehmenben Süngling, er tonnte ohne Biberftand bis in die Rabe von Corbova porruden, fund war ftart genug, um über Jufuf (Dai 756) einen glangenben Sieg gu erringen, welcher ihn in ben Befit ber Sauptftabt brachte. Jufuf fette gwar ben Rampf noch fort, murbe aber nochmals geichlagen und zur Unterwerfung genothigt, und alle feine und feiner Cohne fpateren Berfuche, Die Berrichaft wieber an fich gu reißen, blieben erfolglos und enbeten mit ihrem ganglichen Untergange. Sur bas Baus Abbas zeigte fich in Spanien auch nicht bie geringfte Sympathie. Die bier angefiebelten Araber aus Cappten, Sprien und Jemen, tonnten, auch abgeseben von ihrer Anhänglichfeit an bie Omejjaben, von benen bie Eroberung Anbalufiens ausgegangen mar, einem Gefchlechte nicht zugethan fein, bas feinen Thron ber Bulfe frember. halbheidnischer Bolfsftamme verbantte, und ben es über ben Leichen ihrer arabifchen Bruber errichtet hatte. Den Mauren und Berbern, bie fich auf ber pyrenaifchen Salbinfel niedergelaffen, nußte ohnebin iebe Abbangigfeit vom Diten um fo verhafter fein, als fie, wie bie Bewohner Afritas, größteutheils Charibiten maren, und bie Dogmen permarfen, auf welche bie Abbafiben ihre Rechte auf bas Chalifat ftutten. Gelbft bie and 3raf Gingemanberten, welche am meiften Bietat gegen bas Gefdlecht Mobammebs begten, maren ber neuen Dynaftie nicht gugethan, weil fie fruber immer nur fur bie Rachtommen Ali's gefampft hatten. Dagu tam noch, bag bie Araber in Spanien, ber fortmabrenben Burgerfriege mube, fich nach einer felbftftanbigen ftarfen Regierung febnten, bie nur bas Wohl Spaniens unb nicht bie Intereffen bes öftlichen Chalifate im Auge haben murbe. Schon unter Jufuf's Regiment, als ein gewiffer Sabbab mit einer ichmargen Rabne gegen Sargaoffa gog und bie Oberberrichaft ber Abbafiben proclamirte, zeigte fich, wie wenig Anhanger fie in Spanien gablten. noch mehr aber, als unter Abb Errahman, von Afrita aus, ein betrachtliches Seer landete, bas im Ramen bes Chalifen Mangur von Spanien Befit nehmen wollte. Mi 3bn Mugbith, ber Unführer biefer Truppen, murbe nur von einigen fruberen Anhangern Jufuf's unterftust, und bei Sevilla von Abb Errahman befiegt und getobtet. (763), Sein Saupt murbe nach Rairaman, ober wie Unbere berichten, nach Detfa gebracht, und bem bestürzten Chalifen nach ben Ginen, ober bem Statthalter von Afrifa nach ben Anbern, ju Rufen geworfen. Mangur bewarb fich nun, ba er bie erlittene Schmach nicht rachen konnte, um bie Freundschaft ber Franken, welche Abb Errahman von Rorben ber befriegen follten. Der Chalife aus bem Gefchlechte bes Bropheten, welcher im Roran verbietet, mit Ungläubigen ein Bunbniß ju foliegen, icheute fich nicht, aus Furcht, Abb Errahman mochte ihm Afrita entreißen, Pipin jum Rriege gegen bas moslimifche Anbalufien anguftacheln, bie frantifche Gefanbtichaft in Bagbab (765) feierlich ju empfangen und moslimifche Gefanbte an ben Sof bes Chriftentonias gu ichiden.

Der Gib ber Regierung war bamals icon in Baabab, ber pon Mangur neu gegrundeten Stadt, am weftlichen Tigrisufer, ohngefabr fünfgebn englische Deilen oberhalb vom ebemaligen Rtefiphon. Saffah hatte bie Refibeng von Damast nach Araf verlegt, weil er ber Bevolferung von Sprien nicht traute, bie ein ganges Sahrhunbert hindurch ben Omejjaben treu gebieut hatte. Aus abnlichen Grunden verließ Mankur Safdimijeb, Die Refibens feines Borgangers, benn er hatte fich bei bem Mufftanbe ber Kanatifer überzeugt, bag bas Bolf menig Buneigung fur ibn babe, und bei ber Emporung ber Aliben, bak man in Bakrab fomobl ale in Rufa. mehr Liebe jum Gefchlechte Mi's als ju bem Ceinigen bege. Bagbab follte junachft eine ftarte Feftung werben, gefdutt burch boppelte Mauern, burch ben Tigris und burch gablreiche Ranale, welche biefen Strom mit bem Gufrat verbinben. Die Befagung von Bagbab follte bie unruhige Bevolferung von Rufa, Bagra und Bafit im Baume halten, mabrend bie von Rafita, ber ebenfalls von Dan-Bur angelegten Reffung am Eufrat, gegenüber von Ratta, fiete bereit fein follte, sowohl gegen bie Charibfiten in Desopotamien, als gegen bie Unbanger ber Omejjaben in Gurien anszurfiden. Lettere maren außerbem noch im Norben von ben feften Stabten Malatieh und Moviueftig bebroht, die zugleich als Bollmerke gegen bie Briantiner bienten. Mangur hatte fich überzeugt, bag Derman's Unteraana baburch berbeigeführt ober wenigstens beschleunigt worben, baß er, nach ber Rieberlage am Bab, feinen feften Buntt mehr fanb, um neue Rrafte gu fammeln ; barum ließ er allenthalben, auch fern pom Site ber Regierung, neue Festungen bauen ober bie Alten wieber herftellen. Bagbab's Lage war aber auch bem Sanbel fo aunftig, baß, gegen bie Abficht bes Grunbers, fich ber urfprungliche Rriegsplat balb in eine große Sanbelestabt permanbelte, in welcher amifden Inbien. bem fublichen Arabien und Berfien, und gwifden ben Raramanen aus Sprien, Armenien und Defopotamien, ein leb. hafter Bertehr ftatt fanb. Die urfprunglichen Mauern tonnten bie immer machienbe Bevollerung balb nicht mehr faffen, und fpater war auch ber Tigris fein hinberniß mehr gu weiterer Ausbehnung ber großen Weltstadt nach Often, indem auch bier prachtvolle Bauten fich erhoben, bie burch gablreiche Bruden mit bem weftlichen Theile verbunden maren. Die arabifche Befatung ber Ctabt ließ Mangur nach Stämmen absonbern, bamit er, bei etwaiger Emporung eines Theiles berfelben, bie Anbern gegen fie aufbieten fonnte. Geine Leibmache bestand größtentheils aus Chorafanern und Turten, benen er mehr ale ben Arabern traute, und fo leate er gewiffermaßen ben Grund gur Unterbrudung ber Araber burch Fremblinge. Bar aber einerfeits Danftur's Borliebe ju ben Fremben, namentlich ju Berfern, benen er feinen Thron verbantte, ein Unglud fur bie arabifche Rationalitat, fo murbe fie, in miffenichaftlicher Begiebung, ein Gegen für bas islamitifche Reich, benn bie Berfer, welche au jener Reit, pon Inbien und Bmang angeregt, alle Ameige ber Wiffenichaft pflegten, trieben auch bie Araber ju ernften Stubien an, und unter Manfiur, ber bie Gelehrfamteit ichatte und forberte, entftanben bie erften grabifchen Werte über Trabitionstunde, Jurisprubeng, Theologie, Gefchichte, Geographie, Grammatit, Leritographie, Mathematit, Aftronomie und, wie manche behaupten, jogar über Debicin, mabrend bis gu biefer Reit bie gange Gelehrfamteit ber Araber nur in

munblicher Ueberlieferung bestand, die bagu noch von febr geringem Umfang war. Rur in ber Dichtfunft hatten bie Araber ichon por Mohammed einen boben Grab von Bollfommenbeit erreicht, erzeugt vom eigenthümlichen Leben ber Beduinen und geforbert burch bas hobe Unsehen, in welchem ber Dichter ftanb, ber zugleich Richter und Unwalt feines Stammes mar, wenn er in feinen Liebern eben fo beffen Thaten zu verberrlichen, als bie eigenen Gefühle feines Bergens auszubruden verftant. Schilberung glangenber Waffenthaten, an bie fich eine Beidreibung ber Baffen, ber Schlachtroffe, ber Rameele und bes Schauplates ber geschilberten Greigniffe reibt. Lob ber Tugenben bes Stammes, ober bes Dichtere felbft, welche beionbere in Tapferleit, Bohlthatigleit, Gaftfreunbichaft und Berebiamfeit beftanben, fo wie Tabel ber Lafter bes Feinbes: Feigheit, Beig, Bartherzigkeit, bilben ben Sauptftoff ber vorislamitifchen Gebichte, merben aber gewöhnlich burch einige an bie Geliebte gerichtete Strophen eingeleitet und bie und ba mit Beisbeitssprüchen burchwoben. Biele aludlich gufammenwirtenbe Umftanbe brachten bie Boeffe bei ben Arabern auf eine bobe Stufe: Die iabrlichen Bilgerfahrten nach Metta, burch welche ber Roreifditifde Dialett allgemeine Bolte- und Dichterfprache murbe, bie bichterifchen Bettfampfe auf ber Deffe von Dtag, bie vollstanbige Glaubens- und politische Freiheit, und endlich bie Abgeschloffenheit ber Araber von ber übrigen Belt, burch welche fie von ihrer eigenen Rleinen um fo mehr erfüllt waren. Weil fie von ber gangen Erbe nur ihre Bufte, ihr Belt, ihr Pferb, ihr Rameel, ihre Baffen, ibre Geliebte, ihre Gafte und ihre Feinde tannten, mußte fich ibre glübenbe Bhantafie gang auf biefe Gegenstände concentriren und mabre, lebenbige, aus ber Hatur gegriffene Bilber erzeugen. Die Armuth an üppigen Raturschilberungen, Die bei ben Bewohnern bes mittlern und nörblichen Arabiens, bie Beimath arabifder Dichtfunft, leicht erflarbar ift, wird burch bie malerifde Beidreibung bes Buftenlebens mit feinen Freuden und Leiben gur Genuge erfett. Lange beschwerliche Buge bei furchtbarem Gemitter ober glübenber Site, Schlachtgefummel, Rampfe gegen Schafale, Leoparben und Spanen, wechseln mit ber Schilberung eines bequemen Reltes, eines froblichen Rahle, bas mit Gefang, Tang und Spiel enbet. Der Islam wirfte nachtheilig auf bie arabifche Boefie, wenn auch Mohammeb felbft bie

Dichter, die ihn nicht anseindeten, noch fehr hoch ftellte, weil bas individuelle Leben ber Araber in bem großen islamitifden Reiche aufgieng, und weil bie Religion ihren Geift und ihr Berg bermagen beherrichte, bag jeber andere Gebante und jebes andere Gefühl ichen surudtreten mußte. Das Befingen ber eigenen Belbenthaten ober ber bes Stammes mußte gegenüber benen bes Propheten und feiner Gefährten, Die Alles überragten, jeben Werth verlieren. Gelbit die großen Kriege gegen Ungläubige, obgleich mit dem Teuereiser bes religiofen Fauatismus geführt, tonuten nicht mehr jene Begeifterung hervorbringen, ber wir fo manche icone vorislamitifche Selbengebichte verbauten, weil Uneridrodenbeit im Rampie, wie Milbthatigfeit und Freigebigfeit gegen Arme und Reifenbe, nicht mehr eine perfonliche Tugend war, fondern ein gottliches Gebot, beffen Erfüllung in's Barabies und beffen llebertretung in bie Solle führte. Der Berfall ber Boefie mar übrigens ein allmähliger, noch barg bie Bille manche poetische Ratur, Die, unbefümmert um Roran und ein mohammedanisches Reich, die Gefühle bes Bergens in feurigen ober anmuthigen Berfen aussprach, und bie meiften Chalifen aus bem Beichlechte Omejja's bulbeten nicht nur profane Dichter, fonbern überhäuften fie auch mit Geschenten, wofür fie aber allerbinge auch nicht nur Dant, fonbern öffentliches Lob erwarteten, fo baf an bie Stelle ber frühern helbengebichte nach und nach eine poetiiche Lobpreisung ber hohen Gonner und Machthaber trat. Der Beifall bes iflanifden Bolfes murbe bem Dichter immer gleichgultiger, nur nom Chalifen erwartete er Lohn und Ruhm, ibm zu ichmeicheln und fein Wohlwollen zu erfingen, wurde fein einziges Streben, und fo perbrangte die Sofpoefie mehr und mehr alle andern Dichtungsarten.

Die Feisschlung ber Negeln ber Metril, die unter Nanfpur begann, wirfte übrigens auch nachteilig auf die Boesse der Araber. Die Berse wurden sließender, weicher und oorrecter, aber auch weniger frijd und naturwüssig, als die ber altern Dichter. Dazu fan noch daß man bald die übtern Gedichte sammelte, schriftlich aussendernschriebenachte und als Augler ausstellt. Folge davon war aber, daß es den spätern Dichtern immer mehr an Driginaltität abgieng, und daß sie, ohne innern Drang, ohne alle Begeisterung, Berse nach altern Formusch fünsstlichten, die zu über weründerten gebensberschlieben werden ber die Vereiberen. baltniffen gar nicht mehr pagten. Bir bewundern bas Gebicht eines Bebuinen, in welchem er uns bas Rameel beschreibt, bas ihn bei fturmifdem Better über Berge und Thaler burch eine obe Bufte traat, bann bie noch übrigen Spuren bes Beltes, in welchem einft feine Geliebte gewohnt hat. Wir weinen mit ihm über bie jest verlaffene Statte und begleiten ihn jum Stamme, ber fie ihm geraubt bat. Wir boren ibm gern gu, wenn er bann feine und feines Stammes Muth und Ausbauer preift, Die ibn feiner Geliebten murbig machen, und folgen ihm ins Schlachtgetummel, wo er neue Lorbeern pfludt, um fie endlich mit ber wieber erfampften Geliebten au theilen. In biefem Gemalbe meht ein frifder Lebenshauch, es find reine Bergenserguffe, Die tiefen Ginbrud machen. Wenn aber ein Dichter ber Refibeng, ber feine Tage und Rachte im Balafte eines Chalifen ober Begiere, bei Bein, Mufit und Tang verpraßt, irgenb ein Lobaedicht nach alter Beife bamit beginnt, bag er bas Rameel befdreibt, bas ihn burch gefahrvolle Wege ju einem Gonner bringt. bem er, um von ihm beichenft gu werben, eine Ragibeh portragt, jo fpricht une nur noch ber glatte, anmuthige Ausbrud und ber corrette Berghau an, wir fühlen aber, baf bie Berfe bem Dichter nicht aus bem Bergen fließen, sonbern ein Brobutt ber Runft ober haufig auch nur bes Gebachtniffes finb.

 Omeifaben, Die eine bervorragenbe Rolle in ber Beidichte ber Grunbung bes Aslams fpielten, fo viel als moglich in ben Borbergrund ftellen mußte. Chen fo wenig burfte Mlmafibi, beffen Berte bie Sauptquelle über bie zwei erften Jahrhunderte bes Islams bilben, bie pon allen fpatern Siftorifern und Biographen benutt murbe. unter einem Chalifen wie Mamun, ber jeben fur vogelfrei erflarte. welcher Ali nicht als ben Borguglichften aller Menfchen anerkannte, ober ber an bem Chalifen Muawig irgend eine Tugend lobte, in feinen Berichten bie Babrbeit allein gur Richtichnur nehmen. Co febr wir alfo Mangur's Bflege ber Biffenfchaft anerkennen muffen. jo barf bod anbrerfeits bebauert werben, bag namentlich bie Unfange ber Aufzeichnung ber alten Trabitionen über Mohammeb, fo wie über bie Geschichte ber erften Chalifen, in eine Beit fallen, in melder eine unparteifiche Darftellung ber Begebenheiten und Schilberung ber Berfonen nicht zu erwarten mar. Mangur felbft foll übrigens, jeboch erft gegen bas Enbe feiner Regierung, als er nichts mehr zu fürchten hatte, in feinem Urtheile über manche Omefigben. milber geworben fein. Er foll, als einft Sabbjabi in feiner Gegenwart gelobt murbe, und ein Soffing fich migbilligend barüber außerte, gefagt baben: "Bollte Gott, ich fanbe einen Mann mie Sabbiabi, ich murbe ihm bie Regierung überlaffen und mein Leben in ben heiligen Stabten beschließen." Ginem Ergabler, welcher, als vom Chalifen Sifdam bie Rebe war, bie übliche Formel "Gott fei ihm gnabig!" bingufette, machte er Bormurfe über biefen Rufat. als Jener aber ermiberte, er habe biefem ehemaligen Chalifen piel au verbanten und werbe ewig fein Andenten ehren, beschentte er ibn und fagte: ich wollte, ich hatte viele folde Manner in meiner Umgebung. Solche ifolirte Ruge von Großmuth und Freigebigfeit perlieren fich aber unter vielen Anbern, bie ihn als einen graufamen. unbantbaren und habgierigen Tyrannen zeichnen. Er icheint als mahrer Beighals fich am Anblid feiner unermeglichen Schate ge weibet zu haben, benn er mar nicht nur gegen Anbere engbergig, fonbern verfagte fich felbft auch bas Rothigfte, lebte eben fo einfach wie bie erften Chalifen in Debina, und geftattete auch feinen ichlecht befolbeten Beamten nicht, fich irgendwie bem Boblleben hingugeben. Much betete er wie jene viel, las fleißig im Roran, hatte ftets

fromme Spruche auf ber Bunge, obgleich jedermann wußte, bag ibm tein Berbrechen ju ichwer fiel, wenn es galt, feine Berrichaft gu befeftigen ober feinen Chat zu vermehren. Der Wiberipruch amifchen feinen ftreugen Bredigten und feinen eigenen Sandlungen gog ihm mehrmals Unterbrechungen in benfelben gu, indem laut Roransverfe poraetragen wurden, in benen ber Glaubige ermabut wirb, feine Sanblungen mit feinen Borten in Gintlang gu bringen. Mangur batte. mit feinem Berftande, mit feiner Mlugheit, mit feiner Willensfraft und raftlofen Thatigfeit, ben islamitifchen Bolfern bas merben tonuen, mas fie feit bem Berfall ber Omeijaben von einem Gurften ber Glaubigen erwarteten, wenn ihm Leben und Out feiner Unterthanen beilig gewesen mare. Durch ein reines, tabellofes Leben und burd Sanbhabung ber Berechtigfeit mare es ihm leicht geworben, bie Chalifenwurde wieder zu Aufeben zu bringen, und er hatte alle Emporungen ohne Folter, Gift und Dold niebertampfen fonnen, wenn er burch Forberung bes Wohls feiner Unterthanen fich ihre Liebe und ihr Bertrauen erworben hatte. Aber noch in feinen letten Tagen foll er feinen Reffen Abb Alwahhab, einen Colm 3brabim's, . pon bem er fürchtete, er mochte nach feinem Tobe ben Thron feinem Cobne ftreitig machen, aus ber Belt gefchafft haben.

Manftur sarb nach einer zwei und zwanzigläftrigen Regierung (7. Olteber 775) auf dem Bege nach Mckfa, in Folge eines Sturzes vom Pferde. Sein Leichgann wurde nach Mckfa gebracht, aber heintlich bestatet, weil man sürchtete, seine Gebeine möchten bei ermögen platen Ummöstyngen donfiede Schiffal soben, das die Abbassiben benen der Omejjaden bereitet hatten. Auch sein Tohnurbe verheimlich, bis 3sa und die Spihen des Neichs seinem Sohne Mahabi den sich der Texus gefchworen hatten.

Maßbi's Regierungsantritt murbe von den Mostimen als eine mahre Erföfung von einem harten Jod begrüßt. Die Gefangenen murben alsbald, mit Anshabwe der gemeinen Berbrecher, im Freiheit gefeht, die don Manfaur aufgehäuften Schäe zu wohlthätigen Bwecken, an gemeinmidigen Werten und zur Unterfühung der Aunft und Biffentshaft verwendet. Es wurden Mossen gedomt, Brunnen gegraden und Etraßen angeleht, mit regelmäßigen Wohltauft, Zon detter lutzufiel geben am José, von wedsem Manfaur Musift und beiter lutzufiels geben am José, von wedsem Manfaur Musift und

Gesang verbannt hatte, sub auch die immer wochsche Bevöllerung der Hauptstadt ein, die durch Jandel und Gewerbseis erwerbenen gekeichtsimer zu genießen, und daburch wieder den allgemeinen Wohlskand zu heben. Auch in Bezug ans die Rechtepslege trat eine Besserung ein, indem Mahdbi sich vom rechtstundigen Richtern umgab, nach deren Ausspruch er ein Urtheil fällte. Troh allen biefen Borzügen des Chalisen siehte des doch auch unter seiner Regierung nicht an innern Empörungen, die er nur mit Gewalt der Wasserungen, wie er nur mit Gewalt der Wasserungen unterdricken fonnte, und die ihn dann später auch zu mancher Gewaltsde finrissen.

In Transoranien erhob fich ein unter bem Namen Almutanna (ber Berichleierte) befannter Schmarmer oder Gautler, welcher bie Lehre von ber Seelenwanderung und ber Incarnation ber Gottheit prediate, die er für fich felbit ausbeutete, indem er behauptete, Gott habe fich guerft in ber Geftalt Abams geoffenbart, bann fei er als Roah wieber ericbienen, jo gieng er bann gu anbern Propheten über, bis auf Mohammeb, Ali, Abu Muslim und fich felbft. Diefe Lehre fand um fo leichter Gingang, ale er fich burch feine Gewandtbeit und ungewöhnlichen Kenntniffe in ber Raturwiffenichaft ben Ruf eines Munberthaters ermorben hatte. Da er mit ben Rebellen in Buchara fowohl als mit ben Turtomanen ein Bunbnig ichloft, und Chorasan von andern Aufständischen angegriffen wurde, behauptete er fich langere Beit gegen bie Truppen bes Chalifen, und erft im 3abr 779, als Mangel an Lebensmitteln ihm nicht mehr geftattete, bie Teffung Canam gegen bas Belggerungsbeer ju vertheibigen. vergiftete er fich und feine Angehörigen, und ließ feine Burg mit allen barin aufgehäuften Schaten in Flammen aufgeben.

Während aber in den an Indien greungenden Provingen, bei meine ultrachfilitigte Lehren verbreitet waren, die Abbaldben verworfen wurden, weil sie, einmal zur Macht gelangt, nur als Hürfen Gehoffam, aber nicht als göttliche Welen Andelung verlangten, wurden sie in Andern angefeindet, weil sie in Andern angefeindet, weil sie in Andern angefeindet, weil sie in Sudern ausgebeten und nicht auf den Sollen des Volles slützen. In Meinen der Solles sichten und verschaftlich auf ihr den unterfeinst für den ursprünglichen Rohammednnismus, mit seinen alten Sitten und Gebräuchen, simmarte, anderefielts ein wahrer

Republifaner war, ber alle Chalifen feit Deman, weil fie nicht vom Bolfe gewählt maren, als gewaltthatige Ufurpatoren erflärte. Auch biefer Aufstand fonnte nicht ohne Machtentfaltung niebergeichlagen werben. In Djorbjan und im norbliden Sprien erhoben fich theils Anhanger ber alten Lehre Boroaftere, theile Sunger Masbat's. welche Frauen- und Gutergemeinicaft prebigten, und nicht uur bie Grundpfeiler bes Belame, fonbern bie jeber geoffenbarten Religion untergruben, indem fie nur bie Gefete ber Ratur fur beilig bielten und nur bie Pflichten ber Menichenliebe in ihrer weitesten Ausbeb. nung erfüllten. Diefe irreligiofe Gefte mar meit verbreitet, und bebeutende Felbherrn, hobe Staatsbeamte, berühmte Belehrte und nahe Berwanbte bes Chalifenhaufes gehörten berfelben au. Bertilgung einer jo gefährlichen Gefte erheischte bie größten Anftrengungen von Geiten ber Regierung, und Mabbi führte baber eine Art Inquifition ein, bie bis gegen bas Enbe ber Regierung Sarun Arraichibe fort beftanb, ber es oblag, biefe Reber, Benbif genannt, auszufpaben und zu richten, bie aber auch ihre Gewalt migbrauchte, indem fie manden pon feinen Seinden als Communift und Freigeift verichrienen Unichnibigen zum Tobe verurtheilte.

Mahdi ichritt überfgaupt Denunciationen jeder Art ein zu geneigtes Dir geließen zu haben, und darum wechselten auch häufig
jowohl die Statthalter der Krovingen als die andern hohen State beamten. Am längsten behanptet sich der Sezier Jachb Idn Dawuh,
der aber auch zuletzt nicht nur entietzt, jondern eingeferfert wurde,
und einigen, weil er ihm als geheiner Anhänger der Allden denuneitt wurde, nach Andern, weil er es gewagt hatte, ihm Bormürfe
äber seine Anflog erregenden Bachanalien zu machen. Alls einen durchwag rechtlichen Mann, auch in eigenen Angelegenheiten, durfen wir uns Mahdi, dei allen Berdeiussten um die allgemeine Rechtspflege, nich benten. So solgte auch er dem Kelpiele seinens Austes, dem despielen Ann, and die agenüber, indem er ihn durch allerlei Trohungen nöthjate, einen Anspeüdern zu Gunsten einer einem Solbe zu entlageen.

An friegerischen Unternehmungen gegen bas Ansland ift bie Regierung Magbi's arm. Gin Berfuch Spanien von Afrika aus wieder bem östlichen Chalifate ju unterwerfen, (776-77) scheiterte

an ber Unthäligkeit des Statthalters von Saragossa, der seine Mitimirtung zugesagt hatte. Eine nach Indien gefandte Flotte büßte
ihre Mannischt theils durch Pest, theils durch Schisstruch ein. Ins Bygantlinische Gebiet murben mehrere erfosgreiche Streitsüge gemacht.
Machd selbit gab dem Herre Seldhäge mit, und drang zuleht (781—82)
bis Chryspoolis vor, so daß deleite die Haben Pest
bis Chryspoolis vor, so daß de Laiserin Irene um jeden Preis
Frieden schlieben mußte. Ungehinderte heimteler mit aller Beute
und sämmtlichen Gesangenn, Berpssgung des Herres mährend des
Marische und ein jährlicher Aribut von 70,000 Tinaren war der
Preis, um welchen harun den Frieden gewährte, und die eingelerferten Gesandten der Kalierin wieder in Freihelt sehte.

Maßbi ließ, nach der Abbantung Ja's, (Oltober 776) seinem Sohn Mus als Nachfolger hulbigen. Sechs Jahre nachger ermannte er seinen zweiten Sohn Harm zweiten Rachfolger. Später wolkte er, weit Harm größere Fähigleiten zum Regieren zeigte, auch der Liebling seiner Mutter war, seine Bestimmungen ändern und Vetztern vorantigen. Er rief daher Musia, welcher bei bem heere in Djordsan war, nach Bagdad. Siefer ahnte wahrschild, was sim voorstand, und teistete dem Beteike steinen Borlam, und beistete dem Beteike steinen Borlam, nund teistete dem Beteike steinen Borlam, nund keistete dem Beteike steinen Borlam, auf dem Beteike steinen Borlam, steinen Mitchen auf der Jagd, und khart auf der Jagd, und hartun, der ihn begleitete, hielt es für räthlich, mit den Truppen wieder umzukehren und seinen allern Bruder als Spalifen anzurefennen.

Mus Als ab i belgs biefelben Tugenden mie sein Bater. Er war gerecht, tapfer, freigedig, ledenslusstig, doch streng gogen Keher. Er wich nur in einem Puntte von ihm ab, indem er alle in regieren wollte, während Rahdi seiner Guttin Cheizuran, namentlich in seinen lehten Ledensjahren, großen Einstuß auf die Regierungsdangelegenheiten eingerüumt hatte. Cheizuran bildete, so lang Mahdi lebte, den Mittelpuntt des Hofes. In ihrem Kalasie verfammellen sich die Hossie, die um irgende eine Gunst warben, und sie empfieng von ihnen den ersten Worgengruß, noch ehe sie dem Spalifen ihre

Aufwartung gemacht batten. Da Sabi mahricbeinlich ihrem Ginfluffe bie von feinem Bater beabsichtigte Menberung in ber Thronfolge gufchrieb, verwies er fie, balb nach feiner Rudfehr nach Bagbab, in ihr Sarem, unterfagte ihr jebe Ginmifdjung in Staatsangelegenbeiten, und verbot feinen Beamten, fich in irgend einem Anliegen an fie zu wenben. War biefe herrichfüchtige und verwöhnte Frau ichou burch biefe Makregel ibres Cobnes erbittert, fo murbe ibre Abneigung noch gesteigert, ale er ihren Liebling harun gang verbrangen und an beffen Stelle feinen eigenen noch minberiabrigen Colm Diafar jum Radfolger beftimmen wollte. fuhr gegen harun, wie feine Borfahren gegen 3fa 3bn Dufa, indem er ihn vom gaugen Sofe mit Beringichatung behanbeln ließ, fo bag er gulett in einem feften Schloffe auf bem Lanbe Buffucht fuchen mußte. Dehrere Saupter ber Armee unterftutten ben Chalifen in feinem eibbrüchigen Borbaben, nur ber Barmetibe Nabia 3bn Chalid magte es ale Bertheibiger ber Rechte Barun's aufzutreten, und marnte ihn por ber Berletung bes feinem Bater geleifteten Cibes. Der Chalife ließ ihn aber eintertern und hatte fcon alle Anstalten, um feinem Sohne hulbigen zu laffen, getroffen, ale er, auf Unftiften feiner eigenen Mutter, von ihren Cflavinnen auf einer Reife, in ber Rabe von Dogul, nach einigen Berichten, vergiftet, nach Anbern, in feinem Bette erftidt wurde. (15. Cept. 786)

Bon öffentlichen Begebenheiten unter ber einjährigen Regierung Sabit's in uur ein Auffand der Aliben in Metfa und Medina gurentspiene, der gwoe Teine große Stimenfonent annahm und dab unterdrückt wurde, aber doch deshalb nicht übergangen werden darf, weil einer der aufrührerlichen Aliben, 3 der is 3 den Abb Allah, fich diere Egypten und Webefall flügtete, wo er feldf zwort frakter auf Befeigle Rügtet, wo er feldf zwort frakter auf Befeigle Farun's vergiftet ward, feine Aachtonmen aber ein unabhängiges Reich gründeten, dos von Wellt aus fich bald über Feg

harun Arraidib (der Gerechte) nimmt sowosst im Menblande ben ersten Rang in der Geschische ber Spalifen ein. Seinen großen Ans verdanstte er seinem außertlich religiösen Leben, einen zahlreichen Pisserfahren, auf welchen ihn eine Schaar Theologen bezieltete, seiner Arraichbiakeit gegen Geschrite und Dichter, so

wie gegen bie Bewohner ber beiligen Stabte, feinen Bemühungen um bie Berichonerung und Bereicherung ber Sauptftabt, bie unter feiner Regierung ben Sobepunkt ihres Glanges erreichte, von bem fie ichon unter feinem Rachfolger wieder herabzufinten begann, fo wie ferner ben gablreichen ausgezeichneten Mannern : Begiere, Richter, Rebuer, Trabitionslundige, Dichter, Canger und Mufifer, welche feinen Sof ichmudten und Bagbab ju einer Stabt erhoben, bie nicht nur burd Ausbehnung, Reichthum und außern Glang, fondern auch burch Gelehrfamfeit. Runft und feine Gitten fich auszeichnete. Much feine fiegreichen Felbauge gegen bie Byzantiner trugen nicht menig bagu bei, ihn bei feinen moslimifchen Beitgenoffen gu verherrliden, und ichlieflich feine eigene Bilbung, feine Liebenswürdigfeit, fein Ginn fur feinere gefellige Bergungungen, feine geiftreiche Unterhaltung, burch bie er, nicht weniger als burch feine Gefchente, bie genialften Mauner feiner Beit angugiehen und gu feffeln verftaub. Rein Bunber alfo, bag noch fpatere Marchenergabler bie Beit Saruns als bie Golbene bes Chalifate anfahen, bag, wenn fie ihre Beitgenoffen in die Tage einstigen Glanges, ehemaliger Berrlichfeit und Dacht perfeten mollten, fie bie Regierung Saruns mablten, und baf fie ihn felbit mit Tugenben ausftatteten, bie er nicht befaß, feine Schwächen und Lafter aber verhüllten. Den Ramen "Gerechte", ben er von feinem Bater erhielt, ale er ihn 'gum gweiten Thronfolger bestimmte, bat er am aller wenigften verbient, benn wenn auch feile Dichter feine Tugenben über bie aller Sterblichen erheben, fo haben boch unpartheiliche Siftorifer Thatfachen aufgezeichnet, welche mit biefem Lob in grellem Biber fpruch fteben. Geine Frommigfeit war eine icheinheilige. Er gab fich nicht nur heimlich unerlaubten Genüffen bin, fonbern bebte fogar por ben ichmerften Berbrechen nicht jurud. Er mar nicht viel beffer als fein Grofvater Maugur, und mogen auch die gahlreichen Anefboten, in welchen er als milber und gerechter Regent ericheint, mehr als fpatere Erbichtung fein, fo beweifen fie eben nur, bag bei ibm wie bei anbern Defpoten es auch Momente gab, in welchen bas Beffere in ihm ben Gieg bavon trug. Folgende unbestrittene Thatfachen, aus ben verschiebenen Lebensverioden Sarun's, beweifen, baß er einer ber abideulichsten Tyrannen mar, die je auf einem Throne gefeffen.

harun weihte feine Regierung burch Bergiftung bes oben genannten Mris ein, burch ben Befehl gur Sinrichtung bes camptifcen Boftmeiftere, ber bem Ungludlichen bie Alucht ermöglicht hatte, fo wie ju ber bes Emirs Abu Igmah, welcher Sabi gerathen hatte, feinen Cohn Djafar an Baruns Stelle als Rachfolger ju beftimmen. Der Statthalter von Desovotamien wurde mit bem Tobe beftraft. weil er im Rampfe gegen bie Charibiiten unterlegen mar. Der Mlibe Mufa 3bn Djafar mußte fein Leben im Rerter enben, weil er einft bas Grab bes Bropheten in Mebing, mit ben Borten "beil bir, Bater!" begrufte, bem fich Sarun nur mit bem Ausrufe "beil bir, Better!" genabert batte. Gin Better Maugurs murbe in Folge einer niebertrachtigen Berlaumbung ber Freiheit beraubt. Gin anberer Better befielben wurde nach feinem Tobe noch bes beabsichtigten Sochverrathe angeflagt, um Sarun einen Borwand zu geben, beffen großes Bermogen jum Rachtheile naberer Bluteverwandten eingugieben. Der Alibe Jahja 3bn Abb Allah, ber fich in Berfien emport, bann aber, ale ibm eine Beanabigungeurfunde vom Chalifen jugeftellt murbe, ergeben hatte, murbe bennoch eingeferfert, nach einigen Berichten jagar im Rerfer ermorbet, weil einer ber fflapischen hofrichter haruns einen Formfehler in ber Urfunde entbedte. Der Bruber eines Rebellen in Chorafan wurde por Sarun gebracht, als er ichon bem Tobe nabe war, boch fagte er: bliebe mir nur fo viel Lebensfraft noch übrig, um ein Wort hervorzubringen, fo mare es: "ftirb!" Er ließ bierauf einen Detger rufen und ben Ungludlichen in Ctude gerhauen. Geine abideulichfte Sandlung, bie allein icon genügen wurde, ihn als einen unmenichlichen Tyrannen gu brandmarten, ift aber bie Bertilgung ber Barmefiben.

Diese aus Aersten eingemonberte, von Barmet abstammende Geschlecht, das sich ich ich muter den Omeijaden zum Jesam beschriet, stand bespricht bei übur angebörten, in hohem Aniehen. Shalid, ein Sohn Armeste, wurde, nach der Ermordung Abu Salama's, zum Bezier Sasjad's ernannt. Inter Manhur war er zuerst Finanzumisten, dam Eratsfalter von Wosu. Spatie leitete er den Bau der Stadt Bagdod, wobei er iein Wögliches that, um den Palasi der alten Perferfonige in Klesiphon zu erhalten. Unter Nachbi wurde Jahse, der Sohn Chalid's,

ber icon früher Statthalter von Abferbeibjan mar, haruns Secretar und Dberhofmeifter und fpater Staatsfefretar bes Chalifen. Da er, wie ichon ermagnt, einer ber wenigen war, welche bem Chalifen Sabi gegen feine Abficht, Barun ju verbrangen, Borftellungen machte, fo ftieg feine Gunft aufe Bochfte, als biefer ben Thron beftieg. Sarun nannte ihn Bater, erhob ihn jum Begier, mit unbeichräuftefter Bollmacht, und verlieh feinen vier Gobnen und anbern naben Bermanbten bie bochften Boften im Reiche. Um meiften liebte ber Chalife Djafar, ben Cohn Jabjas, ber ein geiftreicher und lebensluftiger Mann wie er felbft mar. Ceine Reigung ju Djafar gieng fo weit, baß er felbit in beffen Abenbaefellichaften, in welchen feine Frauen und Stlavinuen, bei Bein, Gefang und Dufit, ibn ergobten, ben Freund nicht entbehren wollte. Um bies gu ermöglichen, ohne bie hergebrachten orientalifden Gitten gu verlegen, tam er auf ben ungludlichen Gebanten, ibn formell mit feiner Schwefter Abbafab gu vermablen, bie er felbit leibenicaftlich liebte. Er bebeutete ihm jebod, bag er nur ben Ramen eines Gatten tragen, aber nicht von ben Rechten eines Colden Gebrauch machen burfe. Abbafah liebte aber ihren Gatten mehr als ihren Bruber und brachte es, mit Sulfe ber Mutter Diafars, babin, bag biefer fein bem Chalifen gegebenes Bort nicht hielt. 3hr intimeres Berhaltniß blieb mehrere Jahre gebeim, bas Rind, meldes Abhajah gebar, murbe in Meffa erzogen, Aber eine Effanin, welche in ihr Gebeimniß eingeweiht mar, perrieth fie. Sarun reifte nach Metta, ließ fich bas Rinb geigen, unb als beffen Aehnlichkeit mit Djafar ibn von ber Bahrheit überzeugte, beichloß er ben Untergang ber gangen Familie. Diafar wurde ohne Berhor enthauptet und fein verftummelter Leichnam am Thore unb auf einer Brude von Bagbab aufgepflangt. Abbafah und ihr Rinb follen lebenbig begraben worben fein. 3abja und feine übrigen Sohne murben eingeferfert und aller ihrer Guter beraubt. Wer ein Bort bes Bebauerns über bas traurige Schidfal biefer Ungludlichen außerte, mußte es mit bem Leben bufen. Go murbe ein gemiffer Ibrahim, ein Cohn bes Dberften ber Leibmache Manftur's, binge- ' richtet, weil er Djafars Tob betrauerte. Der Chalife, welchem er ale Freund Diafar's benuncirt wurde, lub ihn gu einem Abenbmable ein, und ftellte fich, nachbem fie viel Bein getrunten batten,

als berente er seine Strenge gegen Zjafar und als gabe er sein ganges Reich darum, wenn er ihn wieder ins Leben zurückrifen fehnte. Idrahim, welcher glandte, der Cholis deren weitlich seine Wahn, wieder glandte, der Cholis deren weitlich seine Mann wie Zjafar bedaure, der ichner zu erieben sein durfte. Bei beien Worten schrie ihn der Schalis an: "Gott verdamme dich!" und überlieferte ihn dem Senter.

Bon Sarun und feinen Freunden wurden natürlich ben Barmetiben andere Bergeben angebichtet, um über bie fcanbalofe Saremogeschichte einen Schleier zu werfent. Aber ichon Tabari, ein berühmter Siftorifer, ber noch mit Beitgenoffen Saruns verfehrte, anfert fich, nach ber Darfiellung bes Sturges ber Barmefiben, folgenberweise: "Das Bolf fprach einen bittern Tabel über biefe Sanblungeweise aus und jeber fagte: fein Berfahren hatte gerechtfertigt werben konnen, wenn biefe Cataftrophe nicht mit ber Geschichte feiner Schwefter gufammenbinge. Go aber bienten feine Sanblungen nur bagn, feine Schande offentundig gu machen. Satte er bas Beichehene mit Gebulb ertragen, fo mare es nur am Sofe ober bodyftens in ber Sauptstadt ruchbar geworden, fo aber murbe es allen Beitgenoffen befannt, und wird fich burch Chroniten allen gutunftigen Gefchlechtern, bis jum Tage ber Auferftehung, fortpflangen. Co oft man fragen mirb: mas bat ben Sturg ber Barmefiben berbeigeführt ? wird bie Antwort lauten : bas Abenteuer feiner Schwefter Albhafab."

mochten auch auf das Semüth eines ehrgeizigen, ruhmfüchtigen und arzwöhnlichen Maunes, wie Darun war, tiefen Eindruck gemacht haben, aber kin besinderer Gerimm gegen Djafar, der allein hingerichtet wurde, die Zeit, in welcher dies geschaß, nämlich unmittelbar nach der Rückfehr von Welfa (803), sowie Sarums eigene Untwort an eine seiner Schwelfern, welche ihn nach der Urfach der Töddung Djafars fragte, demeisen, daß ihn geheim gehaltene Motive dazu bestümmten, deum sie lautete: "water sie dem Demde bekannt, das ich auf dem Seiche trage, so wirde die sei abschaften Wolfen.

Die unverbiente Mighanblung ber Barmefiben, bie fich auch auf ihre Freunde und die von ihnen angestellten Beamten ausbehnte, machte in Bagbab, wo biefe Familie mahrhaft verehrt murbe, einen fo ichlechten Ginbrud, bag ber Chalife feine Refibeus nach Raftah verlegte, und als Grund bafur bie haufigen Emporungen in Syrien und Defopotamien angab, welche burch feine Rabe mit gro-Berm Rachbrud unterbrudt werben follten. In Syrien zeigte fich noch viel Anhanglichfeit fur bie Omejjaben, und bauerte ber afte Groll swifden Jemeniben und Mubbariten fort, fo bag Lettere alsbalb ju einem Aufftanbe geneigt maren, wenn ihnen ein Stattbalter aus jemenibifdem Gefchlechte porgefett murbe, und in Defopotamien hatten republitanifde Brincipien bie Oberhand. Aehnliche Buftanbe wie in Sprien riefen in Chorafan wiederholte Unruhen bervor, wo überhaupt noch wenig Reigung jum Jolam und feinen Rurften vorhanden mar, und in Caupten, wo bas Bolf von ichmeren Abgaben gebrudt murbe. Auch in ber Broving Ufrifa, b. h. in Rairawan und Tunis, mit ben bavon abhangenben Landern, folgte ein Aufftanb bem Anbern, bis endlich 3brahim 3bn Maghlab jum Statthalter ernannt wurde, (800) ber aber balb als unabhangiger Berricher auftrat und feine Dacht auf feine Rachtommen vererbte, Die unter bem Ramen Aghlabiten fpater auch Sicilien beherrichten und erft im Sabre 909 pon ben Satimiden gestürzt murben. Abrahim bulbete bie Ibrifiten im außersten Besten neben fich, welche ihre Bertidaft auf ihre Bermanbtichaft mit Mi ftutten, um befto ficherer gu fein, von bem Chalifen nicht entfest zu werben, ber befürchten mußte, baß er bann ju Jenen übertreten und bie Berrichaft ber Miben über aans Afrifa ausdehnen murte.

Harun hatte übrigens nicht blos gegen innere Empörungen zu tämpfen, sondern auch gegen die Cholaren in Atmenien und gegen die Wygantiner in Altinasien, und die sier errungenen Siege trugen, wie schon erwähnt, nicht wenig dazu dei, seinen Namen zu verherrücken und leine Schwächen in Bergssseicht zu dringen. Harn sieht soll achtmal gegen die Griechen ins Seld gezogen sein. Jank allighrich wurden Nauhzüge zu Wasser und zu Land unternommen, die, dei den innern Unruhen und den Kriegen gegen die Bulgaren, die, dei den innern Unruhen und den Kriegen gegen die Bulgaren, welche die Kaiserin Irene beichästigten, fostbare Bente und zahlreiche Gesangene eindrachten. Im Jahre 1971 und 7198 drangen die Krader die Anzeien der Kriegen der Alle Richen der Kriegen der Kriegen des Kriegen des der Kriegen d

"Die Kaisein, wesche vor mir auf dem Thome saß, hat bir ie Stelle des Thurmes (im Schachseie) eingerünut, und selbs die des Bauern eingenommen, sie hat dir noch einmal so viel Tribut bezahlt, als du the hättest entrücken sollen, das war weibliche Schwäcke und Beschräntskeit. Darum erstatte mir das emplangene Geld zurick, oder das Schwerd wird zwischen aus entscheite."

Auf biefes Chreiben antwortete Sarun :

"Im Namen Gottes bes Allgnabigen, bes Allbarmberzigen. Ben harun, bem Fürsten ber Gläubigen, an ben hund ber Griechen. Ich bebe beinen Brief gelejen, bu Sohn einer Ungläubigen, bie Antwort solls bu nicht nur vernehmen, sondern auch mit eigenen Musen feben."

Harun brach sogleich mit einem Herr auf und ftanb schon vor Searland, als Nicephorus noch siene Erteitmach gegen den Rebellen Bardanes branche, und es blieb ihm nichts übrig, als den zu früh verhöhnten Chalisen durch Bewilligung eines neuen Aributs zum Rücklug zu bewegen. Wit gleicher Echnelligleit überstieg Jarun das Zaurusgebirge im Jahr 803, als der Raiser, nach der Unterwerfung des Bardanes, den Frieden brach, und volltigte ihn, nachem ihm sein Frieden und werden der keiter Arbeit Ihm Jahja in Phrynzien eine blutige Riederlage beigebracht hatte, zu einem neuen Wassenfüllande. Were and hießem der letzen die Griecken der Verken der verken

Chorafan mar, um ben bortigen Statthalter ju entfeben, bie pon ben Modlimen gefchleiften Feftungen wieber auf, und machten Ginfälle in moslimifdes Grenggebiet. Sarun rachte balb nach feiner Rudfebr (906) biefen Friedensbruch, indem er ein Geer pon 135.000 Mann, bie Freiwilligen nicht mit eingerechnet, ins Relb führte, welches Baraclea und andere fefte Blage nahm, Stabte gerftorte, Lanber vermuftete, Rinber und Frauen gu Gflaven machte. und alles bewegliche Gut mit fich fcleppte. Rugleich fegelte eine Rlotte nach Envern, welche aus biefer Infel 17,000 driftliche Befangene entführte. Nicephorus mußte, um nicht noch größeres Unbeil berbeiguführen, bie größte Demuthigung über fich ergeben laffen. und nicht nur fich ju einem neuen Tribut verpflichten, fonbern aud, ale Reichen ganglicher Unterwürfigfeit, ju einer Ropffteuer für fich und feine Familie. Auch enthielt ber Bertrag unter Anberm noch bie Bebingung, bag bie von ben Doslimen gerftorte Reftung Seraclea nicht wieber bergeftellt werben follte. Alls inbeffen in ben folgenden Jahren Sarun gegen die Rebellen in Abferbeibjan und Chorafan ins Kelb 30g, begiengen bie Bugantiner wieber Keinbieligfeiten gegen bie Araber, fur welche biesmal ber Chalife nur an ben ihm unterworfenen Chriften Rache nehmen fonnte, indem er ibre Rirden nieberreifen ließ und bie in Bergeffenheit getommenen Berorbnungen Omars, in Betreff ber außern Abzeichen ber Chriften. wieber erneuerte. Bis babin finben wir feine Spur von Intolerans bei Sarun, und auch er icheute fich, fo wenig wie Mankur, mit ben Franten ein Bunbniß ju ichließen, bamit fie burch ibre Rriege bie Omeijaben in Spanien von Berfuchen gur Biebereroberung bes Dftens abhielten. Much mit bem Raifer von China murbe, wie mit Rarl bem Großen, eine Gefanbtichaft gewechselt, um bie Berhaltniffe ber an bas himmlifche Reich grengenben Provingen in Transoranien au orbnen.

Harun gieng, schon zur Zeit als die Bygantiner wieder in das Gerald ber Mostlimen einstellen, mit dem Gedansten um, ein Her nach Chocass zu führen, zum den Krieg gegen den Rebellen Rass Ibn Leiten, melcher alle Länder jenieits des Drus in seiner Gewalt hatte. Er verließ Bagdab, von seinem ältselnen Sohne Mamun begleitet, im Frühling 806, mußte aber, weil er ertrantte, in

Tus bleiben, wo er, nach einigen Berichten in Folge einer Bergiftung, im 24. Regierungsjahre fein Leben enbete. (23. März 809).

Sarun batte icon im Sabr 791 feinem zweiten Cobne Emin. ber bamals erft fünf Jahre alt mar, als bem einstigen Thronerben hulbigen laffen, weil er ein Cobn feiner Gattin Bubeibab, einer Entelin Maugur's mar, bie, burd ben Cout, ben fie Gelehrten und Dichtern augebeiben ließ, fo wie burch ihre pruntvollen Bilgerfahrten, und mande pon ihr peransialtete öffentliche Arbeiten. faft eben fo berühmt murbe, wie ihr Gatte, mahrend Damun eine perfifche Eflavin gur Mutter hatte. 3m Jahr 798 murbe biefer jeboch jum zweiten Rachfolger bestimmt. Sarun mußte indeffen aus frühern Beifpielen, und wenig fehlte, fo hatte er es an fich felbft erfahren, wie leicht es einem bespotischen herricher wird, ein Stud Bergament, wenn es auch mit ben beiligften Cowuren befiegelt ift. ju gernichten, wo es gilt, an bie Stelle eines Brubers ben eigenen Cobn auf ben Thron ju erheben. Er nahm baber, um ben Rechten Mamuns mehr Rachbrud zu geben, icon bei Lebzeiten eine gemiffe Theilung bes Reichs por. Emin follte, früherer Berfügung gemäß, bie Burbe bes Chalifate erben, fattifch aber nur über 3rat, Gyrien, Canpten und Afrika berrichen; ber gange Dften, von Samaban bis an ben Aubus und Jarartes, follte von Mamun, und bas nörbliche Mefopotamien, mit ben an Armenien und Meinafien grenzenben Feftungen, pon Rafim, bem gum britten Rachfolger bestimmten Cobne Sarun's, regiert werben.

Harın war kaum tobt, als auch seine Berfügungen von seinen beiden hertschsichtigen Söhnen, die, wie er wohl wußte, shon käugst mit Ungeduld sein Ende herbeigewünscht hatten, mit Füßen getreten wurden.

Emin hatte, sobald ihm bie Nachricht von der Erkrantung eines Baters gugedommen war, einen guveräftigen Freund nach Chorusian geschickt, und ihm drei Briefe übergeden, mit der Weifung, sie gleich nach dem Tode des Shalifen zu bestellen. Der eine war Mamun gerichtet, und enthjeit die Ansforderung zur Hubigung und zur Uberrachne der Statthalterschaft von Chorusian, die beiben Andern waren sierfeinen sinngern Inderen Calify und den Anden zurschaftlickten. Auch den Anden zursche gestellt gestellt der Bestellt gestellt gestellt der Bestellt gestellt g

Mamun ftanb, beim Tobe feines Baters, mit einem fleinen Theile ber Truppen icon in Meru, und es wurde bem Ibn Rabia leicht, bas in Tus ftebenbe Beer fammt allem Rriegsmaterial unb ber Rriegscaffe in bie Beimat gurudgubringen, obgleich bierin ichon eine Berletung bes letten Billens Sarun's lag, nach beffen Beftimmung bas beer, gur Befampfung ber Emporer in Chorafan, feinem Cohne Mamun gur Berfugung bleiben follte. 218 biefer pon ben Borfallen in Ene unterrichtet warb, ließ er, auf ben Rath bes ibm ergebenen Kabhl 3bn Cahl, bie Truppen an ihre Pflicht, ihm gu folgen, erinnern. Gein Gefandter wurde aber mit Gomahungen empfangen und mußte fogar manche barte Meußerung gegen feinen Gerrn anhören. Mamun mußte nun entweber fich ganglich ber Onabe Emin's hingeben, ober fich in Chorafan bie Mittel perfchaffen, ihm Wiberftand gu leiften. 3bn Cahl rieth ihm gu Letterem, ba er als Cobn einer Berferin um fo eber auf ben Beiftanb ber Berfer gablen tounte. Bie Damun fich von 3bn Cabl, ber auch pon perfifder Abfunft mar, leiten ließ, mablte Emin ben 3bn Rabia, bem er bie Rudfebr bes Beeres verbaufte und ber aus Sprien ftammte, jum Rathgeber. Der Rampf gwifden ben beiben Brubern, welche noch nicht bas vier und zwanzigfte Sabr gurudaelegt batten, nahm baburch einen gefährlichen Charafter an, bag er von zwei Mannern geführt wurde, welche perfonlicher und Rationalhaft entameite und von benen Beber eben fo fehr nach bem Begierate als bie beiben Bringen nach ber Rrone geluftete. Schon 3bn Rabig's Bater reprajentirte bas grabifche Element und wurde von Mangur. nach ber Sinrichtung Abu Muslims, jum Begier ernannt. 3bn Rabig felbit mar ber erbittertite Reind ber Barmetiben, Die er fortmahrend ale Magier ju perbachtigen fuchte, mahrend 3bn Cahl burch biefelben bem Sof empfohlen murbe. Der Rampf gwifden ben beiben Brubern und Begieren verwandelte fich baber balb gu einem Rrieg amifchen bem Often und Weften, amifchen ber perfifchen und grabifden Nationalität.

Emin ließ sich von Ion Rabia immer weiter auf ber einmal betreinen Bahr ber Gewalt sorttreiben. Er überließ seinem Bruber Agsim auch nur einen Theil ber ihm gebührenden Provingen, und ernannte seinen Chin Bruja zum dritten Achfolger. Mannun blieb ernannte seinen Cohn Kuig zum dritten Achfolger. Mannun blieb

eben fowenig in ben Schranten feiner Befugniffe, er brach folieflich jeben Berfehr mit feinem Bruber ab und gebahrbete fich ale felbftanbiger Berricher. Jest unterhandelte Emin aufe Reue. wollte Mamun als zweiten, Rufa aber als erften Rachfolger beftimmen, bafur follte jener ibm einen Theil ber Ginfunfte pon Chorafan abtreten, und felbit nach Baabab tommen, um feinem Reffen als nachftem Thronerben gu hulbigen. Mamun mar unentichloffen. weil er, vom Chalifen verlaffen, nicht allein bie Feinbe im Often und Rorben von Chorafan: ben Fürften von Rabul, ben Chafan von Thibet und bie emporten Inrtomanen befampfen tonnte. 3bn Gabl berebete ihn aber, ben außern Feinben jebe Concession zu machen, ia fogar fich mit ihnen gu verbinben, um fein Recht gegen Emin gu behaupten. Emin erflärte bierauf feinen Bruber ale einen Rebellen. ließ feinem Cohne Dufa (810) ale feinem erften, und feinem zweiten Sohne Abb Allah ale zweiten Thronerben bulbigen und ichidte 50,000 Mann gegen Mamun nach Berfien. Diefe Truppen murben aber bei Rei von bem Berfer Tabir 3bn Sugein, welcher Ramuns Borbut befehligte, überfallen. 3hr Führer fiel im Gefechte und bas heer lofte fich in wilber Alucht auf. Als Manun pon biefem Siege Rachricht erhielt, ließ er fich als Chalifen bulbigen und gab Tabir ben Befehl immer weiter gegen Bagbab porguruden. Diefer brang, nachbem er ein zweites Corps Emin's bei Samaban gefchlagen hatte, ohne hinberniß bis in die Rabe von hulman por, und nahm bier eine fefte Stellung ein. Die Bestürzung und Muthlosigkeit war in Bagbab fo groß, bag Emin nur mit Dube Generale finden fonnte, bie mit ben noch übrigen Truppen Tabir bie Spite gu bieten magten. Als fie enblich auf bem Wege nach Sulman maren, ließ Tabir burch feine Spione im Lager bie Radricht verbreiten, Emin theile unter ber gurudgebliebenen Befatung ber Sauptftabt Gelb aus, was große Entruftung hervorrief, und ichlieflich bie Beimtehr ber Truppen gur Folge hatte. Mamune Truppen rudten nun in zwei großen Beereshaufen ber Sauptftabt immer naber, ber eine unter Tabir, von Guben ber, über Chugiftan, Bagrab und Wafit, ber anbere unter Sarthama, auf bem nachften Wege, über Chanifin und Rahrawan. Jener fließ, nachbem er bie Truppen Emins bei Ahmag gurudgefcblagen batte, auf feinen erheblichen Wiberftand mehr.

Rufa, Bagrah und Bafit gieugen ju ihm über und auch Arabien erflarte fich fur Damun. Sarthama, ber von Rorboften ber fam, lieferte bem Reinbe noch eine fiegreiche Schlacht bei Rabraman, smölf Milien von Bagbab, und befette biefen Blat, mabrent Tabir auf ber Gubfeite bis Carfar, neun Milien von ber Sauptfiabt, porrudte. Emins Truppen bestanben größtentheils aus Irafanern, bie bei jeber Belegenheit fich als Teiglinge und Berrather gezeigt hatten. Die Smer, auf Die er im Rampfe gegen bie Chorafaner am meiften gegahlt hatte, faben bem Brubergwifte mit Schabenfreube au und benutten biefe Beit, um felbft bas Jod ber verhaften Abbafiben abzuschütteln, was ihnen auch gelungen ware, wenn nicht ber alte Saß zwifden ben Reifiten und Relbiten auch bier ein Ausammenwirten verhindert batte. Emin tounte, nachbem auch fein Berfuch Tabir's Truppen gu besteden, miglang, nichts thun, ale bie Sauptstadt fo lang als moglich ju vertheibigen. Aber feine besten Generale giengen nach und nach jum Beinbe über, und icon im Mars 812 mar Tabir Berr eines Theiles ber öftlichen Stabt. Inbeffen mußte, wegen ber vielen Stanale, bie fie burchichnitten und ber feften Schlöffer, bie fie in fich barg, fast jebe Strafe mit bem Schwerdte erobert, ober burch Feuer und Burfmafchinen gerftort werben, baber in biefem Rriege bie fo blubenbe und prachtvolle Refibeng gum großen Theil in Schutthaufen vermanbelt murbe, Go ang fich, ba eine inuere Berichwörung au Gunften Mamuns an bem Biberftanbe bes Bolfes, bas bie Chorgfaner fürchtete, icheiterte, bie Belagerung in Die Lange, und erft im Geptember 813 murbe ber gange öfiliche Theil ber Stabt burch verratherifche Generale ben Truppen Tabir's überliefert, Die bald auch ben Tigris überichritten. und ben von Mangur erbauten Stabttheil, in welchem Emin's Schloß lag, umgingelten. Ginen Augenblid bachte jest Emin baran, fich mit ben 7000 Reitern, Die er noch bei fich hatte, burch Tabir's Truppen burchaufchlagen und nach Sprien an begeben, aber feine Umgebung rieth ihm bavon ab, und fo blieb ihm nichts übrig ale fich ju ergeben. Geine Abneigung gegen Tabir mar jeboch fo groß, baß er fich nicht ibm, fonbern Sarthama ergeben wollte. Mls er aber in ber Racht vom 24. September auf einem Rabne mit Barthama über ben Tigris feste, um fich in beffen Lager au begeben, wurde er von Tahirs Soldaten auf Schiffen verfolgt, die große Steine in seinen Rahn warfen, bis er untersant. Horthum wurde von einem Matrosen gerettet, Emin aber, der an das jenjeitige User schwamm, wurde hier etgriffen und in ein Haus peracht, wo er von einigen Verfern enthauptet wurde. Di Tahir, aus Aerger darüber, daß Emin sich nicht unter sein en Schul gestellt, ihm tödten ließ, oder od er den geheimen Verfell Mamnunk batte, ihm seine Gnade zu schenken, ist sower zu ermittelt.

Mit Emin's Tob war inbeffen bas tieferschütterte Reich noch nicht zur Rube gurudgelehrt. Die Trenlofigfeit Tabire erregte einen folden Unwillen in Bagbab, bag er fich nur burch ichnelle Glucht retten founte, und ale er mit verftartter Truppenmacht bie Stabt abermals befette, brachen in ben Provingen Unruhen aus, an beren Spite Manner ftanden, welche mit Entruftung faben, wie bie grabifche und altmohammebanifche Bevölferung Graff und Arabiens von Berfern beherricht murbe, die sum Theil noch gar nicht, sum Theil erft feit Rurgem und nur außerlich jum Aslam übergetreten maren. Auch bie Miben benutten bie Abneigung ber Araber gegen bas Berferregiment, und machten aufs Neue ihre Aufprüche auf bas Chalifat geltenb. Sie murben nach und nach Serrn von Raffah. Rufa, Bagrah, Bafit und gang Arabien, befesten fogar im Frubling 815 Mabain, und trafen icon Anftalten gegen bie Sauptftabt vorzuruden. Ihr Sturg mar aber noch rafcher ale ihr Emporfommen, fobalb ber Oberbefehl über bie Truppen Mamuns pou harthama übernommen murbe, ber übrigens an vielen Orten von ben frühern Unbaugern ber Miben felbft unterftutt murbe, weil fie mit Bebauern bemerft hatten, daß diese Abkommlinge bes Propheten fich nicht weniger als andere Dachthaber allerlei Gewaltthaten, Graufamteiten und Anofdweifungen hingaben. Sarthama ernbtete aber ichlechten Lohn für feine Waffenthaten. Er wollte nach feinem Siege über bie Rebellen gu Mamun reifen, ber noch immer in Meru refibirte, und ibn bewegen, fich, um nenen Emporungen guvorgufommen, nach Graf gu begeben, und ftatt bes verhaften Berfers Safan Ibn Gabl, Bruber bes Rabhl Ibn Gabl, einen Anbern gum Statthalter von Graf gu erneunen. Rabbl bot aber Alles auf, um biefe Reife gu hintertreiben. Er ftellte bem Chalifen von Sarthamas

längere Abmefenheit fönnte gefährtiche Folgen haben, bestimmte ihn, ihm die Statthalterschaft von Sprien und Arabien zu verleihen und verleihen und Breid zu ertheiten, sich alsbald nach Damask zu begeben. Alls aber Hantlama, auf seine bem Ghassfern geschieten Deinste verrauend, und vom Hassfer gemocht, seine Bertrauend, und vom Hassfer gemorten, siene Reckei angehopent, seine Reckei angehopent, seine Reckei angehopent, seine Reckei angehopent, seinen Reckei geworfen, wo ihn nach einigen Tagen Arabs (unigen Tagen Arabs) erworbete.

Die Ermorbung Sarthama's erregte in Bagbab und in gang Brat nicht geringern Unwillen, als fruber bie Emin's. Schon por biefer letten Schandthat mar in Bagbab, wegen Berringerung bes Solbes, eine Colbatenmeuterei ausgebrochen, Die nur mit Dube unterbrudt merben fonnte. Jest fanben neue Unruben ftatt, an benen felbit einige mugufriebene Generale Safane 3bn Cahl Theil nahmen, und fogar Tabir, ber unthatig in Ratta lag, und auf Safan 36n Cabl eiferfüchtig mar, foll mit ben Rebellen im Ginverftanbniffe gemefen fein. Der Brafett von Bagbab murbe aus ber Stadt getrieben, (Inli-Muguft 816) Safan, ber in Dabain lag, 30g fich nach Bafit gurud, und ber bisher verborgene Bezier Emins, Nabhl Ibn Rabia, fam wieber jum Borfdein und leitete bie Bemeaung. Unglüdlicherweise fiel ber Anführer ber Rebellen im Rampfe gegen Safan por Bafit, und fein Cobn, ber ben Dberbefehl übernahm, ließ fich von Safan bestechen, feste ben Rrieg nicht mit Rachbrud fort, und gieng ichlieflich ju biefem über. Unbererfeite febnte fich ber besitenbe Theil ber Bevolferung ber Refibent nach Rube, benn bie politischen Birren murben vom Bobel gu Raub und Diebftabl benutt, und fo endete auch biefer Aufftand mit einer freiwilligen Unterwerfung.

Mamun selbst warf indessen bald wieder einen neuen Jündstoff unter die aufgregte arabische Bewölkerung Jraks, Syriens um Medopotamiens. Sein Bezier Fabhl stellte ihm nämlich vor, alle bisherigen Sempörungen seien eine Folge der Junesgung der Araber zu den Midden, die Ohnstille der Omeisladen sei durch ichtische Dogmen gestürzt worden, gang Kersten huldige diesen kelen, wolche von den frühern Missonam Arriken huldige diesen kehren, wolche von den frühern Missonam kersten huldige diesen kehren der und die Manhur und der Modischen gepredigt worden, und die Manhur und harun mit Unrecht verläugnet haben. Er rieth dem

Chalifen, ju benfelben gurudgutehren und beftimmte ihn, als sicherstes Beichen seiner Befehrung, einen Miben gum Rachsolger gu ernennen und ihn mit einer seiner Tochter zu vermählen.

Der Plan burch eine Berichmelgung bes Abbafibifden und Alibifden Geichlechts eine Beriobnung berbeiguführen und ben Frieben im Reiche berguftellen, war an und fur fich nicht gn verwerfen, er batte aber, um zu bem gewunschten Refultate zu führen, früher gefaßt und ausgeführt werben muffen. Unter Mamun mar feine Beriohnung mehr moglich. Die Miben tonnten nicht vergeffen, wie viel von ihrem Blute feit Mangur vergoffen worben, einmal gur Dacht gelangt, hatten fie gewiß an ben frubern Unbangern ber Abbafiben Rache genommen. Dies fühlten Lettere auch, und waren außerbem gu lange icon im alleinigen Befite ber Berrichaft gemeien. um fie jest, ohne Biberftanb, mit Anbern gu theilen. Gie mußten auch recht gut, bag in ber Refibeng gar teine Sympathien für bie Aliben porhanden maren, baf in Bafrab ftete bie Anbanger Demans bie Mehrgabl bilbeten, baß Sprien noch immer ben Omefigben gugethan war und bag in Mejopotamien, wo bie freien Araber aus bem Stamme Rabia ben Rern ber Bevolferung ansmachten, jebes monardifche Spftem, am meiften aber ein auf ichittifche Dogmen, auf Seelenwanderung und Incarnation ber Gottheit gegrundetes. unpopular bleiben murbe. Das Schliminfte aber war, bag man eine folde Staatsummaljung als bas Wert bes verhaften, ale Schitte und verstedter Freigeift befannten Fabhl anfah, ber baburch nicht nur bie grabifche Bevolferung auf bie Dauer burch bie Berfer unteriochen, fonbern auch bas innere Befen bes Islams burch altverfifde und inbifde Dogmen umgeftalten wollte. Cobald baber ber Brafett von Bagbab bas Bolf und bie Truppen aufforberte, bem von Mamun gemablten Schwiegersohne Mit Ibn Dusg als Thronerben gu bulbigen, (April 817) bilbeten fich zwei Barteien. Die Gemäßigtere wollte nur ben Sulbigungeeib verweigern, und Ibrabim, ben Cobn Mabbi's, als Thronerben proclamiren, bie Entichiebene aber brang barauf, biefem alebalb ale Chalifen zu bulbigen und Damun bes Thrones verluftig zu erflaren. Rach langern Unruhen und Debatten ficate endlich Lettere, und am 24. Juli trat 3brahim öffentlich in ber Mofchee als Fürft ber Glaubigen auf.

3brahim mar ein fenntnifreicher, liebensmurbiger Dann, er war auch ein guter Dichter, Rebner und Ganger, Die Regierungsfunft hatte ihn aber feine Mutter, welche eine Regerin mar, nicht gelehrt, und sum Felbherrn mar er auch nicht berangebilbet morben. Die von ihm gewählten Seerführer waren jum Theil unguverläffig, und verließen ihn baber fo balb fich bas Glud von ihm abzumenben begann. Debr als Abrabims Unfabiafeit und bie Schlechtigfeit feiner Generale trug aber bie peranberte Bolitit Damun's bagu bei, baß gang Brat balb wieber feine Berrichaft anerfannte. Mamun hatte nämlich, obgleich gang von Sabhl und anbern Berfern umftridt, bod enblich ben mabren Grund aller Aufftanbe erfahren, und fich überzeugt, bak, wenn er nicht ein anberes Suftem verfolge, Brat, Mesopotamien, Sprien und alle mestlichen Bropingen von ihm abfallen murben, und er felbit bann nur als millenlofes Bertzeug ber Berfer bie Rrone tragen fonnte. Cobalb er baber borte, bag 3brahim jum Chalifen proclamirt worben, bag auch Sira, Rufa und andere Blate, theils fich fur Ibrahim erflart haben, theils pon beffen Truppen befett maren, brach er, angeblich um felbft fein Seer gegen bie Rebellen gu fuhren, von Deru auf. Auf bem Bege ließ er feinen Begier im Babe ermorben und feinen Schwiegerfobn, ben Miben, vergiften, trug aber, um es mit ben Berfern nicht gu verberben, und um nicht glauben zu laffen, er mache ben Rebellen Conceffionen, bie tieffte Trauer gur Coau, feste einen Breis auf bas Saupt ber Mörber, ernannte Sajan, ben Bruber bes ermorbeten Rabbl, ben feitherigen Statthalter von Brat, jum Begier, und Ibrahim, einen Bruber bes vergifteten Miben, jum Statthalter von Bemen und Anführer ber Bilgertaramane. Safan tonnte jeboch bas Begiergt nicht übernehmen, benn er mar geiftesfrant, ober murbe meniaftens als Colder behandelt, bis Damun wieber feine Berricaft über 3rat befestigt hatte, bann ernannte er ibn gum Gouverneur pon BBafit.

Bährend aber Mamun sich äußerlich als unumschräntter Despotgeritte, benützten boch seine Emissare die vorliegenden Thatsachen ben Tod Jadhis und des Aliden, so wie die Entschung Gassis von der Statischterschaft von Irat, um Ibrastim zu fürzen. Er mußte schon im Juni 819 wieder dem Throne entsagen, und Mamun wurde einige Wochen später als Chalife in Bagbab beartikt.

Cobald aber bie Araber fich mit Mamun ausfohnten, emporten fich bie Berfer gegen ibn, unter ber Leitung Babef's, melder angeblich ju ben eraltirten Schitten geborte, und nach einigen Berichten fich felbft fur eine Jucarnation ber Gottheit ausgab, in ber That aber ein Freigeist war, welcher, wie Mamun felbit, an teine Diffenbarung glaubte, fondern fich jur alten Raturreligion ber Berfer befannte, ju welcher nur noch fpater aus Indien bie Lehre von ber Seelenwanderung hingutrat, welche ju politifchen 3meden ausgebeutet murbe. Babet's Anbang mar fo groß, baß er fich bis Mamun's Tod zu behaupten wußte, und erft unter feinem Rachfolger, nachbem er fechesehn Jahre lang gegen bie Truppen bes Chalifen bie Berrichaft über bas norbliche Berfien vertheibigt hatte, murbe er burch Berrath überwunden. Damun hutete fich wohl, feinen Unglauben jur Chau ju tragen, boch ideute er fich nicht, fich bem perbotenen Genuffe bes Weines hingugeben und nicht nur bie freiere Lehre ber Mutageliten ju aboptiren, fonbern fie and fammtlichen Unterthauen feines Reiche aufbringen ju wollen. Chenfo offen trat er fpater wieber ale Anhanger ber Miden und Berfer auf, indem er eine feiner Tochter mit bem Cohne bes vergifteten Thronerben vermählte und felbft bie Tochter bes Safan 3bn Gabl beurathete, bie Statthalterichaft von Chorafan bem Berfer Tabir, Die von Sprien, Defofopotamien und Egypten beffen Cohne Abb Allah, und bie von Sind einem Cohne bes Barmefiben Jahia verlieh. Seine Liebe gu ben Mliben bethätigte er besonders noch baburch, bag er bie ichwerften Strafen über jeden verhangte, ber Muawia Gutes, ober Mi Schlimmes nachredete. Mamun mar ein prientglifder Defpot, im pollften Ginne bes Bortes, er wollte nicht nur über bie Sandlungen feiner Unterthanen ju Bericht figen, fonbern auch ihre Gefinnungen und religiojen Unfichten regeln, fo baß ein bis jest nicht erhörter geiftiger Drud auf ben Arabern laftete, ber um fo unerträglicher mar, als er nicht von einem religiofen Fanatifer ausgieng, fonbern von einem Manne, ber felbft tein mahrer Glaubiger mar, ber aber in feiner Befehrungefucht und Intolerang bie Orthoboren noch weit übertraf. Am meiften Biberftanb fand bie von Mamun aboptirte Lehre vom Geschaffenlein bes Korans, und troß aller Inquisition und troß bem Beschle, alle Bertseibiger ber Lehre von ber Swigseit bes Korans in Retten zu legen, blieben boch manche ausgezeichnete Theologen aus ber funntischen Schule ihrer Ueberzeugung treu.

Mamun ließ fich übrigens feineswegs burch theologische und philosophifde Difputationen von einem thatigen Leben abgieben. Er wechselte Gefanbtichaften mit frantischen und indifden Fürsten und unternahm mehrere aludliche Kelbzuge gegen ben Raifer Theophilus. welcher, im Bunbniffe mit Babet, bie unter feinen Borgangern erlittene Schmach tilgen gu fonnen glaubte. (830-33). Auch begab er fich jum heere nach Egypten, wo fortwahrend Burgerfrieg unb Aufruhr berrichte. Schon im Jahre 826 mußte Abb Allah 3bn Tabir ein Beer nach Egypten führen, um eingewanderte Anbaluffer, welche fich, mit ungufriebenen Ropten und einigen Bebuinenbauptlingen vereinigt, in Unteregopten feftgefett hatten, aus bem Lanbe au jagen und ben Statthalter ju guchtigen, ber fich bem Chalifen gegenüber wie ein unabhangiger Fürft benahm. Rach bem Abzuge Abb Allah's, ber guerft in Abferbeibian 'acgen Babet tampfen und bann bie Statthalterichaft von Chorafan übernehmen mußte, riefen bie Bebrudungen ber Unterfratthalter neue Unruhen hervor, welche einen immer ernftern Charafter annahmen, bis enblich Mamun felbit (832) mit einer ftarten Truppenmacht nach Caupten gog und bie Aufrührer, welche fich noch immer nicht unterwerfen wollten, theile zusammenhauen ließ, theile nach Grat verpflanzte.

Theophilus tonnte nicht nur in Aleinassen feine Zoedecen pflüden, sonderne mußte sich auch der Verfust Sielliens gefallen lassen, wie Buchgal II. dem von Ereta über sich state ergeben lassen. Ereta wurde von dem aus Egypten vertriebenen Andalussen erobert, (823) während die griechische Rotte, zum Schue der gegen Thomas, vor Konstantinopel lag. Siellien wurde von Jädet Allas, dem Sohne Jorahims, des Stifters der Dynassie von Jädet Allas, dem Sohne Ivochime, des Stifters der Dynassie von Jädet isten, dem Islam unterjocht. Dieser Fürft, welcher im Jahr 817 an die Regierung sam, richtete kim Hunptangenmers auf die Kotte. Jwischem Möchschen und hoften die feiner Auftragen, blieb ihm zur Ausdernung seiner Landmacht nur das Innere von Afrika, das wenig Vertheil versprach und schwerz we beganpten war. Eine tidhige

Alotte ließ ihn nicht nur reiche Beute aus ben Infeln bes mittellanbifden Meeres und ben Ruften von Italien und Franfreich ermarten, fonbern mar ihm ju feinem eigenen Chuke, gegen griechifche. normannifde, frangofifde und fpanifde Eroberer und Freibeuter nothig. Schon por bem Jahre 822 machte er einen Streifung nach ber Infel Carbinien, bie ichon fruber von Afritauern und von ipanifden Mauren angegriffen, und nur burd Sulfe ber Franten gerettet worben war. Auch nach Sicilien batten, feit ber Rieberlaffung ber Araber auf bem Gebiete von Carthago, mehrere Raubzüge fiatt gefunden. Bur Eroberung ber Infel boten aber verratherifche Chriften felbft, wie früher in Egypten, Karthago und Spanien, bie Sand. Euphemius, ein busantinifder Felbherr, follte wegen eines ichmeren Bergebens, auf Befehl bes Raifers, bestraft werben, er emporte fich aber, bemächtigte fich ber Stadt Spracufa und erichlug ben taiferlichen Brafeften. Der Raifer fanbte Bhotin mit einem Beere nach Sicilien, welcher Guphemins und feine Anhanger verjagte. Er fluchtete fich ju Biabet Allah nach Afrita, ichloß ein Bunbniß mit ibm, und lanbete im Commer 827 in Maggara. Miab 36n Alferat, ber afrifanische Abmiral, ichlug Photin in ber Rabe von Blatana und nöthigte ihn fich nach Enna gurudgugieben. Bon bier behnten bie Araber, bie aus Afrifa Berftarfung erhielten, und auch von ber fpauifden Motte unterftutt murben, ibre Berricaft nach und nach über bie gange Infel aus, und verwüfteten fpater gang Unteritalien, brangen foggr einmal bis in bie Borftabte pon Rom por. Meffing fiel im Jahre 831 in ihre Sand, Balermo im folgenben, nur Enna behauptete fich bis jum Rahre 859, und Spracus bis 878.

Die Herichaft ber Araber über Sicilien mar übeigens wohl für ben Mohammedanismus, aber nicht für bie Opnaftie der Abbasikven ein Esvoim. Je mächtiger die Abhlabiten wurden, um so größer wurde ihre Unabhönigiseit vom Shalifen. Biadet Allah linchte zwar, als er die Negierung übernahm, um Scheine noch dei Mannun um die öffizielle Anterenung als Stattshalter von Afrika, nach, aber er brothe ihm, zu ben Joriften überzugehen, als von ihm verlangt wurde, das er albe Allah Ihn zahir, den Oberfattbalter des Westens, im Annselgebete nenne, ihn also gewisfernagen

als feinen Borgesetten anerkenne. Factifch war also Afrika unter Mamun ichon vom Chalifate losaeriffen.

Auch Chorasan fonnte in ben letzen Mazierungsfahren Mamunst nicht mehr als eine vom Chalifate abhänzige Provinz betrachtet werden. Schon Tahir hatte (822), als Namun ihm einen Bernecks gab, ben Namen des Shalifen aus dem Annyslockete weggelassen, er wurde aber alsdalb von einem Ennucken vergistet, den ihm bet Sezier des Shalifen geicheuft, und dem er vergistet, den ihm bet Sezier des Schalifen geicheuft, und dem ein Wennucken fonden follte Tahir's Anhang war aber in mächtig, daß Mamun sich genöbsigk fah, die Entsthalterschaft Abd Mah, dem Sohne Tahir's, zu verleißen, der seinen Bruder als Stellvertreter dahin sandte und nach dessen der des Stellvertreter dahin sandte und nach delfen Tob (828) sich selchst dahin bagad. Ben dieser Zeiter ziet an waren Rachfommen Tahir's die Kretter von Chorasan, und dehnten ipäter auch ihre Sperichaft über andere Provinzen aus, zwar ohne förmlichen Rössal wer Steichs beforgt.

Tabir fowohl ale fein Cobn maren übrigene fo freigebig und förberten Runft und Biffenschaft bermagen, bag es ihnen, bei perfonlicher Liebensmurbiafeit und hober Geiftesbilbung, leicht marb. bie Bergen ihrer Untergebenen gu gewinnen. Tabir's Brief an feinen Cobn Abd Allah, bei beffen Ernennung jum Statthalter von Mejopotamien, galt viele Jahre hindurch als Mufter bes Styls fowohl, wie als Inbeariff aller Staatsweisbeit. Seine Freigebigfeit wurde mit bem Meere verglichen, und einem Dichter, welcher in zierlichen Berfen, bei einer Sahrt auf bem Tigris, fagte, er munbere fich, bag ein Rabn, ber nur von einem Strome getragen, felbft aber ein Deer tragen muffe, nicht untergebe, und bag bie Blanten, bie Tahirs Sande berühren, nicht alebalb Blatter und Blumen bervorbringen, ichentte er 3000 Dinare. Gein Cobn Abb Allah mar felbft Dichter und Mufiter. Abu Tammam, ber Berfaffer ber unter bem Ramen Samafa befannten und von Rudert überfesten poetifden Anthologie, beffen eigene Gebichte auch gu ben beften Erzeugniffen ber arabifden Literatur gehoren, mar ein Freund und Berehrer Abb Allah's. Andere Felbberrn und bobe Staatsbeamten jener Beit metteiferten mit ben Tabiriben an Ginn und Liebe für bie Dichtfunft, besonders Sabhl und Safan 3bn Cabl, welche bierin gang bie Barmefiben als Dufter nahmen, benen fie ihre hohe Stellung verbautten. Dehr ale bie Dichtfunft, bie gar gu febr gur Dienerin ber Macht und bes Reichthums berabgeftiegen mar, blühte unter Manun bie Biffenichaft. Das unter Mangur begonnene unb unter Dahbi und Sarun fortgefeste Stubium ber Befdichte, Philosophie, Theologie, Jurisprudens und Medicin trug unter Mamun Die iconften Früchte. Mamuns Sinneigung zu ben Mutgreliten bewog ihn bas Studium ber griechifden Philosophie gu begunftigen. Er ließ griedifche Sanbidriften fammeln und ine Arabifde überfeten, und icon bamals wurde bie Ariftotelifche Dialettif von ben Mutageliten eifrig ftubirt und zu bogmatifden Streitigkeiten benütt. Auch mathematifche und medicinische Werfe murben von Mamund Mergten, ober unter ihrer Leitung, ine Arabifde übertragen, gang besonbere Guflib, Ptolomaus, Sippofrates und Galen. Reben biefen nen aufblubenben Biffenichaften erhielten bie biftorifden und philologischen Stubien eine weitere Ausbildung, und auch bie Theologie und Jurisprubeng gewannen, trot bem Drude, ben Damun auf biefelben übte, eine ficherere Gruublage burch guverläffigere Trabitionsfammlungen. Der Roran reichte, wie ichon früher bemerkt worben, langft nicht mehr aus, jur Lofung ber religiofen Fragen, man mußte ibn burch munbliche Ueberlieferungen ergangen. Colange biefe nur burch bas Gebachtniß fortgepflangt murben, mar ber Erbichtung und Entfiellung ein weites Gelb geöffnet, bas in einer Beit ber politischen und religiofen Cpaltung, nicht unbenütt blieb. Jemail 36n Mohammeb aus Buchara, gewöhnlich nur Albuchari genannt, ein Reitgenoffe Mamuns, fammelte und fichtete guerft bie Rechtefpruche und Lehren Dobammede und feiner Gefährten, und veröffentlichte fie unter bem Titel Mifabib (ber Bahrhaftige.) Durch biefe Trabitionsfammlung. welcher ipater noch einige Andere, in bemfelben Beifte verfafte, folgten, wurde endlich ein ficherer Grund gelegt, auf welchem fernerhin die Theologen fich bewegen mußten, ba bei bem hoben Unfeben, in welchem biefe Cammler fowohl hinfichtlich ihrer Frommigfeit als ihres Gifere für bie Cache und ihrer Reuntniffe ftanben, es niemand mehr magen tonnte, fich auf eine munbliche Ausfage bes Bropheten ju berufen, wenn folde in jenen Berten nicht aufgenommen mar.

Much Ahmed 3bn Sanbal, einer ber Stifter ber vier orthoboren Schulen, mar ein Zeitgenoffe Mamuns, und gehörte zu ben Benigen. welche es magten, offen gegen die mutagelitische Softheologie aufgutreten. Er murbe in Feffeln gelegt, und follte nach Tarjus gebracht werben, wo bamals Damun fich aufhielt. Als er aber in Raffa anlangte, traf bie Nachricht ein, bag ber Chalife in Folge einer Indigeftion gestorben fei (7. August 833), alebalb murbe er wieber in Freiheit gefest, von Mamun's Rachfolger jeboch, ber bas Berfolgungefuftem gegen die orthoboren Theologen fortfette, gegeiftelt, Unter Mamun, ber bem berühmten Dichter Mafammat bie Runge ausreißen ließ, weil er ben Gelbherrn Abu Dulaf gelobt, ber es früher mit Emin gehalten hatte, und ber einen Better, welcher 3brahim unterftust hatte, brei Tage lang ber glübenben Conne aussette und bann hinrichten ließ, mare bem unbeugiamen Theologen mahricheinlich noch ein ichlimmeres Loos gu Theil geworben. Die bei andern Turannen finden wir indeffen auch bei Damun einzelne Buge ber Milbe und Denichlichkeit. Co murbe Rabbl 3bn Rabia, ber Urbeber bes Brubergmifts und Gehilfe Ibrabium, fo wie Letterer felbft, von ibm begnabigt, bod foll er vor feiner Beanabigung bem Sohne preisgegeben worben fein. Es wirb namlich erzählt, Mamun habe ihm befohlen, in bem Frauengemande, in welchem er fich feit feiner Entthronung, um unerfannt gu bleiben, herumgetrieben hatte, vor bem versammelten Bolfe bie Rangel gu besteigen, eine Bredigt zu balten, und gulett etwas auf ber Laute poraufpielen.

Almutafim hatte in ben erften Jahren feiner Regierung mehrere Aufstände zu unterbruden. Gin Alibe, bem man in Chorafan hul-

bigte, nahm bie Rrafte Abb Allah's 3bn Tabir in Unfpruch. Babet und feine Unhanger, ben auch ber bygantinifche Felbherr Manuel unterftutte, beidaftigten ben Turfen Afichin, ben beiten General Mutagims. Die Bat, eine aus Indien eingewanderte Bolfericaft. welche fich am untern Eufrat, zwischen Bagrah und Bafit, niebergelaffen und alle Banbe bes Gehorfams abgeworfen hatte, hielt Ubjeif 3bn Anbafa, einen portreffliden grabifden Relbberrn, fieben Monate lang in Chach. Theophilus, mit welchem ber Chalife bei feinem Regierungsantritte einen Frieden geschloffen hatte, fand ben Moment gunftig, um fur bie fruber erlittene Rieberlage Rache gu nehmen. Er gog im Jahr 837 an ben obern Gufrat, gerftorte mehrere moslimifde Stabte und brang, raubend und verwuftenb, über bie Brenge von Sprien und Defopotamien hinaus, machte alle maffenfabigen Manner nieber und ichleppte Frauen und Rinber als Sflaven weg. Der Chalife tonnte in ber erften Beit nur wenige Truppen an bie Grenze ichiden, um feine unglndlichen Unterthanen gegen weitere Bewaltthaten gu ichuten. Gobalb aber ber Rrieg gegen Babet beendigt mar, sog er ein machtiges Deer gufammen, mit bem er felbft uach Rleinafien aufbrach. (Frühling 838). In Tarfus trennte fich bas heer in zwei Theile. Affchin nahm eine oftliche Richtung, über Aleinarmenien, mabrend ber Chalife mit anbern Gelbberen burch bie Cilicifden Baffe, in ber Richtung pon Tpang porrudte. Theophilus, welcher in Cappadocien ftand, wendete fich guerft gegen Uffdin, murbe aber gefchlagen und gur Glucht genothigt. Uffdin fonnte fich, nach feinem Giege, ben er besonbers ben türkischen Bogenfcuten unter bem General 3 tad verbantte, ohne weitere Schwierigkeit, mit bem Chalifen vereinigen, und bas gange Deer brach nun in brei Colonnen gegen Amorium auf, benn ber Chalife hatte geschworen, bie Bermuftung moslimifder Stabte burch bie Amoriums ju rachen. Theophilus nahm eine feite Stellung bei Dornläum ein, tonnte aber bem ihm überlegenen Seere feine Golacht mehr liefern, noch ber bebrangten Ctabt Gulfe leiften. Inbeffen vertheibigte bie Befatung, welche ber Raifer por feiner Rieberlage bineingelegt, bie aut befestigte Stabt mit großer Tapferfeit, bis fie endlich, nach einer Belagerung von fünf und funfzig Tagen, burch Berrath in bie Gewalt bes Chalifen fiel, ber feinen Rachedurft in

vollem Maaße stillte. Die Stadt wurde in einen Schutthausen verwandelt, die Besatung nebst den Ginwohnern theils niedergemeşelt, theils als Staven vertauft. (Sept. 838).

Mutagim lief auf ber Seimfebr Gefahr Thron und Leben gu verlieren, weil bie gurudgesetten arabifchen Generale bie Fremben beneibeten, fie fowohl als Mutagim felbit ermorben und Abbaszum Chalifen erbeben wollten. Die Berichwörung wurde aber durch Unporfichtigleit entbedt, und bie Schuldigen fanben feine Gnabe. Abbas ließ man por Durft verschmachten, ebenso ben arabifden General Ubjeif 3bn Anbafa, ber an ber Spite ber Berichworenen ftanb, ein anderer arabifcher General wurde lebenbig begraben. Schon fruber batten in Bagbab Unruben ftattgefunden, in Folge ber Ausschweifungen und Gemaltthaten ber gugellofen Solbatefta, die größtentheils aus fremben Stlaven bestand, welche Mutakime Leibmache bilbete. Es mar fo meit gefommen, bag fein einzelner Golbat fich in ben von Arabern bewohnten Stadttheilen mehr ohne Lebensgefahr bliden laffen burfte. meshalb auch Mutakim bie, auch mit feinen religiöfen Unfichten nicht übereinstimmende Refibeng verließ und Samira, eine neue, etwa brei Tagereisen norblich von Bagbab gegrundete Ctabt, jum Site ber Regierung machte. Mutagim mar gwar nicht ber Erfte. ber bie Araber burch frembe Truppen beberrichte. Die Abbafiben verbanften ihren Thron lediglich ber Gulfe ber Chorafaner, und Mamun hatte Emin nicht ohne ben Beiftanb ber Berfer befiegt. Much hatte fich jener ichon, weil er wegen feiner ichmankenben Bolitif felbft ben Berfern nicht mehr trauen tonnte, von turfifden Stlaven umgeben. Mutagim gieng aber noch weiter. Er bilbete ben Rern feiner Truppen aus ausländifden Mamlufen (Stlaven), vermehrte ihre Bahl auf 70,000, und feine gange Leibmache bestand aus fremben Elementen, die ihm gang ergeben maren, und auf die er fich eber verlaffen fonnte, als auf Araber, Die in allerlei Stammfeben und religiöfen und politifden Streitigfeiten verwidelt maren. Uebrigens mochte auch in biefer Beit, wo gur Unterbrudung innerer Unruben wie ju auswärtigen Rriegen ein ftebenbes beer bringenbes Beburfniß mar, ein gemiffer Mangel an brauchbaren grabifden Golbaten eingetreten fein. Die Bebuinen, welche an ben erften Rriegen bes 36. lams ben thatigfien Untheil genommen, waren, als wenig Ausficht

mehr auf Ruhm und Bente mar, entweder wieder in ihre Bufte surudgefehrt, ober fie batten fich in ben eroberten Bropinsen, befonbere in ben gablreichen neu gegrundeten Stadten in Beftafrifa, am Euphrat und Tigris, fo wie an ben Ruften bes rothen und perfifchen Meeres niebergelaffen. Sier murben fie balb burch bas ungewohnte üppige Leben entnervt, auch verlor fich bei ihnen ber kriegerische Geift, weil fie fich mehr ber Wiffenschaft, bem Felbban, ben Gewerben, befonbers aber bem Sanbel hingaben, ber um biefe Reit faft ausschließlich in ben Sanben ber Araber mar. Bagbab mar gu jener Beit ber Mittelpunkt bes großen Belthanbels, fowohl zu Land, über Berfien, bis nach Thibet und Ching, und über Defopotamien und Sprien nach Bygang, als ju Baffer, nach Indien. Diefe neuen. mitunter auch abenteuerlichen Erwerbequellen, maren jest für bie Araber weit lodenber als ber Rriegebieuft, für welchen baber bie Chalifen frifche, unverborbene Clemente herangugieben genöthigt waren. Mutagim mußte, nach ber oben ermabnten Berichmorung, fich noch mehr zu ben Fremben hinneigen, und allmählig bas gange Seer von arabifden Führern faubern und an ihre Stelle Turfen und Berfer feten. Aber auch zwischen Diefen berrichte nicht lange Friede und Ginigkeit. Reib, Chrgeig, Sabgier und Serrichfucht mußten fie um jo ausschließlicher beberrichen, als ihnen bas Laub und bas Bolf, über welches fie ju verfügen batten, fremb mar. Go nabern wir uns benn auch ber traurigen Beriobe, in welcher bie bebeutenbften biftorifchen Begebenheiten fich nicht mehr um politifche Sufteme ober religiofe Anschauungen breben, ja nicht einmal mehr um bie Berfon ber Chalifen, bie balb felbft nur noch bie Sflaven ber Sauptlinge ber Leibmache waren, fonbern nur um Intriquen ber verschiebenen Statthalter und Gelbherrn. Wir werben berartige rein perfonliche Sanbel entweder gang übergeben, ober fo turg als moalich aufammenfaffen, und theilen baber auch bier, wo fie gum erftenmale jum Borichein tommen, nur bas Befeutlichfte mit.

Afficin beneibete Abb Allah Ihn Tahir um die Statthalterichaft von Chorasan. Lehterer war gegen Maziar, ben Jürsten von Tabarisan, aufgebracht, weil er den Tribut unmittelbar an den Chalifen sandt, während die Provinz Tabarisan auch zu der ihm verliebenen Statthalterichaft von Chorasan aechörte. Affichin beuuste biefe Spannung zwissen Waziar und Abd Allas, um jenen zur Gmpörung gegen den Chaslisen anzusponenen. Er versprach ihm, mit seinen Teuppen zu ihm überzgaessen, um dann vereint Abd Allas anzugerisen. Affisin wurde aber in seiner Erwartung gestäussel. Waziar fand die seinen eigenen Leuten wecht glinterfützung, so daß Abd Allas's Teuppen den Ausstand bald unterbrüdten, und als jener sich von seinen nächsten Vermandten verratsen sah, ergaß er sich.

Sleichzeitig mit diefer Empörung sand eine andere in Abfrebedin flatt, welche gleichsalls dem Anstiften Affgir's zugelöriebed wurde, benn der Anstüger war der von ihm bestellte Unterstatthalter; aber auch dieser Ausstand wurde durch den türklichen Zelderri Boghe dalb unterdrückt. Affgin wurde hierauf nicht nur als zochwerteiser, sondern auch als sichlecher Wossim und Anssinger der altperstigten Religion angeslagt. Da es aber an genügenden Beweisen sehlte, konnte er nicht zum Zode verurtheilt werden, doch ileh man ihn im Kerter und reichte ihm so wenig Rahrung, daß er einen langsmen Jungertob start.

Man barf übrigens aus biefem Urtheil nicht etwa ben Schluß gieben, als habe man fich im Allgemeinen unter Mutafim ftreng an bas Gefet gehalten. Der Anhang Afichins in Transoranien und unter ben ihm untergebenen Truppen mochte zu groß gewesen fein. als bak man es batte magen burfen, ihn ohne formliche Brocebur aus ber Belt gu icaffen; wir feben aber an anbern Beifvielen, baß auch unter Mutagim bas Juftigmefen mehr in Dachtspruchen bes Chalifen und feiner Begiere und Felbherrn, ale in Urtheilen unabhanaiger Richter (Rabbi) bestand, und baft bie Regierung, mo fie es wollte und tonnte, über Leben und Guter ber Unterthanen nach Willführ verfügte, obgleich ber Oberrichter Ahmeb 3bn Abi Damub, ber auch unter Mutafim großes Unfeben genoß, fo weit er es vermochte, Gewaltthaten ju verhindern fuchte. Dem Ginfluffe biefes Rabbi, fo wie bem einiger Begiere, muß auch bie fortbauernbe Bflege ber Biffenicaften augefchrieben werben, für welche ber rohe und unmiffenbe Chalife felbft feinen Ginn hatte. Unter ihm lebte ber befannte Philosoph Alfinbi, ber erfte bebeutenbe gelehrte Araber im europäischen Sinne bes Worts, ber namentlich burch feine lebersehungen und Commentare griechticher Philosophen und Mathematifer fich einen großen Ramen erwarb.

Allmutasim fiard am 5. Januar 842, und wird der Achter genannt, weil er acht Söhne und acht Tödjer hinterließ, acht Jahre und acht Monate regierte, ein Aller von 48 Jahren erreichte, im achten Monate des Jahres geboren war, 8,000,000 Dinare und eben so viele Dirhem hinterließ, und acht Feldpüge augeordnet hatte, nämlich, außer den schon erwähnten, gegen Babet, die Jat, die Milden, die Bygantiner, den Fürsten von Tadarisan und den Unterflatsfalter von Wherebilan, noch einen gegen die Kurden in Mejopotamien und einen andern gegen Mubarta in Palässina, welcher sich für einen Mblömmling der Omeijaden ausgab.

## II. Anfang des Berfalls des Chalifats und Emportommen unabhängiger Dynaftien. Bon der Thronbesteigung Alwathit's bis zum Tode Almuttaft's.

Die fünfjährige Regierung Alwathil's, eines Sohnes Mutahims, bietet nur eine Reihe von Auffänden dar, welche größtenteils mit Solife intificher Tuppen unterbedid wurden. In Sprien regten sich die Omeijaden wieder, am Eufrat die Charibjiten, in Arabien die sügellofen Beduinen, im persische Tard die Kurden, und in Agodo lesst die Kunten, win die Agodo lesst die Kurden, die noch verfolgt wurden, so die jogar dei dem Gelangenenaustaussgemit dem Bygantinern nur diejenigen ausgelös wurden, die sich ginne Kostenaustausschaft die Spriegelagen der der den kontanten, und das der est die zugelächten die Kurden die Kurde

Wathit war so ploglich aus ber Belt geschieben, baß er nicht mehr Zeit hatte, Berfügungen über die Nachsolge zu treffen. Manche wollten seinem unmündigen Sohne hulbigen, bem widersetzt fich aber Bafif, ber Oberft ber Leibmache, auf beffen Antrag bann Mmutamaffil, ein Bruber Bathit's, jum Chalifen proclamirt murbe, ber feine Regierung bamit einweihte, bag er ben Begier, welcher fur ben Cobn Bathit's fich erflart batte, unter ben qualvollften Martern töbten ließ und beffen Gehülfen und Freunden unermegliche Summen ausprefte. Der rachfüchtige Chalife ließ auch ben turfifchen Relbherrn Stach im Rerter vor Durft verschmachten, obgleich er bei ber Chalifenwahl Bagif unterftugt hatte, weil er im Ruftanbe ber Trunfenheit bie bem Staatsoberhaupte iculbige Chrerbietung perlent hatte. Mutawaffil gieng überhaupt bamit um, fich von ber Berricaft ber fremben Sauptlinge ju emancipiren, aber um bies auszuführen, batte er bie Buneigung ber Araber gu gewinnen fuchen muffen, mas ihm feinesmegs gelang. Er anberte gwar bie feit Das mun am hofe berrichenbe politifch religiofe Unfchauung, er febrte au ben Lehren ber Gunniten gurud, und gieng fo weit, bag er nicht nur bie Mutageliten binrichten ließ, fonbern auch jeben, ber über bie erften Chalifen etwas Rachtbeiliges ober über Ali etwas Löbliches faate. Much ließ er Sufein's Grabmal gertrummern, und ben Boben. auf bem es ftanb, in ein Aderfelb verwandeln. Er verfpottete Mi und verfolgte beffen Rachfommen, mas fogar bie Gunniten emporte. benn wenn fie auch Ali nicht wie Schiten vergotterten, fo verebrten fie ihn boch als Schwiegersohn bes Propheten und als ehemaligen Fürften ber Gläubigen, nicht weniger als Abu Befr und Dmar. Als firenger Sunnite erneuerte er auch wieber alle frubern frontenben Berordnungen gegen Juben und Chriften, und fügte noch manche neue verlebenbe bingu. Gie mußten gelbe Tucher über ibrer Rleibung tragen, bolgerne Steigbugel und zwei Rugeln an ihren Satteln anbringen. An ihre Bohnungen mußten fie eine bolgerne, ben Teufel porftellenbe Rigur, befeftigen, und felbft ihre Stlaven mußten gelbe Abgeichen tragen. Auch murben fie mit neuen Steuern belaftet, und viele Rirchen und Synagogen wurden niebergeriffen und in Moideen permanbelt!

Diese Sarte gegen Miben und Chriften barf übrigens nicht ber religifien Intoleranz allein zugeschrieben werben. Jene fehten im Stillen ihre Umtriebe gegen bie Abbastben fort, und biese brachten ben Chalifen, burch einen Auffland in Jims, burch Empfrungen in

Armenien, und burch Raubzuge auf moslimisches Gebiet, gegen fich auf. Gine griechische Flotte landete in Damiet, (853) verheerte bie Stabt und plunberte viele Ortichaften aus, welche an ber Meeresfufte ober an ben Munbungen bes Riles lagen. In Armenien murbe ber Statthalter bes Chalifen erichlagen und bie armenischen Bringen fampften fur ihre Unabhangigfeit, murben jeboch, aus Mangel an Giniafeit, pon Bogba gefchlagen, ber bis Tomin unb Tiffis porbrana. Die Bugantiner überfielen zu wieberholtenmalen bie Grengpropingen von Sprien und Mesopotamien und ichleppten viele Gefangene und reiche Beute mit, und erft in feinen letten Regierungsjahren (860-61) fonnte Mutawaffil, nach mehreren fiegreichen Treffen, an ben Bugantinern fich rachen und bis gegen Sinope bin Raub- und Bermuftungeguge machen. Außer biefen Rriegen und Aufftanben ift auch noch eine Emporung in Abferbeibjan gu ermahnen, welche burd Bogha ben Jungern unterbrudt murbe, fo wie ein Aufftanb in Gebieftan, welchen Abb Allah Ibn Tabir nieberichlug, ber aber boch ben Grund jur Berrichaft ber Saffariben legte, welche fich balb über ben gangen Diten ausbehnte. Enblich machten auch bie Bebigh, ein Berberftamm, welcher in ber Bufte, gwifden Caupten, Rubien, Abnffinien und bem rothen Meere umberftreifte, gang Dberegupten jum Tummelplate ibrer Raubzuge, fo baf Mutawaffil 20,000 Mann gegen fie ausfenden und fie gugleich vom rothen Meere und von Caupten ber angreifen laffen mußte. 3hr Subrer ergab fich und murbe begnabigt, obgleich er noch einen Goben mit fich führte, woraus fich ergibt, baf ber Chalife, mo es fein Bortbeil erheischte, feinen religiofen Ranatismus zu beherrichen wußte.

Aroh allem Mißgelsdick, von welchem das Reich unter Mutamattil heimschicht wurde, und trop der allgemeinen Ungufriedenschei mit dem Chalifen, der auch den Staatischaß für Luzuriöle Bauten verschlederte, und um ihn wieder zu füllen, wie unter den lehten Omeischen, das Bermögen reich gewordener Beamten einzog und einem förmtlichen Janole mit benscheden trieb, indem er gegen eine belliebige Summe dem Käufer gestattete, ihnen durch Folterqualen jo viel als möglich auszupressen, wäre er wahrscheinlich doch noch diager auf dem Artons geschieden, wenter er nicht seinen seinen

älteften Sohn und ben Oberften ber Leibmache gegen fich aufgebracht batte. Er hatte nämlich in ben erften Jahren feiner Regierung verfügt, bag bas Reich unter feine brei Cohne getheilt werben follte. Spater bereute er biefe Bestimmung, bergufolge fein altefter Sohn Muntagir eigentlicher Chalife werben follte, und ließ nur ben Namen bes Mutag, feines zweiten Cohnes, auf bie Mungen pragen, was einer Ernennung jum Thronfolger gleich tam. 2018 baber Mutamaffil bamit umgieng, Boaba und Bafif zu beseitigen. perabrebete Letterer mit Muntafir bie Ermorbung bes Chalifen. welche er um fo leichter ausführen fonnte, als ber Oberftfammerer Boaba ber Sungere auch im Ginverftanbniffe mit ihnen mar. Diefer führte bie Morber, unter welchen fünf Cohne Bagifs fich befanben, in fpater nachtftunde, in bas Gemach bes Chalifen. Die menigen Leute, die bei ihm maren, murben leicht übermaltigt, er felbft fiel unter ben Streichen ber Morber (9 .- 10. December 861) und mit ihm fein Liebling Alfath 3bn Chaffan, ein geborener Chorafaner und Schutgenoffe ber Benu Agb, welchen er als Bagif's Nachfolger bestimmt hatte, und ber gur Bartei bes Mmutag gehörte.

Am folgenden Morgen proclamitre Waßif den Muntaßir zum Chalifen, und auch seine Brüder, welchen man sagte, ihr Vater sei bestigtig gestochen, so wie der Bezier Ubeid Mach, der die Etüte des Mutaz war, habe auch dereitig gehuldigt, unterwarfen sich ihm. In der Etabt wurde verbreitet, Alfrath habe den Chalifen ermordet und ie sloht eruflagen worden. Da aber diese Gerücht einen Glauben sand, rotteten sich die Herfer und Jementden, denen Alfrath angehörte, jusammen, und wollten den Ghalifenpalast erstimmt, aber Muntahir rieb sie zu Paaren, mit Hufe der Tuften und Abendländer. Er sonnte indelien nur kurze List die Frückt sich werden genießen. Er starb sichen nach siehe Kreinen Gewissenden, unter surchtbaren Gewissendischen und einigen an einem Alasield, nach andern an einem Magenibel, doer an Gift (4.—5. Juni 862).

Die Türfen und Abendlander, an beren Spige Bogha und Atamilich standen, welche Muntalfir auf den Thron gehoben hatten, — Wahiff war damals beim heere in Melnassen – durften auch jeht Mutaz nicht zur Regierung gelangen lassen, sie riesen baber Mimufain, einen andern Entel Mutalssins, zum Spalifen aus, und gerstreuten die Boltshaufen, welche sich sir jenen erklärten. Als die Juldigung in Samira vorüber war, zwang der Prösett von Bagdad auch die Swohner bieler Stadt zur Anerkennung Musiains, und wurde dafür mit der Statthalteridgest von Jarl und Arabien delöhnt. Er war ein Sohn des Abd Allah Idn Zahir und ein Oheim des Wohnamed Idn Zahir, des vierten Statthalters von Choracan, aus dem Gefchlechte der Tahiriden, das um dien Stenklaus der Chowaresm, Herat, Tabarissan und einen Theil von Transtoganten ausbehnte. Wie die Zahirchen den Often, so deserrichten Atamisch, Bogda der Jüngere und Nahis der Westen des Geschlaussen umd Abdie Knaber, die Geschasschie der Vielerunfelten und die den Versterfelten Atamisch, Bogda der Jüngere und Nahis der Westen umd als die Araber, die Geschasschie der Vieleraschie wurden, es nochmals versuchten, das Fremdenregiment zu stützen, wurden sie mit Feuer und Schwerb kart geschäftlich beat Feuernus Schwerb kart geschäftlich und Schwerb kart geschäftlich beat geschäftlich bei Kart geschäftlich werden, wurden sie mit Feuer und Schwerb kart geschäftlich

Wie früher ichon entzweiten fich auch jest bie Sieger felbft. Der Begier Atamifch murbe von Boaha und Bagif beneibet, fie wiegelten bie Truppen gegen ihn auf, und ber fcmache Chalife mußte ibn' opfern. Balb nachher gerieth Bagbir, einer ber angesebenften turfifden Generale, mit Boaba in Streit. Diefer peranlafte ben Chalifen ibn gu verhaften und binrichten gu laffen. Die Turfen wurden aber baburch fo emport, bag fie fich gegen ben Chalifen auflehnten, ber fich hierauf mit Bogha und Bagif nach Bagbab aurudion. (Febr. 865). Die Führer ber Meuterer folgten balb nach, um ihn jur Rudfehr ju bewegen, ba er aber barauf bestand, noch in Bagbab refibiren ju wollen, auch einer ihrer Saupter von bem Statthalter pon Baabab beleibigt murbe, befreiten fie Mutag aus feinem Gefangniffe und riefen ihn jum Chalifen aus (Marg). Er rudte alebalb, an ber Spige von 50,000 Mann, gegen Bagbab aus, und ber Rampf amiiden ben beiben Chalifen bauerte bas gange Sahr hindurch mit wechselndem Erfolg. Gin Gieg ber Anhanger Muftains führte endlich feinen eigenen Untergang berbei, benn bie in Pachah felloft liegenben Turten, unter Bakif und Bogba, gonnten ihn ben Arabern nicht, und giengen ju ihren Brubern ine feinbliche Lager über. Balb murbe bie Bartei bes Mutag jo ftart, baf es ber Statthalter von Bagbab fur gerathen fanb, ju capituliren. Muftain mußte abbanten (4. Januar 866), und mit einer Benfion von

30,000 Dinaren fein Leben in Meffa befofließen, Bogha follte Statthalter von Arabien, und Bagif von bem perfifchen Graf werben.

Daß während diese Bruderfriegs auch in den Provinzen Aufstände jeder Art ausbrachen, braucht kaum ermögnt zu werden. Auch die Alben regten sich wieder, sowohl in Kusa als in Tadariskan, und legten um diese Zeit den Grund zu ührer Herrichaft in lektere Provinz, "welche bis in das solgende Jahrbundert fort bestand.

Mutag fand fich in einer ichwierigen Lage, als er ben Thron bestieg, weil er teiner ber herrschenden Barteien volles Bertrauen ichenten tonnte. Die Türfen batten feinen Bater ermorbet, ibn felbit perbranat, und feinen Bruber Muntafir an bie Regierung gebracht, auch fpater, nicht aus hinneigung gu ihm, fonbern aus Sag gegen Bogha und Bagif, ihn an Muftain's Stelle auf ben Thron gefett. Die Tabiriben hatten fast ein gauges Jahr gegen ihn gefampft, und die Araber, welche ibm früher gugethan maren, mit in ben Rampf bineingezogen. Mutag, ber an Berfibie und Graufamfeit alle feine Borganger übertraf, bem Bortbruch und Berrath, felbft gegen bie nachften Bermandten, nicht die geringfte Ueberminbung toftete, hoffte fein Dafein baburch ju friften, bag er bie verichiebenen Machthaber unter fich ju entzweien fuchte. Er eröffnete bie Reihe feiner treulofen Sanblungen bamit, bag er ben mit Duftain gefchloffenen Bertrag perlette. Er burfte nicht nach Arabien auswandern, fondern murbe in Bafit eingeferfert und fpater ermorbet. Als man ihm beffen Saupt brachte, machte er eine Schachparthie; er unterbrach fie nicht, erft als fie gu Enbe mar, überzeugte er fich, bag bas überbrachte Saunt wirflich bes Muftains mar, und ichentte bann bem Morber 50,000 Dirhem. Bogha und Bagif follten auch, trot allen Bertragen, meuchlings aus ber Belt geschafft werden, fie murben aber gewarnt und waren auf ihrer Suth. Eben fo menia gelang es bem Chalifen. Mohammeb 36n Abb Allah, ben Brafeften von Bagbab, burd Aufreigung ber Milig, gu perbrangen. Aus Furcht, er möchte nun felbft gefturgt und fein Bruber Dueijeb auf ben Thron gesett werben, lieft er auch biefen beimlich ermorben und ben andern minder gefährlichen Bruber Ahmed einferfern. Er bemuhte fich bann, die Turfen, an beren Spige jest Bogba und Babtial ftanben - Bagif war bei einem Aufruhr umgefommen -

au entzweien, dann begünfligte er Lettern, ben er weniger strößtete, is daß Bogha nach mehreren Kämpfen unterlag und enthauptet ward. Mutaz befolgte eine ähnliche Politit in Bagdad und in Berfien, unbekümwert um das Wohl der Unterthonen, sindte er nut Zwietrachf zu fisten, und bem Schönderen, der ihm elehft weniger eichfolftlich schien, gegen ben Schörten beizustehen. In Bagdad hritten, nach bem Tode Mohammed's, (Dezember 867) sein Bruder Debt Milds und sein Seohn Tahfe um die her herbe vom Bolte unterflützt, und bies war Grund genung für ben Ghaffen, sich gegen ihn zu ertlären. Sodalb aber Tahfe bestiltzt war, ernannte er Suleiman, einen andern Bruder des Auch hustle, so dah biefe alte Hauptlach, bie noch immer durch ihre Größe, durch ihren Jandel und ihre Jahvlifte bie erste des Neichs war, ein Hereb Auffelund und ihre Industries wurde.

In Berfien mar bem Chalifen ber Saffaribe Ratub Ibn Leith. ber Berr von Cebieftan, ein Dorn im Auge, benn er hatte auch ben Tabiriben einige Stabte in Chorafan entriffen. Statt Lettere ju unterftuten, bette er ben ihm gleichfalls perbachtigen Mi 36n Sufein, ben Statthalter von Farfiftan, gegen Jatub, inbem er jebem von Beiben, in ber Soffnung, fie murben fich burch einen langen Rrieg gegenseitig fcmachen, Die Stattbaltericaft von Rerman perlieb. Bafub trug aber ohne großen Berluft ben Sieg bavon, nahm Mli gefangen und brang bis Schiras por. Er begnügte fich jeboch mit bem Befite pon Rerman, und gestattete bem Chalifen, an Mi's Stelle einen anbern Statthalter pon Farfiftan ju ernennen. Dftperfien mar aber fo gut als losgeriffen vom Chalifate, und balb feste fich auch in Egypten eine Familie feft, bie faum noch einen Schein pon Untermurfiafeit bemahrte, namlich bie ber Tuluniben, benn noch unter Almutag murbe Ahmeb 3on Tulun, ber erfte Fürft aus biefem Geichlechte, jum Statthalter pon Cappten ernannt.

Mutag wurde, trot seiner verwerstlichen Politik, trot seinem schiechten Charatter und allem Unheil, welches er über bas Reich brachte, das an allen Enden von Rebellen durchzgogen ward, so langebuldet, als er die Habgier seiner Söldlinge befriedigen konnte. Dies wurde aber, zu einer Zeit, in welcher nichtere größere Provingen

unabhängigen Fürsten gehörten, Andere, wie ein Theil von Spiren, Mejopolamien und Versien, von Redellen bejeht waten, wieder Andere von selbsstädigen Skupstlingen verwaltet wurden, die nur sich und ihre Freunde bereicherten, aber nicht daran dachten, die Staatstass zu fällen, immer ishwieriger. Als Wutaz den rächfändigen Sold ber fremden Aruppen nicht bezahlen fomtet, rotteten sie sich zusammen und drangen gegen das Schloß vor. Die Redellen wollten sich zwarmte einer abschäckgene Summe von 60,000 Dinaren begnügen, die sinnen der Chalife zusagte, weil er hosse sie Mutaz, der die Verläuser die eine Mutter, welche viele Schäse verdorgen hatte, würde sie ihm erschässfielt. Als er sich aber getäusigt sah, wurde er zur Abdantung genötsigt (13. Juli 860), und in ein unterrichisses Gewölke gebracht, wo er, in einem Alter von 24 Lagberen, nach dere Lagen versämnachtet.

Die Meuterer, an beren Spite Salih ftanb, mahlten Muhtabi, ben Cohn Bathit's, jum Chalifen, ber bisber ein gurudgezogenes Leben geführt hatte, und pon bem fie hofften, er werbe fich als blinbes Bertseug pon ihnen leiten laffen. Gie hatten fich aber geirrt, benn er mar ein eben fo fluger als energifcher Mann; bennoch unterlag er, ebe ein Jahr verging, im Rampfe gegen bie Ufurpatoren, weil er bei ben Arabern, bie er, nicht weniger als fich felbft, von ben Fremblingen befreien wollte, nicht bie verbiente Unterftugung fanb. Die Ginen faben bem Rampfe mit Gleichgultigfeit au und die Andern ichaarten fich um Aliben, die wieder in verschies benen Provingen: in Tabariftan, in Egypten, in Rufa und in Bagrah ihre Unfpruche erneuerten. Go fonnte er es nicht hinbern, baß gleich bei feinem Regierungsantritt Galih bie Mutter bes Mutas aller ihrer Schate beraubte und beffen Begier und Staatsfecretare foltern ließ, bis fie ihren Qualen unterlagen. Salih erhielt aber feine gerechte Strafe burch Mufa 3bn Bogha, ber, fobalb er von ben Borfallen in Camira Runde erhielt, mit feinen Truppen aus Berfien, mo er Albien und andere Rebellen befampfen follte, jurudtehrte, und von ihm Rechenschaft verlangte. Salih verbarg fich, und ba man glaubte, ber Chalife tenne beffen Aufenthaltsort und marte nur eine gunftigere Beit ab, um ihn wieber an bie Spite ber Regierung ju ftellen, rotteten fich bie Turten im Balafte Mufa's jufammen und wollten Duhtabi entthronen, mas jeboch Babtial,

einer ihrer einflufreichen Rubrer, ju verbindern mußte. Der Chalife felbft trat bann im Tobtengewande, bas Comerbt in ber Sand, in bie Mitte ber Rebellen, betheuerte, bak er nicht miffe, mo Salib fich aufhalte, erklärte aber gugleich. baß er bereit fei gu fterben, jeboch nicht eber, bis er von feinem Schwerbte feinen Gebrauch mehr machen tonne. Diefe muthige Sanblung imponirte ben Rebellen fur ben Augenblid, boch nach wenigen Tagen brach neuer Aufruhr aus. Indeffen wurden Broclamationen an bas Bolt fur ben Chalifen gegen bie Turten verbreitet, auch erhielt er eine Deputation pon mehreren Borftabten Bagbad's, welche fich erboten, ihn gu beschüten, wenn er fie militarifc organifiren und ihnen gleichen Golb wie ben Türfen begablen wollte. Dafür verlangten fie, bag fomobl Salib als Dufa über ihren Befit Rechenschaft ablegen, bann aber auch begnabigt und wieber in ihre Memter eingesett werben follten. Der Chalife nahm biefe Bebingungen an, ba aber Galih bennoch nicht jum Borichein fam, glaubten beffen Unbanger in Bagbab, ber Chalife halte ibn gefangen, fie gogen baber nach Camira, plunberten unb tobten por bem Chalifenpalafte. Muhtabi mußte jest burch Mufa bie Rebellen aus einander treiben laffen und fich gang in bie Arme biefes Türten merfen, ber bann fpater auch Galih auffand unb alsbalb enthaupten lieft. Gobalb inbeffen Dufa fich wieber aus ber Sauptftadt entfernt hatte, um gegen ben Rebellen Mufawir in ber Gegend von Mogul gu fampfen, fnupfte Duhtabi neue Unterhandlungen mit Bagbab an, wo auch viele Turfen lagen, welche Unhanger Salibs maren. Auf Berlangen biefer Turten ließ er guerft Mufa's Bruber, welcher in Samira war, enthaupten und ertheilte bann Babfial ben Befehl, auch Dufa aus bem Bege gu raumen und ben Oberbefehl über bie Truppen zu übernehmen. Babfial magte es aber nicht, biefen Befehl ju vollziehen, fah vielleicht and ein, baß ber Chalife nur einen Turten burch ben Anbern vernichten wollte, und daß die Reibe fruh ober fpat auch an ibn fommen murbe. Er theilte baber Dufa bas erhaltene Chreiben mit, und ging auf beffen Rath felbit nach Bagbab, um bem Chalifen vorzustellen, wie gemagt es mare, ben von ibm ertheilten Befehl zu vollzieben, fuchte aber gugleich, unter ber Berficherung volltommenfter Treue unb Singebung, eine Belegenheit, ihn vom Throne gu fturgen. Dubtabi

war inbessen nicht so leicht zu käusigen. Babsial wurde bei seiner Antunit in Samtra versätzte, und als seine Kreunde fich vor bem Balaske des Chalssen zusammenrotteten und seine Befreiung stürmisch sorberten, ließ er ihn enthaupten und das Haupt unter die Meuterer werfen. Er trat dann selbst heraus, in der Mitte einer Anzahl Arader, kerfer und Behondländer, und belich 1000 Türken, welch zur Partei Baltis gehört hatten, schoffen sich ihm an. Die Stammerwandlichaft trug jedoch bet Letteren den Siez über den Parteithaf davou. Sie gingen zu den metterischen Arten über und die Krigen Truppen des Shalisen ergrissen alsbalb die Flucht. Muhtadi wurde sich genommen und zur Abdantung ausgesordert, und als er sich weigere, ernordet. (21. Kund 870.)

Almutamib, ein Sossi Mutamasstils, welcher gum Shalfen ershoben ward, war zwar ein vergnügungslächter, wenig begabter Mann, doch sam das Chalifat unter seiner Rezierum wieder zu größerem Anieben, denn sattlich regierte sein wackerr Bruder Almuwaffal, der es verstand, den Altren, die unter sich sichtlich ward, die Gewalt zu entreißen, mas ihm schon doburch leichter ward, die Gewalt zu entreißen, mas ihm schon doburch leichter ward, das die Bewalt zu entreißen, mas ihm schon doburch werde, wo die farke Bewolkerung welcher nach Bagdad verlegt wurde, wo die stark Bewolkerung der Stadt es mit den Perfern und Abendländern bielt, nelche dem türflichen Ascaiment nicht fold waren.

War aber auch der Hof und Neitbeng nicht wie früher mehr es Schauplag von Aufruhr und Meutert, so wurden dog nahry fammtliche Produzen der Reichs von Emperungen verschieben Prätenbenten (Allben), Demofraten (Charibjiten), wideripenstiger Statthalter und Uliurpatoren jeder Art heimgelugt. Denn Besten per beröften die Zuluniben das Richy, von Ohen die Saffartben, im Süden und Nordosen währelse die Kried, von Ohen die Saffartben, und im Nordon wöhrelse hausen wirkliche und angebliche Allben, und im Nordon wöhrelse in Aus wie Aufwarfalt, der mit großen Sertschertugenden Tapferfeit und Feldherrntalent verband, vermochte es, allen diesen Aus wie der die Verlägertugenden die Spihe zu bieten und den Thron seiner und geachtete, alse er vor ihm war, auf seinen Sonn zu verreche

Ahmeb Ion Tulun, beffen Ernennung jum Statthalter von Egypten ichon früher erwähnt wurde, fiel, nach mehreren glücklichen Kriegen gegen Aliben und Aghlabiten, mahren Duwaffaf in andere

Rriege verwidelt mar, in Sprien ein, befeste Damaet, Simf, Samah, Saleb. Antiodien und Tarfus. Sierauf wendete er fich nach Defopotamien, nahm Raffah und harran, und mare ohne Rweifel noch weiter vorgebrungen, wenn ibn nicht eine Emporung in Canpten. an beren Spite fein eigener Sohn Abbas ftanb, gur Rudfehr genothigt batte. Abmeb batte mobl eingeseben, bag, um in Cappten unabhangig gu fein, er auch Sprien befigen mußte; barum hatte er ben gunftigen Moment bafur rafch ergriffen, um fo mehr, als er mobl mußte, baf ber Chalife ihn entfeten wollte. Aber bie Emporung feines Cohnes feffelte ibn mehrere Jahre in Caupten, und ba Mumaffat ingwifden gegen andere Rebellen bebeutenbe Bortheile erfochten hatte, fo fonnte er leicht vorausfeben, bag er balb feine gange Macht gegen ihn wenben murbe. Um biefe Gefahr abzumenben, lub er ben Chalifen, ber auf feinen Bruber eiferfüchtig mar, weil er alle Macht an fich geriffen hatte, ein, fich ju ihm gu begeben, und bann, unter bem Schute feines Beeres, fich wieber felbft ber Regierung zu bemächtigen. Mutamib nahm bas Anerbieten an, unb icon war ber Tag bestimmt, an welchem er ju ben Egyptern nach Rattab flieben follte: aber bie Sache blieb nicht acheim, und auf Mumaffals Befehl murbe ber Chalife in Mofiul angehalten und nach Camira gurudgebracht. Abmeb benütte biefen Borfall, um Mumaffat ale einen Ufurpator barguftellen, ber bem Chalifen Gewalt anthue und daher nicht wurdig fei, fernerhin als Thronfolger anerfannt ju merben, mabrend anbererfeits Mumaffat feinen Bruber nothigte, Ahmed von allen Rangeln berab als Rebellen verfluchen gu laffen.

Schmerzlicher als biefer Bannstraßt war für Ahmed der Berluft von Raklaß und von Tarjus, hier durch einen Bolksaufstand gegen leinen Präfekten, und dort durch Berrath seines eigenen Gowerneurs, ber zu Muwassaffa übergine, Er begad fich selcht noch einmal nach Surien, wurde aber krant und flarb im solgenden Jahre. (Mal 884).

Unter seinem Sohne und Rachfolger Chumaruseh ging Sprien bald verloren; sein wackere Feldherr Sald, der Metahid, dem Sohn Musoffak, in Valetinis assum, des swar wieder, nud nochmals wurde der Krieg nach Mesopotamien hinüber getragen, wo Chumaruseh sich die die des Sohnes des Schaffen behauptete. Unter dem solgenden Challien aber opferte der vernstaugunsssischist Zufuntde

feine Gelbftftanbigfeit bem eitlen Ruhme, Schwiegervater bes Chalifen ju werben, und verpflichtete fich ju einem jahrlichen Tribut von 300,000 Dinaren. Rach feinem Tobe (Febr. 896) ging bie Berrichaft ber Tuluniben einem rafchen Untergange entgegen. Gein altefter Sohn Djeifch tam in Folge einer Berichwörung noch in bemfelben Jahre um. Gein zweiter Sohn Sarun mar ein Spielball feiner Relbheren und Besiere, bie um bie Freundichaft bes Chalifen buhlten. Er mußte (899) Defopotamien und bie Grengfeftungen raumen und einen noch größeren Tribut entrichten. Unter Almuttafi fiel auch Sprien von ihm ab. und als er bem Beere, bas ber Chalife nach Canpten fanbte, entgegenziehen wollte, fam er bei einer Meuterei unter feinen eigenen Truppen um. (29. Dec. 904). Sein Dheim Scheiban, ber ben Dberbefehl übernahm, mußte, ba ein Theil feines Beeres jum Feinde überging, fich in die Sauptftabt surudichen, und fie nach swölf Tagen übergeben. Cappten empfing nun, bis jum Ginfalle ber Satimiben, feine Statthalter wieber aus Bagbab, bie balb Alles gerftorten, mas Ahmeb und Chumarujeh, melden Foftat und Rabirah viele große und icone Balafte und Moideen, und bas gange Land eine Angabl nüblicher und mobithatiger Werke verbantte, aufgebaut batten.

Noch herrschlüchtiger als die ersten Ausuniben, die nur nach bem ungestörten Bestige einiger Provingen trachteten, waren die Saffariben, welche sich offen gegen ben Chalifen selbst empörten und nahe baran waren, sich der Haupstadt zu bemächtigen.

Brafetten von Rei, ibm Abb Allah Affindjari auszuliefern, ber ibm bei feiner Beimtehr aus Rabul bie Berrichaft über Gebieftan ftreitig aemacht batte. Im folgenben Jahre fiel er in Farfiftan ein, wo ber Rebelle Mohammed 3bn Bafil fich gegen bie Truppen bes Chalifen unter Dufa 3bn Boaba behauptete, trieb Erfteren in bie Alucht und befeste bie bebeutenbften Plate biefer Proving. 3m Jahr 875 brang er nach Abmas por, obgleich ber Chalife, ber unmöglich einem Manne bie Serrichaft über alle Lanber zwifden bem Rarun und Drus übertragen tounte, ibn nur als Statthalter von Kars, Chorafan und Tabariftan anerkennen wollte. Er erflarte ibn baber öffentlich als Rebellen und Ufurpator und rief alle verfügbaren Truppen gusammen, um bie Sauptstabt gu pertheibigen, benn foon war Bafit verloren und Jafube Truppen ftanben nur noch einige Meilen von Bagbab. Jafub lieferte ben Truppen bes Chalifen, beffen Centrum Duwaffat befehligte, eine blutige Schlacht (April 876), und ichon neigte fich ber Gieg auf feine Geite, ale ber Reind burch frifde Truppen verftartt murbe, welche ben Musichlag gaben und ihn jum Rudgug nothigten. Jafub tonnte ben Rrieg im Beffen nicht weiter fortfeten, weil fich in Chorafan Abmeb 3hn Abb Mllah, ein Anhänger ber Tabiriben, gegen ibn erhob, ben er vergebens wieder ju verbrangen fuchte. Er wieß aber bemohngeachtet alle Friebensantrage bes Chalifen entichieben gurud und behauptete fich bis ju feinem Tobe (Juni 879) in Fars und Chugiftan. Roch als er auf bem Rrantenbette lag und fein Comerbt, einen Laib Brob, nebft einigen Zwiebeln, por fich hatte, fagte er einem Gefanbten bes Chalifen: "fterbe ich, fo hat bein Berr Rube vor mir; genefe ich, fo fann nur biefes Schwerbt gwifden uns enticheiben; ich werbe entweber fiegen und Rache nehmen, ober unterliegen, und wieber wie früher mit Brob und Awiebeln gufrieben fein."

Amr, Jafubs Bruber und Rachfolger, war weniger herrichjüchtig; er unterwarf fich dem Challien, begnügte fich mit der Beehnung der Länder, weder früher ichon Jafub verwaltet hatte, und luchte sich wieder in den Besit vom Chorasan zu segen. Sodald in bessen Muwosffat durch den Tod des Tusuniden und seinen Sieg über ist Aliben freie Jand hatte, forderke er vom Amr, daß er Fars und Chorasan räume und nur noch Statthalter von Kerman und Sedjestan bleibe, und als er sich biesem Befehle nicht fügte, wurde er von ben Kanzeln herab verslucht, später aber mit materiellen Wassen befriegt und sowohl aus Fars und Kerman, wie aus Chorasan vertrieben.

Den Sieg in Chorafan perbantte ber Chalife gang besonbers ber Sulfe ber Camaniben, welche aber balb bem Chalifate eben fo gefabrlich murben, ale es bie Saffariben gemefen. Unter ben Samgniben verficht man bas fürftliche Gefchlecht bes Afab 3bn Caman, welches feit Mamun mit ben bochften Aemtern in Transoraufen betraut warb. Raft, ein Entel Mjabs, mar Statthalter von Buchara. und er verbunbete fich mit Rafi 3bn Sarthama, ber in Chorafan für ben Chalifen und bie Thairiben gegen bie Bartel ber Saffariben fampfte. Unter bem folgenben Chalifen, als ber Samanibe Asmail. ein Bruber Rafire, Gerr von gang Transoranien mar, und Rafi ein Bunbnig mit ben Aliben folog, murbe ber Saffaribe Amr wieber jum Statthalter von Chorafan ernannt, bas er jeboch erft Rafi mit Gemalt ber Baffen entreißen mußte. Als biefer befiegt mar (896). vertrieb Amr auch bie Mliben wieber aus Tabariftan. Als Statthalter von Chorafan machte er jest auch auf Transoranien Anfpruch, bas früber immer von Chorafan abbangig war, und forberte vom Chalifen, bag er ben Samaniben entfete. Der Chalife gemabrte ihm fein Gefuch, fpornte aber qualeich Afmail gum Biberftanbe an, in ber Soffnung, baß fie fich gegenseitig ichmachen und ihm weniger gefährlich fein murben. Ifmail trug aber einen vollständigen Sieg über Amr bavon', nahm ibn felbit gefangen (901) und fanbte ibn nach Bagbab, wo er bis ju feinem Tobe eingeferfert blieb. Sein Enfel Tabir 3bn Mohammeb behauptete fich gwar noch in Gebieftan. aber auch Fars ging für bie Saffariben verloren. Imail vereinigte jest mit ber Statthaltericaft von Transoranien auch bie von Chorafan, Tabariftan und Diorbian, fo bag alle ganber gwifden ber fühmestlichen Rufte bes tafpischen Deeres und bem Jarartes unter feiner Bothmäßigfeit ftanben. Unter Almuftafi wurde er auch noch Statthalter von Rei, nachbem er bie bortigen Anhanger ber Mliben ju Baaren getrieben hatte. Ifmail hatte bem Chalifate fo große Dienfte geleiftet, bag bei feinem Tobe (907) fein Sohn Ahmed ohne Biberftand vom Chalifen als fein Rachfolger anerkannt murbe und auch Gebieftan ben Saffariben entreißen burfte.

Meber die Tuluniben noch die Saffariben wären bem Chaitat so gesährlich geworben, wenn nicht andere noch entschiedener Jeinde, ich zu gleicher Zeit gegen dassliche erhoben hätten. Bei Zenen handelte es sich am Ende boch blos um en Besth einer Provins mehr ober weniger, aber inmer unt unter Oberhoheit des Chalisen, während dies einen gänzlichen Umsturz der Jupatite der Mbaliben und die Gründung einer neuen aus dem Geschieden Will's erstrebten.

Aufer ben Aliben, welche in Tabariftan um biefe Beit berrichten. und pon benen, wie von Andern, welche in Caupten bie Tuluniben beunruhigten, icon fruber bie Rebe mar, machten auch Rachfommen Mi's in Rufa und in Mebing Anspruche auf bie Berrichaft, und nöthigten ben Chalifen, einen Theil feiner Beere gegen fie auszufenben. Dehr und langer ale alle biefe mirtlichen Aliben beschäftigte ben Chalifen, ober feinen Bruber Dumaffat, ber unter bem Ramen "Berr ber Benbi" befannte Mli Ibn Mobammeb, aus ber Gegend von Rei. Er gab fich fur einen Abkommling Mi's aus, und murbe Berr ber Benbi genannt, weil er viele afrifanifche Sclaven, welche bei ben Arabern Ben bi beifen, um fich verfammelte und ihnen bie Freiheit persprach. Er trieb fich (869) raubend und branbichabend in ber Gegend von Bagrah herum, ichlug mehrere Felbherrn bes Chalifen und bemächtigte fich im Jahr 871 ber Stabt Bagrah, welche er brei Tage ber Munberung Breis gab. Er murbe gwar nach wenigen Bochen wieber vertrieben, jog aber nach Chuziftan und verjagte ben Stattbalter bes Chalifen. Mumaffat felbft, ber im Februar 872 gegen ihn ine Felb gog, tonnte nur geringe Bortbeile erfechten, und erft in ben folgenden Jahren gelang es Dufa Ibn Bogha, ibn gegen ben perfifchen Meerbufen bin gu brangen. Als aber einige Jahre fpater bie Saffariben bie Sauptftabt bebrobten, bemachtigte fich ber Berr ber Benbi wieber bes gangen Gebietes gwifchen Bakrab und Bafit, und behnte feine Raubzuge bis nach Rabefia aus, im 3ahr 877 nahm er fogar Bafit. Erft nach bem Tobe bes Saffariben Jatub und ber Unterwerfung feines Brubers tonnte Mi mit Radbrud befampft werben, querft (879-80) von Mmutabbib, bem Cobne Mumaffats, bann von biefem felbit, ber bie Rebellen wieber aus Abwas vertrieb, bann immer weiter nach ben Munbungen bes Eufrats hin brangte. All 30g fich in bie fieste Stadt Almuchtarah gurück, welche an ben beiben Ustern eines großen Canala lag und burch volle Burgen, Gräben und Walle leicht zu vertseibigen war. Erst im Jahr 833 wurde bie Festung erstürmt und All; ber vierzehn Jahre lang ber Schrecken bes Chalifen und bes Jelams war, entbauptet.

Auch gegen die Sparihiten, welche das gange Gebiet von Mohal in ihrer Gewalt hatten, führte Muwassas sieh Krieg. Ihr Hauptling Musawir resdirtet in Habitsa, und nannte diese Stadt, wie Mohammed einst Mukaima, "Sith der Aussamberung". Er behnte eine Streissüge über Iras und einen Theil von Persien aus, wich größeren Seeren aus, sam aber nach ihrer Nücksep bald wieder zum Borschein und gewann innner mehr Anhänger. Erst nach sienen Zode (316—77), als Spastungen unter den Charibiten eintraten, die auch wieder Sprenr von Mohal geworden waren, sonnten die Aruppen des Chalifen sie im Jaum halten, doch brandschaften sie Mohal nachmaß im Jahr 892.

Roch bleibt uns ein anderer Rebelle ju ermabnen übrig, ben auch Mumaffat befriegte, ber aber nichts mit ben Charibjiten gemein hatte. Diefer mar Ahmeb, aus bem Gefchlechte Abu Dulaf's. Der Uhnherr Abu Dulaf, beffen eigentlicher Rame Rafim 3bn 3fa mar. lebte in Rarabi, einem perfifden Stabtden gwifden Samaban und Igpahan. Er hatte, wie icon früher ermahnt, guerft für Emin gefampft und fpater gurudgezogen gelebt, bis ihn Mamun begnabigte. Er mar burch Gelebrfamteit, Tapferteit und Freigebigfeit fo berühmt, bag bie erften Dichter jener Reit ihm Lobgebichte wibmeten. Schon Abu Dulaf genoß fürstliches Unsehen in einem Theile bes perfifchen Brafs, und eine gleiche Stellung nahm, nach feinem Tobe (840), fein Cobn Abb Magig ein, ber auch unter Muftain von Bafif gum Brafeften von Abpahan ernannt murbe. Als fpater Mufa 3bn Bogha an Bagife Stelle trat und Abb Mlagig entfeste, leiftete er Biberftand, ba er aber von ben Truppen Mufa's gefchlagen murbe, und fich nicht in Akvahan behaupten konnte, flüchtete er fich ins Bebirge, unterhandelte bann mit Dufa, ber ibn wieber gum Brafelten von Rarabi einsette. Auf Abb Alagig folgte (873-74) fein Cohn Dulaf, bann (878-79) bes Lettern Bruber Ahmeb, ber einen

13

großen Theil des persissen Jacks eroberte, mehrere Jeldherrn des Chalifen issiug, und erft im Jahre 899, als Nuvassial felhs an der Spite eines Interta Herres bermags und Karabh sleigte, unterwarf er sich und wurde nicht nur begnadigt, sondern auch wieder in sein früheres Amt eingesetz, weil Kumossial sich überzeugt batte, daß die Knfänzligische der Revöllerung an dieses Selchsecht gewis war, daß jeder andere Präsett sortgesetz Empörungen zu unterdrücken haben wirde. Umwert der die Knfänzligische Knfänzligische

Die Brantiner benutten alle biefe innern Wirren im iflamitiichen Reiche ju wiederholten Ginfallen in moslimifches Gebiet, boch tonnten fie weber Tarfus, noch Germanicia, Abana und Malatia nehmen. Mumaffat felbft tonnte an biefen Rriegen fich nicht betheis ligen, in welchen bier und ba auch bie Araber bie Offensipe ergriffen bie Raubguge vergalten, ober bem Feinbe burch ploglichen Ueberfall großen Berluft gufugten. Er mar, wie mir gefeben, gu febr von innern Emporungen in Anspruch genommen, und brachte bie letten Lebensighre auf bem Krankenbette gu. Rach feinem Tobe (Juni 891) behandelte fein Cohn Abu-l-Abbas, ber nachherige Chalife Mutabbib, ben Chalifen Mutamib, ben er ichon langft nicht weniger als fein Bater bevormundet hatte, gang wie einen Gefangenen, und nothigte ihn, ftatt feinem Sohne Djafar, ihm felbst als Thronerben bulbigen ju laffen. Mutamib ftarb am 15. Oftober 892, nach Ginigen an einer Inbigeftion, nach Anbern an Gift, bas ihm, auf Anftiften Mutabbibs, beigebracht murbe, welcher boch noch fürchten mochte, ber Chalife tonnte wieber auf feine frubere Bestimmung gu Gunften feines Cohnes gurudtommen.

Da wir ber leichten Uebersicht willen die Geschichte ber Tuluniben, Saffariben und Samaniben, sowie bes Geschlechte Abu Dulafs, bis über bas Chalifat Mutabhibs hinaus verfolgt haben, so bleibt uns nur noch das Berfältnis des Spalifats zu den Chariditen, zu den Sambaniben und Sahiten zu erwähnen übrig, ehe wir zu den Miben übergeben, deren Untriede, während der gangen Dauer der Regierung Almutabhids, einen immer drohenderen Charafter annahmen.

An der Spise der Charibjiten in Mesopotamien fland Harun Ibn Abb Allah. Während er aber gegen einen andern Sparibjiten im Aampse war, ridde der Spalis gegen einem Arbeiten Jamban Ibn Hamben aus, welcher von dem mächtigen Stamme Aaghlab unterflützt wurde, und als er diesen designt heite, (1984) wurde Jarun selbst angegriffen, und von Husein, einem Sohne Hambands, gesarun selbst ausgeriffen, und von Husein, einem Sohne Hambands, gesarun sein Bandba im Gesantlie war, wurde durch die Fürflich eines Sohnes begnadigt, und von dieser Zeit an nahmen die Jambaniben einen hoßen Rang am Hose von Bagaba ein.

Die fleine Dynaftie ber Gabitten hatte in Abferbeibign und Armenien ihren Sig. 3hr Ahnherr Dimbabe Abn Cabi. aus Transpranien, befleibete icon unter Mutawaffil vericiebene bobe Member und zeichnete fich als Felbherr im Rriege gegen bie Aliben aus. Er ftarb ale Statthalter von Ahmag im Jahr 879-80, und binterließ zwei Gobne: Afidin und Jufuf. Erfterer fampfte unter Mutamib balb für balb gegen bie Tuluniben, und murbe nachber jum Statthalter von Abferbeibjan ernannt. Jufuf, welcher an ber Spite einer fleinen Truppenabtbeilung ftanb, bie er nach Seimarg führen follte, begab fich ju feinem Bruber, ber (297) bem Chalifen Mutamib ben Gehorfam auffunbete, boch im folgenben Jahre fich wieber unterwarf. Erot feiner Emporung, und obgleich er fpater fich auch noch burch Lift bes nörblichen Suriens und Camtens gu bemachtigen fuchte, mas ihm aber nicht gelang, blieb er boch bis ju feinem Tobe (301) Statthalter von Abferbeibjan. Rach feinem Tobe übernahm fein Sohn Dimbabs biefe Stelle, murbe aber pon feinem Obeim Jufuf verbrangt, welchen auch ber Chalife anerkannte. Auf bie Emporung Julufs, fowie auf feine Rriege gegen ben Chalifen Duttabir und gegen bie Rarmaten, werben wir im folgenben Rapitel anrudtommen.

Die Miben, welche unter Ulmutabhib und ben folgenben Chalifen

ben Abbasiben die tiefsten Wunden schlugen und schließlich ihr Reich spalteten, sind die Jömaeliden, welche die Karmaten und die Onnastie der Katimiden erzeugten.

Unter ben Ismaeliben ift biejenige ichitifche Gette gu verfieben, welche Asmail, einen Urentel Mi's in fiebter Linie und feine Radtommen als bie mabren Imame anfieht. Wir baben icon fruber gefeben, baf bie Lehre von ber Bieberfebr unter ben Schiiten alt ift. Man fprach zuerft von ber Bieberfehr Dobammebs, ber bis babin Ali ju feinem Begiere eingefest haben follte, bann von ber Mis, beffen Stelle einer feiner Cobne ober Entel pertreten mufte. Um aber je nach Umftanben biefen ober jenen Aliben als 3mam erflaren zu tonnen, und ingwijden felbft bie Schitten nach Belieben leiten ju burfen, erfanden bie Jomaeliben, nach bem Tobe Jomails, eine neue Lebre. Sieben Imame, fagten fie, maren berufen, öffentlich ju lebren, nach benfelben aber, bis jum Giege bes mabren 3mame, follten bie 3mame, um nicht von ben herrichenben Ufurpatoren verfolgt ju merben, ein gurudgezogenes Leben führen, und an ibrer Stelle ibre Miffionare thatig fein. Es murben nun formliche Miffionefdulen gegrundet, in welchen bie ichitifden Dogmen weiter ausgeführt und Boglinge berangebilbet werben follten, bie für beren Berbreitung forgten.

Die michtigste Aufgabe des Missenster war, darzuthun, daß odt nur den wahren Jamanen die Schlüssel zur Lösung aller respectiven gehen missen der Aufgelen Argen anwertraut habe, dog bie innere Vedeutung des Zelams immer mehr verlaren gehen müsse, die die Nochfommen des Propheten, die berechtigten, von Godt erseluchten Haufte des VerMissons die Ulturvatoren vom Thome gestürzt haben würden Der Missonsfolk, durch die Kingenorsene schwierige Koransssellen und duntse sollte, durch allesel hingeworfene schwierige Koransssellen und duntse Gandwarf verschieden, die Kissonsfolk die Kingenorsen der Verschieden, die Kissonsfolk die Kingenorsen der Verschieden, die Kissonsfolk die Kingenorsen der Verschieden die Kingenorsen der Verschieden, die Kingenorsen der Verschieden, die Kingenorsen der Verschieden die Verschi



luften follte. Folge biefer Lehre mar auch, bag bie Gingeweihten nicht mehr ben Borfdriften bes Rorans, benen ein gang anberer Sinn gegeben murbe, nachzufommen brauchten, und biefer Umftanb führte ihr alle Freigeifter gu, und alle Diejenigen, benen bas islamitifche Gefet läftig mar. Dan gieng aber naturlich bei biefem Befehrungefnftem nur ftufenmeife gu Bert, je nach ber Beiftesrichtung, ober bem Grabe ber Bilbung und hingebung bes Profelyten. Schwachfopfe, welche geneigt maren Bunber ju glauben, ließ man bas Bieberericheinen Jomails erwarten, ben Freibentern ftellte man vor, bag er burch bie von feinen Betreuen geprebigte Lehre fich alltäglich offenbare und geiftig mit ihnen vereine. Go murben Freigeifter, welche bie Religion nur als einen Saum fur bas gemeine Bolt aufaben, mit religiofen Schmarmern gugleich gewonnen. Den Juben murbe ber erwartete 3mam als Deffias, ben Chriften als Paratlet bargefiellt, und ben Anhangern bes Parfismus ichilberte man ben Aslam als eine noch ber Berpolltommnung beburfenbe Religion, beren Grundguge mit ber Lehre Boroafters in Uebereinftimmung gebracht werben follten.

Abb Allah 3bn Deimun, beffen Bater icon als Schitte unb Freigeift befannt mar, grunbete eine folde Diffioneichule, in melder allegorifde Interpretation bes Rorans, in Berbinbung mit Geelenmanberung, Infufion ber Gottheit, und Erwartung eines Meffias (Mabbi) aus Alibifdem Gefdlechte gelehrt murbe, und trieb fich felbft als Miffionar in verfchiebenen Provingen bes Reichs unter bem Chalifate Mamuns herum. Gein Cohn feste bas Diffionswert fort und befehrte unter Anbern Samban 3bn Michath Rarmat ju feiner Lebre, ber fur ihre Berbreitung in 3raf thatig mar, mabrend Andere fie nach Sprien und nach Babrein trugen. In Sprien wurden bie Rarmaten unter Almutabhib gefchlagen, fie behaupteten fich aber in Bahrein, und brachten fogar ben Truppen bes Chalifen, bei Bagrah, eine Rieberlage bei. Auch in Jemen faßte bie Sette ber Asmaeliben feften Ruft, und pon bier murben Miffionare nach Afrifa geschickt, um auch bie bortigen Berberftamme fur bie Aliben ju gewinnen. Bu ben Diffionaren aus Jemen geborte Abu Abb MIlah Safan 3bn Uhmeb, welcher fpater bie Nahlabiten fturgte und ben Katimiben Obeib Allah auf ihren Thron feste. Seine

Rieberchjung unter ben Berbern, welche ben Grund jur Zheilung und Schwädzung bes Neichs legte, fallt aber noch in das Chalifat Mutadhibib's, ber als herricher feinerfeit Berantassiumg deut gab, benn er war rechtgläubig, tapfer, gerecht und spariam, und hinterließ, als er starb, (5. April 2029) die Schafkammer in gutem Stande, dopliech er manche lätfige Eleuer aberkönff katte.

Almuttafi, der Sohn und Nachsolger Almutadhib's, mußte, sofier den Alfren belieg, gegen die Karmaten in Septen, die aufs Keite Damasst und Haleb bedroßten, Simb, Jamah, Walbet und andere Städde ison außgepländert hatten, bedeutende heere auseinden, und erst im Jahre 904 wurden sie von dem Zeldherru Mogammed Idn Silleiman besiegt, der dann ball darauf die Zulumiden auß Cgypten vertrieb. Sie sieden zwar im Jahre 906, als der nochmalige Idssall Soyptens die Seere des Galisien in Anspruch nahm, unter einem andern Führer abermals in Syrien ein, wurden aber, de bald darauf Egypten wieder untermorfen wurde, in die Kluds geschagen.

Andere Karmaten beunruhigten das Gebiet von Aufe, und wagten es sogar einmal an einem Jestage in der Stadt seibt unter dem Rufe, "Rache für Husselin!" die Truppen des Statipalters anzugreisen, die sie jedoch, sokald sie sich geschmantlich gatten, aus der Stadt verjagten. Sie trieben sich dennen der Gegend von Andesia herum, schlugen mehrere Generale des Chalisien, plünderten die große Klügerfarawane aus, welche von Metfa zurückfann, erschlugen Wähner und blieder als Gesagnen mit sich sort, erft im Jahre 907 wurden sie von den Truppen des Chalisien zu Kauten gerichten, nachbem ihr häuptling Zakarujeh, den sie wie eine die Gott vereckfert, nachbem ihr häuptling Zakarujeh, den sie wie eine die Gott vereckfert, derwundt und gesagen von

Wir bürfen indessen zur den allen biesen Vorfallen die Nacht ber Karmaten nicht zu hoch anschlagen, auch die Regierung nicht des Schwicke anslagen. Wo es zu rauben galt, waren stels die Lebuinen bei der Hand, gleichiel do ihr Jührer Sunnite oder Schitte war, ob christliche Raramannen noch Jeruslalen, oder mossimische nach Meta pügerten. Die Aruppen des Spalisen hatten außerdem in Melopotamien und im peristhen Jras fortwährend gegen aufrühreiche Kurdenstämme zu fämper, und der Samantie Jimaid geriebt

burch zahlreiche, in Transozanien einfallende Turkomanen, in solchen Schrecken, daß er in Bagdad Truppen werben ließ.

Richt geringe Opfer erheischte endlich auch ber Rrieg gegen bie Busantiner, ber unter bem Chalifate Almuftafi's taum unterbrochen murbe. In ben erften Jahren machten bie Bugantiner Ginfalle in moslimifches Gebiet und brangen einmal fogar bis in bie Rabe von Saleb vor, andrerfeits laubete eine arabifche Flotte vor Theffalonich, bie Landungetruppen erfturmten bie reiche und blubenbe Ctabt, machten 5000 Mann nieber, ichleppten eben fo viele Gefangene und unermegliche Schate mit fich fort. Auch fielen im Jahre 907 arabifche Laubtruppen in Rappabocien ein, brangen bis Ronieh vor und führten ben griechischen Feldberen Andronicus mit fich fort, worauf bann bie Bmantiner um Frieben gebeten haben follen, fo bag Muttafi bei feinem Tobe (13. Mug. 908) mit Bufriebenheit feine Blide nach allen Geiten bin werfen tonnte, benn er mar allenthalben aus fdwierigen Rampfen als Sieger bervorgegangen. Das Chalifat fant nach feinem Tobe um fo tiefer, als fein Bruber und Rachfolger Muttabir erft breigehn Jahre alt mar, und fomit Balaftintriquen, Bolfstumulte, Golbatenemeuten und Saremswirthichaft wieber an bie Stelle einer georbneten Regierung und eines felbftanbigen. energifden Berridere traten.

## III. Ganglider Berfall bes Chalifats. Bon Almuttabir, bis jum Eingug ber Bufiben in Bagbab.

Obgleich Almuttabit, ober vielmehr sein Bormund, ber Bezier Abbas Ihn Qulein, bei seinem Regierungsantritte, alles aufbot, um sich populär zu machen, bilbete sich doch dat eine Bartei, an beren Spige mehrere Generäle standen, gegen ihn, nedige den Bezier ermorbete und Abd Mach, einen Sohn des Chalifen Mutaz, der als Gelehrter, Kedner und Didger in sochen Ansteine Natura, der abseltigen ausrief. (18. December 1908). Die Verschworenen zogen dam gegen dem Paula Mutazier, um ihn zur Abdantung zu natistigen, die Thore waren aber geschlossen, und wurden von den Stlaven des Espatien, an deren Spige Muris kand, harthäckig verschiedet, des siene nach worftlindenen Rauwer wieder abieden mutenen. Moh siene nach worftlindenen Rauwer wieder abieden mutenen. Moh

Mab, welcher fich perbarg, murbe aufgefunden und hingerichtet, bie Saupter ber Berichwörung murben jeboch jum Theil begnabigt. Muftabir blieb nun bis jum Jahre 929 in unbeftrittenem Befige bes Thrones, war aber immer nur bas Werfzeug feiner Begiere ober feines Sarems, meldes auf bie Babl berfelben großen Ginfluß übte. Die beften Begiere murben balb mieber entfett, wenn fie fich weigerten, burch Confiscationen und andere Gewaltmafregeln ben Staateichat ju fullen, um Frauen, Gunuden, Gangern und Boffenreifern ein unviges Leben gu bereiten, und bem Chalifen und feinen Soflingen bie Mittel gu bieten, unermegliche Cummen gu verschwenben. Die in Ungnabe gefallenen Besiere murben gewöhnlich eingeferfert und häufig ihren Reinden verlauft, bie fie bann nach Bergeneluft foltern burften. Diejenigen Begiere aber, welche gewiffenlos genug waren, um bas Bolf auf Roffen bes Sofs zu mikbanbeln, murben burd Aufftanbe genöthigt', ihren Boften wieber ju verlaffen. Ru ben beffern Begieren, unter beffen Begierat Muftabir abermals vom Throne gefturzt werben follte, gebort ber auch als Dichter und Grammatifer berühmte 3bn Mofla, mit beffen Berion und Stellung übrigens bie Auflehnung gegen ben Chalifen in feinerlei Begiebung Beranlaffung ju biefer Emporung maren Bermurfniffe swifden bem Boligeiprafeften Ragut und barun Ibn Gharib, einem Better bes Chalifen, welche in Schlagereien ausarteten, bei benen ber Chalife gu Gunften bes Erftern hatte einschreiten follen. Ragut fucte Abb Allah Ibn Samban und Munis, ben Dberbefehlshaber ber Truppen, für fich ju gewinnen, und ließ Lettern glauben, ber Chalife gebe bamit um, ibn gu fturgen, und Sarun an feine Stelle ju feben. Munis fanbte bem Chalifen ein Schreiben, in welchem er bie Entfernung Saruns und bie Ruderftattung von Staatsgutern verlangte, welche an Soflinge und Frauen verichentt worben maren. Der Chalife aab nach und empfiena allein, bei offenen Thoren, Munis und fein Gefolge. Diefer ließ bann ben Balaft pon feinen Leuten bewachen und fehrte in feine Wohnung gurud. Abb Allah und Nagut fuhren aber fort, die Truppen und bas Bolf gegen Muftabir aufzuwiegeln, und nothigten Munis, an einer Berathung über eine neue Chalifenmahl Theil zu nehmen, und an ber Spige von etwa 12,000 Reitern gegen ben Chalifenpalaft gu gieben. Schon maren bie hauptthore bes Schloffes erfturmt und bie Solbaten in bie innerften Gemacher gebrungen, als Munis, mahrenb bie Sieger morbeten, plunberten und Frauen ichanbeten, in bas Bimmer eilte, in welchem Muttabir fich befand, und mit ihm burch eine Sinterthure in feine Bohnung gieng. Inbeffen murbe Muttabir bes Thrones verluftig erflart und jur Abbanfung genothigt, und fein Bruber Rabir jum Chalifen proclamirt. (11. Marg 929). Bahrend aber bie Spigen bes Reichs bem neuen Chalifen ihre Sulbigung barbrachten, mar Munis, ber mohl einfah, bag er von Ragut und Abb Allah bintergangen und migbraucht worben war, für eine Restauration thatia, mas ibm um fo leichter marb, als Ragut, bei Uebernahme bes Amtes eines Oberftfammerers, bas regulare Fugvolf frantte, inbem er es aus feinem Lager por bem Balaft verbrangte, und biefen Blat ben ibm ergebenen Truppen anwies. Die ungufriebenen Solbaten fturmten, auf Munis' Anftiften, gegen ben Balaft und verlangten eine Erhöhung ihres Golbes und Borausbegahlung auf feche Monate. Ragut, ber nicht im Ctanbe mar fie gu befriebigen, fuchte fie vergebens zu beschwichtigen, er wurde festgenommen und getöbtet, und auch Abb Allah fiel in ihre Sanbe. Gie jogen bann por bie Wohnung Munis', riefen Muttabir wieber jum Chalifen aus, und führten ihn im Triumphe in feinen Balaft aurüd.

Durch die Restauration wurde indessen der Spalife abhöngiger als zwor von den Truppen, die sortwährend neue Forderungen an ihn stellen, jedem Gestje Hohn sprachen, die Gerichte zu ihren Wertgugen machten, und in ihrer Jadgier selfst fromme Stiftungen anzugereisen wagten. Eine Aussierei zwischen einzelnen Soldateu des Juhvolff und der Reutstellen der Keiterei, welche zu einem sormlichen Kannyse aus-artete, dei welchem Vesterer die Derhand behielt, brachte der Regierung wenig Vortsteil, denn es dauerte nicht lange, for totten die Reiter eben so gebieterisch auf, als vor ihnen die reguläre Insanztete, welche bis auf die Regeralbsfeilungen ganz ausgefost und zum Theit ausgefortet warb. Reute Untrußen erzeigt aus hab das Zerwärfniß zwischen Munis und dem Poliziepräsetten Mohammed Ibn Jakut. Munis verlangte vom Edictien der sich unter webe, der nicht willkafern wurde.

und sammelte alle Ungufriedenen um fich, bie balb fo gahlreich waren, baß ber Chalife boch endlich nachaab und Dobammed nach Berfien ichidte. (August 931.) Es bauerte aber nicht lange, fo gerfiel Munis auch mit bem Begier Sufein 3bn Rafim, und ba ibm wieber hinterbracht murbe, ber Chalife fuche ihn au fturgen und harun 3bn Gharib fowohl als Mohammed 3bn Jafut gurudgurufen, verließ er abermals bie Stadt (Januar 932), foling fein Lager außerhalb berfelben auf, und ließ burch feine Leute bie Bobnung bes Begiere auspfündern. Muttabir blieb indeffen auch nicht unthätig, er theilte Gelb unter bie Truppen aus und erhöhte ihren Golb, auch ritt er mit feinen Gohnen burch bie Stabt, forberte bas Bolf auf, jur Erhaltung ber Rube beigutragen, und murbe überall mit Jubel begrußt. Als Munis mertte, bag man in Bagbab wenig Sympathie fur ihn hatte, ichidte er feinen Abjutanten jum Chalifen und ließ ihn verfichern, er habe bie Stadt nicht in aufruhrerifden Absichten verlaffen, fonbern nur aus Beforanif, er möchte in bie Sanbe feiner Feinde fallen. Der Chalife hatte nun fich entweber mit Munis ausfohnen, ober ihn fogleich, an ber Spige feiner Truppen, angreisen follen, benn er batte faum 2000 Mann bei fich. größtentheils Reger, Stlaven und abtrunnige Rarmaten. Es geichah aber feines von Beiben. Der Bote murbe mighanbelt und eingefertert. Munis felbft blieb aber unangefochten, er tonnte in Samira Belb fammeln, bann unbeläftigt mit feinen Leuten nach Tefrit gieben und von ba nach Dogul, weil er hoffte, bei ben Sambaniben, beren Boblthater er ftets gewesen, eine freundliche Aufnahme ju finden. Diefe liefen ibn jeboch aufforbern, ihr Gebiet ju meiben, ba fie auf Befehl bes Chalifen genothigt maren, ihn gu befriegen. Munis tehrte fich aber nicht an biefe Botichaft, beichleunigte vielmehr feinen Rug gegen Mogul, überrumpelte bie Truppen ber Sambaniben, befette Mogul (15. Febr.) und balb nachber, ba bie Sambaniben bie Flucht ergriffen und ein Theil ihres Secres gu ibm übergieng, auch Rifibin und Sabitba.

Durch diesen Sieg über die Hambaniben nahm die Macht und das Ansessen Munis' in dem Mache zu, als die Partei des Shalissen immer schwächer ward. Wehrere Feldherrn auß Syrien und Armenica giengen zu Ersterem über, der Dambanibe Gusseln Ibn Abd



Allab ichlok fich ihm an, und fogar aus Bagbab tamen viele Ueberlaufer in fein Lager. In letterer Ctabt herrichte bie größte Berwirrung, ber Begier mußte abtreten, benn er tounte ben Golb ber Truppen nicht mehr herbeischaffen, bas Bolt tobte in ben Strafen umber und ichimpfte über bie Regierung, weil um biefe Beit auch Radrichten über bie Erfolge ber Bugantiner gegen bie Araber einliefen. Es tam fo weit, bag ber Bobel eines Freitags in bie große Moidee brang, 'und ben Beiftlichen, ber bas Gebet für ben Chalifen verrichten wollte, mit Steinen von ber Rangel jagte, mabrent einer ber Ruhrer ihm fagte: .. wie magft bu es. Gottlofer, fur einen Dann ju beten, ber fich mit feinen Frauen und Gangern beluftigt, fatt fich mit ben Angelegenheiten ber Moslimen gu beichäftigen und für bie Sicherheit ber Grengen und ber beiligen Stabte gu forgen?" (Deffa und Debina, bie von ben Rarmaten überfallen murben.) Der neue Begier Rabhl 3bn Diafar mußte fein anberes Mittel, ber Anarcie ein Enbe ju machen, als heimlich Dunis berbeigurufen. Munis folgte biefem Rufe, und als er nur noch einen Tagemarich von Bagbab ftanb, wieberholte er bem Chalifen bie Berficherung feiner Treue und bat um bie Erlaubnig wie fruher als fein Felbherr in Baabab einziehen zu burfen. Der Chalife lieft fich aber pon Munis' Seinben, welche ihn glauben liefen, er murbe, einmal berr pon Baabab, ihn balb entthronen, jum Biberftanbe verleiten. Er bereute es gmar balb, ale ein Aufftanb unter feinen Golbaten ausbrach, und wollte, fatt Munis entgegen ju treten, fich nach Bafit gurudgichen, aber man brobte ibm, ibn bem Dunis ausguliefern, wenn er ohne Ranuf ihm bie Sauptftabt überliefern wollte. Go rudte er benn, mehr gezwungen als freiwillig, von buftern Uhnungen erfüllt, mit feinen Truppen aus, und mußte, von einer Schaar Geiftlicher umgeben, welche Rorane trugen, Augenzeuge ihrer Rieberlage fein. Er befand fich balb allein in ber Mitte eines Boltshaufens, ben er vergebens bei bem Gemanbe bes Bropheten, in bas er fich gehüllt hatte, beichwor, für ihn ju tampfen. Dann tam eine Schaar Afritaner berbei, welche ibm querft biefes Bewand fowohl ale bas Schwerbt und ben Siegelring abnahmen, ihn hierauf unter vielen Schmähungen gufammenhieben, und fein Saupt Munis brachten. (27. Oftober 932.)

Diese gebrängte Darstellung der Ereigniffe, welche die Person de Schliften, seinen Joh und einen Minister betreffen, mußte der eigentlichen Reichsgeschäuse vorausgeschieft werden, weil sie mit derseltben im engsten Jusammenhange steht, denn unter einer frästigen Regierung mären die verfängnispossen Ummässungen, wie sie das bestätt Muttabir's aufweist, nicht vorgesommen. Die Wichtigke und Falgenretrösse war die Bischiffet und Falgenretrösse war der Franklich und Krita, welche in dies Zeit sällt, weil sie den Dynastie der Abbasiben nicht nur materiell schwächt, sondern auch die religiöse Grundlage, auf welcher sie ruhte, unterrund.

Wir haben ichon früher berichtet, wie ber ismaelitifche Diffionar Abn Abb Allah fich, die Lehre vom Dabbi prebigend, unter ben Berbern niederließ. Er gewann viele Anhanger, boch faben bie Stammhaupter mit eiferfüchtigen Augen, wie taglich fein Ginfluß ben ihrigen verbrangte, und nicht ungern erflarten fie ihm ben Rrieg, als fie von bem gablabitifchen gurften Abrahim ben Befehl bagu erhielten. Abu Abd Allah mußte einige Reit perborgen leben, wurde aber bann von bem Sauptling ber Retamaberber, bem herrn ber Stadt Tafrut, beidutt und von nun an verbreitete fich feine Lehre und feine Berricaft immer weiter, und erft als er herr von Meila war, ruftete ber Aghlabite Abu-l-Abbas Abb Allah, ber Cohn 3brabims, ein ansehnliches Beer aus. um ben geiftigen und materiellen Eroberungen bee Schitten Einhalt zu thun. (902.) Der agblabitifche Seerführer Abu Sawal, ein Cohn bes regierenden Fürften, fiegte zweimal über Abu Abb Allah, nahm ihm bie eroberten Stabte wieber ab und belagerte beffen letten Buffuchtsort, ale er bie Runbe erhielt, fein Bruber Rigbet Mah babe feinen Bater ermorben laffen und felbft ben Thron beftiegen, moburch er genothigt warb, in bie Sauptftabt gurudgutehren. Best tonnte Abu Abb Allah nicht nur bas verlorene Gebiet wieber befeten, fonbern noch größere Eroberungen machen, benn viele bisberige Anbanger ber Aghlabiten wenbeten fich mit Abichen von bem Batermorber Biabet Allah ab, und machten gemeine Cache mit ben Schitten. Amei Sabre pergiengen, bis Sigbet Allah ein Seer gegen Abn Abb Mah aussenden tonnte, welches aber eine blutige Rieberlage erlitt. Bleiches Schidfal hatte ein zweites aghlabitifches beer im

isigenben Jahre. Ein brittes, stärter als alle früßern, ersocht manche Bortheilte, wurde aber auch zuletz bei Arbes geschlagen, wor auf Ziadet Allah nach dem Often entisch, um die Hilbe des Chalifen zu erschen. Dier wurde er von einer Zeit auf die andere vertröstet, dann an den Statthalter von Egypten gewiesen, der ihn so lang herungog, bis er endlich starte. (912)

Mbu Mbb Allah rudte, balb nach feinem Siege bei Arbes, gegen bie hauptftabt vor, welche capitulirte. (Marg 909) Schon fruhe rhatte er Dbeib Mllah 3bn Mohammed, ben angeblichen ober wirklichen Entel 38maile, ber ale bas Dberhaupt bes Gefchlechte Bemaile galt, und fich in Salamieh aufhielt, eingelaben, nach Afrika ju fommen, um fich ale Dabbi an bie Gpipe ber Schitten gu ftellen. Dbeib Allah reifte als Raufmann, um ben Rachftellungen ber Regierung ju entgeben; es fehlte menig, fo mare er, ba fein Signalement ben Boligeibehörben ber Brovingen jugefchickt murbe, in Egypten icon verhaftet worben, er entfam jeboch gludlich nach Tripoli, murbe aber in Gebielmeß, ba ber Fürft biefes Lanbes ihn als ben erwarteten Mabbi erfannte, festgenommen. Abu Abb Allah mußte baber, um ihn zu befreien, nach Cebielmeß aufbrechen. Auf bem Wege babin nahm er Tabert, bie Refibeng ber Benn Ruften, und machte ber Berrichaft biefer Familie, welche anderthalb Jahrbunberte gebauert hatte, ein Enbe. Bor Sebielmeß angelangt, wollte er, aus Beforgniß fur Dbeid Allah, mit bem Fürften Mijas unterhandeln, ba biefer aber bie Gefandten mighandelte, griff er gu ben Baffen, erfturmte bie Stadt, befreite Dbeib Allah und ftellte ibn feiner Umgebung ale ben langft verheißenen Dabbi, ale ben mabren Fürften ber Gläubigen vor. (8. Januar 910.)

Da wir die Geschäcker Derditten oder Fatimiden in einem bekennt Abschniten behandeln werben, so übergehen wir hier die innern Kämpse Debid Mah's und bemerten nur, daß er den Abdasiden, oder den wenigstens zum Scheine ihnen unterworfenen Aghlabiten, auch Sicilien entrig, und deseitsen auch Sicilien entrig, und des siehen werden, Merandrien auch mach werden und Geschen Machasiden meine Desert des Kalifien, unter Munis, sich wieder zurücksehen mußte. Truppen des Chalifien, unter Munis, sich wieder zurücksehen mußte.

Bwifchen ben Abbafiben und Fatimiben murbe um biefe Beit icon nicht nur mit bem Schwerdte, sonbern auch mit ber Feber

ein Rrieg geführt, ber noch nach bem Untergange Beiber bis in bie neuefte Reit fortgebauert bat, inbem bie einen für bie mirkliche Abstammung Dbeib Allah's von Jomail und bie anbern gegen biefelbe fampften, mas Lettern um fo leichter marb, als bie Radtommen Jomail's, wegen ber Berfolgungen, benen fie fortmabrenb ausgesett waren, häufig Ramen und Aufenthaltsort wechseln mußten. io bak es ihnen ichmer fallen mochte, unwiberrufliche Bemeife für bie Aechtheit ihrer genealogischen Tafeln beigubringen. Wie bem auch fei, jo ift ficher, bag Dbeib Allah nicht nur in Afrika, fonbern auch pon ben Karmaten in Alien ale Mabbi anerfannt murbe. Abu Tabir Guleiman, bas Dberhaupt ber Rarmaten von Babrein, fiel, auf Befehl Dbeib Mab's, in Grat ein, mabrent Abu-l-Rafim jum zweitenmale Egypten angriff, überrumpelte Bagrah und plunberte bie Stadt aus. (919.) Bier Jahre nachher murbe er abermals Berr biefer reichen Sanbeloftabt und fonnte, ebe bie Truppen aus Bagbab anlangten, alle bewegliche Sabe, nebft vielen Frauen unb Rinbern, nach Bahrein führen laffen. 3m Jahre 924 überfiel er bie aus Detta gurudtebrenbe Bilgertaramane, plunberte fie aus, morbete einige taufenb Denichen und nahm mehrere Rubrer gefangen, unter andern auch ben Sambaniben Abu-I-Beibja Abb Allah und Abmed Ibn Betr, einen Grofobeim bes Chalifen. Im folgenben Jahre griff er bie nach Meffa pilgernbe Rarawane in ber Rabe von Rufa an, trieb fie in bie Alucht, befeste Rufa und haufte auch bier wie früher in Bagrab. 3m Jahre 927 nahm er Rufa gum zweitenmale, ichlug ben Cabitten Jufuf, ber, an ber Spite ber Truppen bes Chalifen, bie Stabt belagerte, und machte ihn felbit jum Gefangenen. Balb nachher befeste er auch Anbar, und icon begann bie Auswanderung aus Bagbab, obgleich Munis alle verfügbaren Truppen gegen ihn führte. Guleiman tonnte inbeffen nicht ernftlich baran benten, mit feinem fleinen, wenn auch verwegenen Sauffein gegen Bagbab vorzuruden, er wenbete fich, ba Sit von ben Truppen bes Chalifen befest mar, gegen Rirtifia unb Rababab. And Raftab griff er an, mußte fich aber, ba bie Bemohner ber Stadt von ben Dadern berab ichwere Steine und vergiftete Bfeile gegen ihn fcbleuberten, auch feine Beute mit fiebenbem Waffer überichütteten, wieber gurudziehen. 3m Jahr 930 überrumpelte Saleiman McA, machte jeden nieder, der ihm Widerfand eistet, plünderte die Stadt aus und schleppte alle Koshbarteiten des Tempels, ja sogar den heiligen löhwarzen Stein, mit sich sort nach Bahrein, obgleich Obeid Mah ihn deshalb gurechtwies, und ihm bemertte, daß er durch solche Entweihung des Heligthums die Schiiten als Keher brandmarke.

Außer den Obeibiten und ihren Anhängern tauchten noch andere Aufle auf, welche bald hier bald dert eine Kartei um fic sammelten und den Erbaiten bei Kriege erflätten. Salan Ibn Aufle bald die erflätten. Spalan Ibn Aufle erflätten Erbaiten den here bei der Erbaiten bei Aufle erflätten. Den Ibn Aufle erflätten der Spalan in Erbaiten Aufle Den Ibn Aufle erflätten er erflätten er erflätten kommen konflätten Aufle der Erbaiten der Aufle erflätten konflätten Aufle erflätten konflätten kon

Bu ben Rebellen, welche bas Chalifat unter Almuftabir betampften, gebort noch ber icon fruber ermabnte Sabiite Jufuf. welcher herr von Armenien und Abferbeibjan mar, und nicht gufrieden, biefe Brovingen gu beberrichen, ohne bafur irgend einen Tribut su entrichten, im 3ahr 916 auch noch Anspruche auf Die Statthalterfcaft pon Rei geltenb machte, und biefe Stadt fowohl als einige Andere in ber Broving Diebel befette. Er ichlug bie Truppen bes Chalifen, bis Munis mit einem machtigen Seere gegen ihn anrudte. ba gog er fich gurud und fnupfte Unterhandlungen an. Er brachte awar, als feine Antrage verworfen wurben, bem Beere Munis' eine Rieberlage bei, murbe aber gulent boch bei Arbebil geschlagen und ale Gefangener nach Bagbab gebracht. (Juni 919.) Da inbeffen, balb nach ber Rudfehr bes Munis, Gabat, ein Freigelaffener Jufufe, alle Unhanger bes Lettern um fich fammelte und bie Befanungen bes Chalifen verjagte, murbe Jufuf wieber in Freiheit gefett und gegen einen Tribut von 500,000 Dinaren abermals als Statthalter pon Rei und Abferbeibign gnerfannt. 3m 3ahr 927 tampfte er bann, auf Befehl bes Chalifen, gegen bie Rarmaten und murbe gefangen genommen und fpater, ale Munie fie angriff, um ihn ju befreien, getöbtet.

Auch bie Sambaniben, pon beren Urfprung icon fruber bie Rebe mar, bewahrten nicht immer bie bem Chalifen geschworene Treue. Abb Mah Ibn Samban, ber Statthalter von Dogul, emporte fich gegen ben Chalifen (913) und unterwarf fich erft, als Munis mit einem ftarten Seere gegen ibn auszog. Auch fein Bruber Sufein, ber Statthalter von Rom und Rafchan, lehnte fich gegen bie herrichaft Muttabirs auf, murbe als Gefangener nach Bagbab gebracht und fpater hingerichtet. Abb Allah, fowie feine Bruber Ragr, Dawub, Saib und Ibrahim erhielten jeboch balb wieber hohe Memter. Abb Allah murbe jum Statthalter von Dogul ernannt, refibirte aber in Bagbab und überließ bie Berwaltung feinem Sohne Safan, welcher fpater ben Chrentitel Ragir Cbbawlah (Beichüter bes Reichs) erhielt und fich ber Partei bes Munis gegen ben Chalifen anichloß. Safan follte gulest über gang Defopotamien, im weiteften Sinne bes Bortes, berrichen, um biefes Land um fo nachbrudlicher gegen bie Bngantiner befchuten gu tonnen, bie unter ber fturmifchen

Regierung Muttabirs häufig Einfalle in das islamitische Gebiet machten. Dauerhofte Bortheile formten sie jeboch nicht erringen, benn auch am Hot von Byganz läsmten fleinliche Intriguen, firefiliche Eirctitigleiten umb herrichssichtige Krätenbenten jede größere Unterenchmung, ausgerbem waren bie Krader nicht ihre einzigen äußeren Feinde, durch eine Aufer nicht ihre einzigen äußeren Feinde, deut und die Bulgaren, Aussen und Ungarn bennruhigieten das Reich Alle von den Griechen ur Zeit der Verängung das Chalität eroberten Allege, unter welchen Causolate, Chalat, Mind, Malatich und Zowin die beheutenhiten waren, wurden sparte dem Chaliten Nachji, bemächigten sich von Erstehen Statel und Schaliten Alabii, bemächigten sich von Greichen wieder der elädte Malatich und Camostau und nahm die Griechen wieder der über Altwaren ein Ende.

Raffen wir bie mefentlichen Beranberungen unter ber 25jabrigen Regierung Muftabire furs gusammen, fo ergibt fich für bas Chalifat ber Berluft von gang Afrita, mit Ausnahme Egyptens, bas jeboch icon um biefe Reit von ben Katimiben bebroht mar. Singegen waren die Aliben in Tabaristan gestürzt und die Karmaten zur Rube gurudgefehrt. Die Saffariben maren nabegu erloschen, unb bie Camaniben bachten an feine weitere Ausbehnung mehr nach bem Bergen bes Reichs. Die Cabfiten maren ausgestorben und bie Sambaniben, burch ben letten Gieg Munis', in Abhangigfeit gebracht. Das Schlimmfte mar, baß burch Muftabirs Schmache und Bantelmuthiafeit bas Anfeben bes Chalifats wieber tief gefunten mar. Die Saupter ber Truppen, an beren Spite Mimis ftanb, ber icon ben Titel Emir Alumara (Dberbefchlohaber) führte, beherrichte bas Reich und ben Chalifen felbft, und bas Bolf hatte alle Energie und alle Willenstraft verloren. Munis mar aber, als er ben Chalifen befiegte, felbit icon ein Greis, und eigentliche Machthaber maren fein General Belit und fein Begier Ifmail. Munis felbft hatte nur gewünscht, ben Chalifen ju unterwerfen, er hatte ihn nur nöthigen wollen, feine Reinbe zu entfernen, aber nicht entthronen. Ale baber Muttabir, gegen Munis' Bunfc und Billen, ericblagen wurbe, mar fein nachfter Bebante, einen Sohn bes Erichlagenen auf ben Thron gu feten. Belit und Afmail wollten aber feinen Chalifen. beffen Bater von ihnen getobtet worben mar, fie ichlugen baber

Rahir vor, und brangen, trot ber Opposition Munis', mit ihrem Borichlaae burd.

Kahit war, als er den Thron bestieg, so arm, daß er mehrere Kahit war, als er den mit Anstand dei der Holpen mußte, um mit Anstand dei der Juddigung erscheinen zur sömmen, doch wugte er bald damed Veraubung der Kerrdand der nichts delte mehrer Geldnoth ein Ende zu machen, trug aber nichts delto meniger die größte Gerechtigsfeisiebe zur Schau. So trat er auch als Sittenverbessjere auf, der der nichts den der nichts den der nichts der Anstand das Sittenwerbessjerer auf, der der siehen kann d

Die fruberen Anhanger Muttabir's und Reinbe Munis' fuchten querft gu Gunften eines Cobnes Duftabirs in Berfien Unbanger gu werben, als fie aber von Belit verfolgt wurden, unterwarfen fie fich ber neuen Regierung und gewannen balb bie Gunft bes Chalifen. welcher mit ihrer Gulfe fich ber Bormunbichaft Belit's und feiner Sohne au entledigen hoffte. Diefe abnten gwar mas ihnen bevorftanb, und behandelten ben Chalifen wie einen Staatsacfangenen: aber Rabir tauichte ibre Wachsamteit und wußte einen ber Generale Munis', fo wie die ehemaligen Authanger ber Cabitten und eine Abtheilung ber Leibmache, burch Berfprechungen jeber Art, gu gewinnen. Als Belif und feine Bartei, ju welcher auch ber Begier Ibn Dotlah gehörte, fich verrathen faben, befchloffen fie, ben Chalifen au entthronen, aber alsbald murbe ber Chalife bavon unterrichtet, er lieft baber Mi, ben Cobn Belits, ale er fich ju ihm verfugen wollte, jurudbrangen und die Thore bes Palaftes ichließen, und ale Belit felbit fam. um über bie Difhandlung feines Cohnes fich ju betlagen, ließ er ibn festnehmen. Die icon früher gewonnenen Truppen traten unter die Waffen und die Uebrigen verhielten fich rubig. fobald ihnen eine Erhöhung bes Golbes verfprochen murbe. Ali ergriff bie Alucht, murbe jeboch bald festgenommen. Dunis gog fich querft in feinen Balaft gurud, ber von gablreichen Gflaven und Freigelaffenen bemacht war, ließ fich aber bann boch, wie früher Abu Duslim, auf feine bem Reiche geleisteten Dienfte vertrauend, in bas Chlok bes Chalifen loden, wo er alebalb, trot ber ibm quaeficherten Gnabe, eingeferfert murbe. Rach einigen Monaten, als

seine Freunde die Miliz zu einem Aufftand reizten, so baß sie ftürmisch seine Befreitung forderte, sieß Kahir ihn sowohl als Belik entdaupten, den von ihnen zum Chalisen bestimmten Sohn Mukkafi's aber lebenbig einmauern.

Rahir sonnte sich jedoch, da er sich bald gegen beigenigen, die ihm gegen seine Unterdrüder Hills geleiftet hatten, undankor zeigte, nicht lange auf dem Thome behaupten. Der slächige Kezier Ihn Mockal reiste im Lande umher und predigte hat werdenung gegen den Chalisien, dessen Krieden den sie Abscheit hat zu das zieh öffentliche, desse verschmäßte kein Mittel, um zum Ziele zu gelangen und ho gewann er endlich auch Sima, dem Obersten der Sahiten, mit Jüsse eintiger Traumbeuter und Mirologen, von deme Sedieten, mit Hille einiger Araumbeuter und Mirologen, von dem bei einen ihn glauben ließen, Kahir trachte ihm nach dem Keben, während die Kindern ihm prophysisten, er werde den Chalisen stürzen. In der Racht vom 22. April 934 versammelte Sima kinde stürzen. In der Racht vom 22. April 934 versammelte Sima kinde stürzen. Abschaft und versen zu ersten der Schaft und die Lieben und in ein Schäftignis werfen, das er erst nach Eig er ihn blenden und in ein Schäftignis werfen, das er erst nach Eig er ihn blenden und in ein Schäftignis werfen, das er erst nach Eig er ihn blenden und in ein Schäftignis werfen, das er erst nach Eig er ihn blenden und in ein Schäftignis werfen, das er erst nach ein zu finden.

Unter Kabir murde bie Serrichaft ber Ichfelben über Egypten und bie ber Builden in Berfien gegründet, weiche balb ben Shalifen aller weltlichen Macht beraubten. Da aber beide erft unter bem folgenden Shalifen ju größerer Bedeutung gelangten, werden wir, ber leichtern Uebersicht unten, erft fpater ihre Gelchichte im Jusammen-bange barfellen.

Der nach der Ermordung Kahir's jum Chalifne ethobene Albaibe war ein Sohn Muttadir's, und ist unter dem Beinamen Al-Radh'i dedannt. Er besgle steines der Leiter keiner Borgafinger, er war fromm, human und freigebig, der das Chalifat war ison und eig geiunten, als daß die Rugend bes Zerrischers es von weitzem Berfalle hätte isühen können, um so weniger, als der Chalife nur nach den Namen des Herrischers trug, alle Macht aber in den Honden des Herrischers der Terupen ruste. Mohammed, der Sezies und Debrefeleshabetes der Terupen ruste. Mohammed, der Sohn Jatuts, welcher dem Bezier John Mottah wie dem Chalifen isth Gesche geden wollte, wurde von Kerfrecen verdrängt, und auch zieln kater, welcher Cattligater von Kerfrecen verdrängt, und auch zieln kater, welcher Cattligater von Kerfrecen rustyke in Nöge der

Intriguen des Begiers, dem Unterflathalter Albertid weichen. Ihn Motlah hoffte daburch zugleich Perfien, melges Jacku mit einer gewissen Selbsfändigkeit verwaltete, wieder in eine vom Ehlifen abhängige Provinz verwandeln zu fönnen, aber er hatte sich sieren jo geirrt, wie die von ihm in Meiopotamien befolgte Politik das Gegentheil bewirfte, von dem was er erwartete.

In Mogul berrichte nämlich ber Sambanibe Safan, ein Cobn Abb Allab's, welcher bei einem Aufstande gegen Muftabir umgefommen mar. Da feine Berrichaft auf Blutverwandtichaft und anderen alteren Berbindungen mit ber Bevölferung von Desopotamien beruhte, fo tonnte 3bn Dotlah nicht hoffen, ibn burch einen fremben Statthalter zu verbrangen, er tam baber auf ben Gebanten, einen anbern Sambaniben, Saib, ben Dheim Safans, an beffen Stelle gu feten, Saib reifte, unter bem Bormanbe alte Schulben einzutreiben, nach Mobul, trug aber feine Ernennung jum Statthalter von Dogul und einen Befehl, Safan zu perhaften, bei fich, Safan murbe jeboch burch feine Freunde in Bagbab von Allem unterrichtet, und ließ feinen Dheim alsbald ermorben. (935.) Rest wurde er als Aufrührer erflart und 3bn Mollah führte felbft eine ansehnliche Truppengabl gegen Mokul. Safan bielt es nicht für gerathen, ben Feind auf offenem Relbe gu befanwfen, noch fich in ber Stabt gu perichangen. Er leate aber eine guverlaffige Befatung in bie Citabelle, in bie er auch alle Borrathe an Lebensmitteln, Baffen und Gelb ichaffen lieft. Er felbft, mit ben mohlhabenben Leuten ber Stabt, jog fich in bas Gebirge gurud. Ibn Moflah tonnte ohne Schwerbtftreich bie Stadt befeten, aber bie Citabelle mar fo gut vertheibigt, bak er fie faum angugreifen magte. Inbeffen hatte boch bie Lage Safans bebentlich werben tonnen, wenn ber Begier langere Beit in Dogul geblieben mare, aber fein eigner, von Safan bestochener Cohn rief ihn balb uuter allerlei Bormanden nach Bagbad gurud, worauf bann Safan bie gurudaebliebenen Truppen und bie vom Begier eingesetten Brafetten theils burch Beftechung gewann, theils mit Gewalt vertrieb. und wieber unumidrantter herr von gang Defopotamien murbe.

Der unglüdliche Ausgang biefes Feldzugs, so wie die zunehmende Macht Alberidi's in Persien, führte den Sturz Ihn Mollah's herbei. Muzsir, ein Sohn Jakuts, stellte fich an die Spige der

Leibmache und nahm ihn gefangen, und ber schwache Chalife mußte ihn entfeten. (936) Dehrere Begiere folgten nun auf einanber, ohne fich behaupten gu fonnen, ba fie namentlich gegen ben ichlechten Rinanaftand fein Beilmittel ausfindig maden fonnten, benn bie Statthalter ber Brovingen verweigerten ben Tribut, und bie eigentliche herrichaft bes Chalifen behnte fich nicht mehr weit über bie Sauptftabt binaus. Mafit und Bafrab maren in ber Gewalt bes Mobammed 3bn Raif, Chusiftan in ber Alberibis, welche alle bie Steuern für fich bebielten. Farfiftan mar ben Bujiben unterthan, bie fich auch nach bem nörblichen Berfien bin ausbehnten. In Defopotamien herrichten bie Sambaniben, in Egypten und Sprien bie Ichfdiben, bas fibrige Afrifa geborchte ben Katimiben. Chorafan und Transoranien war noch immer ben Camaniben untertban. Tabariftan und Djordjan ben Deilemiten, Bahrein und Jemameh ben Rarmaten. Der Chalife fab gulett fein anberes Mittel, ber großen Roth abgubelfen, als fich gang in bie Arme bes Dohammeb 36n Raif ju merfen. Er rief ibn nach Bagbab, verlieh ihm ben Titel Emir Mumara, übergab ihm bie bochfte Civil und Militargewalt und ließ ibn fogar im öffentlichen Gebete neben fich felbft ermähnen.

Ihn Raif entwassinet nach und nach die Truppen, welche ihm nicht ergeben waren, rief Babsam nach Bagbad, ber an ber Spike vieler Türken und Dellemiten in Perssen gekampst hatte, und beschied einen Feldyag asgen Alberid), ber noch immer jeden Tribut verweigerte, und bogare den Ekatthalter des Schalissen aus Bassund verriebe. Alberidi füchstete sich, nach mehreren unglücklichen Geschien, zu ben Bussiden, und sportte sie zur Troberung von Chussistan und Iras an. wir den Verstellen und Iras den wir der den Verstellen und Iras den wir der den Verstellen und Iras den wir den Verstellen und Iras den wir der Verstellen und Verstellen und Iras den wir der der Verstellen und verstellt und verstellt und verstellen und verstellt u

Unter ben Bu is de n ober Bumeisiben find die Rachfommen bes Kon Schula Buieh zu versiehen, welcher, als Hungling einer meiftens aus Teilemiten zusammengleigten freigertichen Horbe, in den Kriegen zwilchen ben Editien in Tabaristan und dem Chalifate, oder eine Sammiten, bald biefen bald jenen gehörnt batte, und beine Ariegen der bei Schannung von den alten Bersertönigen herfeitete. Bujeh hatte drei Söhne, welche unter den ihnen später vertiehenen Gyrentiteln Imake Eddam, welche unter den ihnen später vertiehenen Gyrentiteln Imake Eddam der Schulen der

Reiche), und Muigg Ebbawlah (Berberrlicher bes Reiche) befannt finb. Ersterer hatte ichon im Jahr 932, als Brafett bes Ghilaniben Merbawibi, ben Statthalter bes Chalifen aus 3fpahan vertrieben und biefe Ctabt befest. Als Merbawibi, aus Gurcht por ber Berridfucht ber Bufiben, fich mit bem Chalifen ausfohnte und ihm Ifpaban wieber gurudgab, wenbeten fich bie Bujiben gegen ben Stattbalter Safut, und befetten ben größten Theil von Sgriffian, mit ber Sauptftabt Chiras. (934) Alberibi fand bei ben Bujiben eine freundliche Aufnahme und einen mächtigen Beiftand gegen Babifam. Als fie aber Chugiftan erobert hatten und von ihm verlangten, baf er feine Truppen aus Bafrah und anderen Blaten giebe, und fie mit ben ihrigen vereiue, um Bafit anzugreifen und Rofn Ebbawlah ju unterftuten, ber gegen Wafchnegir um bie Berrichaft über 38pahan Rrieg führte, merfte er balb, bag er ftatt eines Selfers einen neuen herrn eingetaufcht, und gieng auf biefe Forberung nicht ein, boch behaupteten fich bie Bujiben in Chusiftan, obaleich auch Babitam fie an mehreren Buntten angriff.

Babilam führte jedoch ben Krieg nicht mit Rachbrud, er gieng bamit um, im Bereine mit Ion Wolfah, ber um biese Zeit wieber Bezier war, Ion Kait zu stürzen, und concentrirte baber seine Truppen bei Basit.

Ihn Raif ließ, als er die Plane seiner Feinde durchschaute, den Begeing grausiam verstümmeln, und fnüpfte Unterhandungen mit Alberidi an, um Babifam unschädlich zu machen. Dieser riedte aber alsebald gegen Bastach vor, schlug die Truppen Alberidi's und nöthigide ihn, sich mit ihm gegen Idn Raif zu verbinden, der danz Albeide gemeinschaftlich gegen Bagdad vorrüfent, die Rucht er geriff, so das Badifam ohne Kampf die Hauptlabt beiegte und sich vom Chalifen zum obersten Emir ernennen ließ. (September 938)

Babisam ordnete jeht wieder einen Feldzug gegen den Handbaniben Nasier Gedwards an und schus ihn in der Näche von Weschul, worauf er nach Nissbin stoh und Wossiu Preis gad. (November 1938) Der Chalife hatte Babisam bis Tefrit begleitet, und begab sich, als er hier die Elegeborschaft erhiet, selbs nach Nosiul. Ein Theil ber Truppen, die ihm solgen sollten, verließen ihn aber und ishaarten sich um Ihn Natif, der aus seinem Werstecke hervortrat und bie

Sauptstadt befette. Babitam mußte nun mit bem Sambaniben Frieden ichließen und mit bem Chalifen nach Baabab gurudfehren. 3bn Raif erbot fich, bie Sauptftabt ju übergeben, wenn ber Chalife ibn jum Statthalter bes obern Cufratgebiets und ber Grensfestungen ernennen wollte. Babitam gemahrte ibm bicfe Forberung, weil er ihn in folder Entfernung nicht mehr fürchtete, und auch wunichte, feine gange Dacht gegen bie Bufiben und Deilemiten verwenden gu fonnen, welche um biefe Beit wieber herrn von Igpahan maren und nun auch von Chugiftan ber bis gegen Bafit vorbrangen. Alberibi follte fie in Chugiftan angreifen und Babitam wollte fich ber nordweftlichen Provingen bemachtigen, welche noch in ber Sewalt Bafchmegirs waren. Als Babifam aber nach Solwan tam, erfuhr er, bag jener, fatt nach Chuziftan aufzubrechen, bamit umgebe, fich ber Sauptftadt und bes Chalifen zu bemachtigen. Er tehrte baber in Gilmarichen gurud, vertrieb Albaribi aus BBafit, (Ottober 940) und nöthigte ibu, fich bis Bagrah gurudgugieben.

Bafrend diefer Barfalle in Jant befeheten sich 36n Raft umb er Ichfigibe Mohammed Inn Toghebh, medden ichen Muttabir zum Etatthalter von Cypien ernannt hatte, umb der, wie seine Worgänger, bald auch von Cypien Bestip nahm und keinen Aribut entrichtete. Mohammed stammte von ben Türsten von Freghana bieslebe kebeutung hatte, wie Chafan bei ben Türsen von Breghana bieslebe Rebeutung batte, wie Chafan bei ben Türsen. Ihn Vallef sie, Geprien ein umb besetze biese Land, bas bisher unter der Bermaltung bes Ichfied beinen Bernakmer in Cypien beschungte, in Enprien ein umb bespetz biese Land, das bisher unter der Bermaltung bes Ichfied bei den der der der der der der der der 
bis endlich im Jahr 940 ein Friede zu Stambe kam, in Bosge bessel wer fübliche Tybell von Syrien, bis Ramlach, dem Ichfied ber nöbliche darbe im Ichn Jahl iberkassen wurde.

Da Jon Raif, statt, seiner Bestimmung gemäß, die Grenze gegen die Bygantiner ju ichügen, nach eigener Vergrößerung in Sprien trachtete, wurde Meschopatamien zu wiederholten Malen von griechischen Truppen übersallen, doch gestatte ihnen Seif Eddamlas, der jüngere Bruder Nafir Schauslaße, welcher Statthalter von Dijar Best war, nicht, dauernde Bortselle zu erringen, und brang soger im Jahr 940 bis ites in Cappabocien ein.

Der Chalife Rabbi, ber trot feinen perfonlichen Tugenben boch bas Chalifat nicht ju beben vermochte, ftarb am 18. December 940, und erft am 28. wurde fein Bruber 3brahim mit bem Beinamen MImuttati ju feinem Rachfolger gewählt, benn Babitam befanb fich in Bafit, und er mar ber eigentliche Berricher, fo bag eine Bacang bes Thrones feinerlei Störung in ber Regierung bervorbrachte. Babitam murbe, balb nach bem Tobe Rabbis, von Rurbifden Raubern, bie er verfolgte, getobtet, und nun trat eine pollständige Angrebie ein. Die Truppen, welche er befehligt hatte, beftanben nämlich aus Deilemiten und Türken, welche fich alsbalb befehbeten. Rurtefin, welcher an ber Spite ber Erftern ftanb, ichlog ein Bunbnig mit Alberibi, bie Turten fcoloffen fich bem Chalifen an, weigerten fich aber, gegen Alberibi zu fampfen, und giengen jum Theil ju ihm über, mabrend ber großere Theil, unter Turun, fich nach Mogul gurudgog, fo bag Alberibi ohne Rampf fich ber Sauptftabt bemächtigte. (Mai 941). Er fonnte fich jeboch nur 24 Tage behaupten, benn ba er feine frubern Truppen, bie großentheils aus Rarmaten bestanben, bevorzugte, auch bie Bevolferung mighanbelte, murbe er von Rurtefin gefturgt, ber nun, wie fruber Babitam, oberfter Emir murbe. Aber auch feine Berrichaft mar von furger Dauer. Der Chalife rief 3bn Rait herbei, bem fich bie Turfen unter Turun anichloffen, und mahrend Rurtefin ibn auf offenem Schlachtfelbe befampfte, brach ein Aufftand in ber Sauptftabt gegen bie jurudgebliebene Befatung aus, fo bag Rurtefin meichen mußte.

Ihn Rail tonnte sich aber auch nur turze Zeit behaupten, er zerfiel balb mit Turun, welcher noch immer an der Spiek verfürfen stand. Diese verölmbet sich mit Microtil, der inzwischen wieder Wasit besetz hatte, und zog gegen Bagdod. Ihn Rait entlich wird der Ghalifen nach Wohul, und Nasit Eddanlaß traf Mniatten, Letztern wieder in seine Sauptstad zurückzusürzen, ließ aber Ihn Rait meuchlings töbten, weil er selbs oberster Emir werden, auch die Bestungen Ihn Raits, auch ihr Bestungen Ihn Raits, im nörblichen Mesopotamien, an sich reißen wolkte.

Die Bertreibung Alberibi's war um fo leichter, als auch er nicht lang mit Turun in gutem Bernehmen blieb, baher biefer mit jeinen Türten sich wieder bem Chalifen näherte und im Kampfe wickgen ben Hambaniben und Albertib ben Ausschlag zu Gunslen ber Ersteren gad. Aber jo mächtig auch die Hambaniben in ihrer Heinat, in Mejopotamien, unter ihren Stammgenossen, waren, jo fonuten sie doch in Bagdad, von Türten und Dellemten umgeben, wech je sie ist langer Zeit nicht mehr gewöhlt waren, sie Berichlehabern von arabischem Geichlechte unterzuordnen, teine bauernde Serrischel gründen. Seif Sdaulah wurde auf seinem Jugg gegen Micrib werden den Den Türten überlassen den genötigt, nach Bagdad zu siehen, und als Turun sich der Hauppfladt näherte, tehrte er nach Mobul jurität, wohn ihm Kabir Sabaniah schol von erausgeeils war. (Aum 1943)

Der Chalife ernannte Turum jum obersten Smir und blieb einige Zeit in Bagdad, mährend jener juerst die hamdaniten und hernach Alberid bekämptle. Dann flüchtete er sich abermals zu den Handlete er sich abermals zu den Handlete er sich abermals zu den hambaniben, weil die Zeitnde Turuns ihn glauben ließen, er werde in, bei siener Rückerb, vom Zeldzung gegen Alberid, erntbronen. Turun schloß nun mit Extern Frieden und Mohnl und, da se andaniben bei Zeitl, sie slohen mit dem Chalifen nach Mohnl und, da sie and der verfagt untder nach geste verfagt untder, sogen sie sie nach der Ehalife sich in Rattah niedersieß. Da bald darauf Turun mit den Hambaniben Frieden sichles, weil die Busilden Wahrt angrissen, sieden der Seich er Geschlie die Auflie des Josischen Mohammed und und zurun mit den Hambaniben Frieden sichles, weil die Busilden Wahrt angrissen,

Mohammed reifie felbit nach Anktaß und undet den Chalifen un bewegen, mit ihm nach Damast oder Egypten zu flieden, bis er ein Her ausgerüftet haben würde, um ihn wieder im seine Gauptladt zundchusüberen. Seif Eddamald sah dies aber nicht gern, weil er nach dem nördlichen Spriem gesüftete, das dem Johjchischen, als Beschützer des Chalifen, nicht leicht zu entreißen gewejen wäre, er behandelte daher den Ghalifen wie einen Gefangenen, und nötligigte ihn, alskald nach Angada zurschafteste daher, troh allen Schwitzer, noch ese er in Bagdad ansanzte, erbeinendert und ertreuen, der ihm Treue und Ergebenheit ichwur. Er wurde aber, troh allen Schwitzer, noch ese er in Bagdad ansanzte, gebsendet und enttrospint.

Die Zerwürfnisse zwischen bem Chalifen und seinen Emiren, in welche Ibn Rait und die Hambaniben verwickelt waren, die bas

Reich gagen bie Einfalle ber Bygantliner schischen sollten, hatten mieberholte Raub- und Eroberungstige berielben zur Folge, sowohl
and Spirien hin, wo sie bis Haleb vorbrangen, als auch nach Armenien und Wespordamten, wo sie Arfen. Dara, rüftschin nachmen
und auch von Sehs nicht eher abzogen, bis ihnen bas in ber
Kirche aussenwahrte angebilde Schweistung Gyrifti ausgelichert wurde.
In dies Zeit fallen auch die Stinklie ber Kussen in die Proving Abselehöhen, wede noch mimmer die Deilensten bederrichten, und hängen auch mit den innern Unruhen in so sern zusammen, als die Haudantlich Arklie siehe kreiben der die Proving angriffen, so do fier Deilenstittig Arklie sieher Kreike gerichtern mußte.

Der von Turun gemählte Chalife Almuftatfi mar ein Sohn Almuftafi's. Turun felbft mar übrigens auch nur noch ein Schattenemir, und wie ber Chalife, bas Berfgeng bes Begiere Abu Diafar Ibn Schirgab, ber baber auch nach bem Tobe Turmes, (Sept. 945) welcher in ben letten Bahren häufige epileptische Anfalle batte, oberfter Emir marb. Geine Lage mar übrigens feine beneibenswerthe, benn feine Macht behnte nich faum mehr weiter als über bas Beichbild von Bagbab aus. Die Bufiben maren bis Bafit und die Sambaniben bis Sit porgebrungen, in ber Refibens felbst muthete Beft und Sungerenoth, mabrend privilegirte Rauberbanben jeben Besit gefährbeten. Der Chalife menbete fich nochmals an Ragir Ebbawlah, und felbit Abn Djafar, ber fich mit feinem Banflein Turfen nicht behaupten fonnte, wollte ihm gern bie Burbe bes oberften Emire überlaffen, aber bie Sambaniben batten ibre Truppen theils in Sprien, gegen ben Ichichiben, theils in Abferbeibjan gegen bie Deimeliten engagirt, fo bag ber Buibe Duige Ebbawlah ungehindert gegen Bagbad vorruden fonnte. Abu Diafar lieferte ihm noch ein Treffen, als er aber unterlag, flüchtete er fich nach Mogul, und ber Chalife mußte bie Bufiben als Berricher über bie von ihnen eroberten ganber anerfennen, Duig Ebbawlah ben Sultanstitel verleihen, und ihm nicht nur alle weltliche Gewalt abtreten, sonbern beffen Ramen auch auf bie Mungen pragen und im Rangelgebete neben bem feinigen einfügen laffen. Dbgleich aber ber fdwache Chalife allen Bunfchen bes Bujiben entgegenkam, traute ibm blefer boch nicht, benn er war ein Gefcopf ber Turten, bie fich mit Mon Djafer zu ben Hambaniben gestächte hatten, und sonnte, bei einem ausbrechenden Kriege, irgendwie für sie ihrig fein. Ammussafis wurde, wie sein Bergänger, (29. Januar 946) gediendet, und siatt seiner Atmuti, ein Sohn Buttabirs, zum Ghalisen ernannt. Der Bujibe old bie Missig gehabt hohen, einen Sprößling des Haules Alli auf den Thron zu sehen, von diesem Borhaben aber abgestanden sein, theils weil er die junutitise Bordlerung von Zent, Syrten und Mesopotamien nicht zum alussesten wollten wolke, theils weil er sie junutitise Bevollterung von Zent, Syrten und Mesopotamien nicht zum alussesten teilen wolke, theils weil er siecken, selbst alle Macht zu verlieren, sobatt ein Mitde das Chalifat übernehmen würde, der auf die Lingebung der Verfre zöglich sonte.

## IV. Die Abbafiben unter ben Bujibenfultanen.

Der Gingug ber Bufiben in Bagbab hatte für bas Chalifat feine ichlimmen Folgen. Die Chalifen waren ohnehin ichon feit Muttabir bie Stlaven ihrer Beerführer, welche ben Titel Emir Alomara führten. Während aber bie Berrichaft biefer Emire ober bes Chalifats nach und nach bis auf bas Welchbilb von Bagbab gufammengeschrumpft mar, murbe fie unter ben Bujiben balb wieder über einen großen Theil von grat, Berfien und Defopotamien ausgebehnt. Muist Edbawlah hatte nämlich por ber Befitnahme von Bagbab Chugiftan und Kerman unterworfen, mabrend feine beiben altern Bruber Farfiftan und bas gange perfifche Brat, bis an die Grenge von Tabariftan, unter ihre Botmäßigfeit gebracht batten. Rafir Ebbawlah verfuchte es zwar nochmals, mit Sulfe ber Türken, ben Bujiben aus Baabab gu vertreiben, er murbe aber geichlagen, und als er Frieben ichloß, von ben Turfen verfolgt, fo baß er genothigt warb, Duig Cbbawlah als feinen Dberberrn anguertennen. Rach biefem Giege wendete fich ber Buibe nach Guben. und vertrieb ben Reffen und Rachfolger Alberibi's aus Bafrab. (Aug. 946) Roch zweimal emporte fich Ragir Ebbawlah gegen bie Bujiben, murbe aber jebesmal aus Dogul vertrieben, boch immer wieber aufe Reue ale tributpflichtiger Statthalter eingesett, meil Ruis, theils wegen innerer Emporungen, theils weil er feine Bruber

unterftuten mußte, welche bie Camaniben befrieaten, ben Rrieg nicht in bie Lange gieben fonnte. Rafir Ebbawlah murbe von feinem eigenen Cohne Abn Taghleb entthront, (967) und ba ohngefahr um biefelbe Beit auch Ceif Ebbawlah ftarb, fo murbe bie Dacht ber Sambaniben gebrochen, benn Abu-I-Musfir Samban, ein anberer Cobn Ragir Ebbamlah's, befampfte feinen Bruber und ichloft ein Bunbnift mit ben Bujiben, mahrend Gaab Ebbawlah, ber Cohn und Rachfolger Geif Ebbamlab's, nicht nur gegen rebellifche Stlaven und Bermanbte zu fampfen batte, fonbern auch von ben Bmantinern erbrudt murbe, welche ichon unter feinem Bater, in ben letten Jahren, trop aller Tapferfeit und Ausbauer, bebeutenbe Bortheile errungen hatten. Rreta wurde wieder von ben Bygantinern erobert, Antiochien erfturmt, Saleb zweimal gebranbichatt, bas gange norbliche Sprien bis Tripoli befett, mabrent am Eufrat bie Broving Difar Befr Raub- und Berheerungegugen ausgesett mar, und bie Stabte Amib. Rififbin und Meijafarifin theils genommen, theils gebranbichatt murben.

Die Sambaniben umften außerbem noch, fo oft bie Bmantiner fie frei athmen liegen, Sprien gegen bie Eroberungen ber Ichfchiben, und frater ber Fatimiben vertheibigen. Ueber bie Ichfdiben berrichte, nach bem Tobe Mohammeb's, bes Stifters biefer Dungftie, (945) juerft im Ramen Anubjurs und Mis, ber Cobne bes Berftorbenen, bann aber in feinem eigenen, ber abuffinifche Eflave Rafur. Rach feinem Tobe (968) wurde ein minberiähriger Entel Mobammebs jum Gurften von Canpten proclamirt, mabrent ein Better feines Baters wirflider Regent war, und bas Land fo fdmer brudte, baf mehrere angesehene Familien auswanderten und bie Fatimiben gur Eroberung Egyptens anspornten. Der Fatimibe Muigg fandte Djaubar (969) mit einem ftarten Scere nach Caupten, welcher bie Inbanger ber Ichfchiben bei Diigeh ichlug und bierauf von ber Sauptftabt Foftat Befit nahm, balb nachher auch bie Ruftenftabte Spriens eroberte. Die Katimiben mußten zwar Sprien nochmals räumen. ale bie Ichichiben und Sambaniben, in beren Lager fich ber abbafibifche Chalife felbft begab, im Bereine mit allen Gunniten fowohl als mit ben Rarmaten, fich gegen fie erhoben. Als aber Muig felbft feine Refibens nach Caupten verlegte und bie Rarmaten für

sich gewann, eroberte er nicht nur Syrien wieder, sondern wurde auch im Hebjas als rechtmäßiger Herrscher anerkannt.

In Bagbad felbs wurden übrigens durch die Sujiden, welche, wie schon früher erwähnt, Schilten waren, zum großen Arger der funntitischen Bevölkerung, manche schiltliche Gebründen, wie die Tobesteier Jukieins, das Verwählichen Alicha's und der der erken Ehgliffen, wieder eingeführt. Unter den Truppen fam es deshalb sowohl, als aus Racenhaß, zu häufigen Veldungen, denn nur die Delsemiten waren Schilten, die Aufrel aber Suntiken. Im Ju Jahr 974 kam es sogar einem förmlichen Aumbei zwischen kenfelden, und da Letter sechtlichen, wurde der Ehgliffe zur Abbantung genötsigt 6. August) und Bachtjar, der Sohn des Muiz Chabantaß, der seit dem Dele siehes Baters (1. April 867) Eullan war, entsche Ladigier von zur Zeit dehauptete, die ihm lein Belter Abbantete, die Sipm lein Belter Abbantete, die Sipm lein Belter Abbanded, im Soch abbandaß, zu Galle den weiter aus Bagbad vertrieb.

Die Empörung ber Türfen, obgleich balb wieder gebampft, hatte boch unheilvolle Folgen für bas Saus ber Bujiben, benn fie mar Beranlaffung jum Unfrieden unter ben verschiebenen Gliebern biefes Gefdlechts. Abhub Ebbawlah nöthigte nämlich, nach feinem Giege über bie Turten, Bachtjar abzubanten und ließ fich felbft vom neuen Chalifen Attai, bem Cobne Muti's, jum Gultan ernennen. Rofn Ebbawlah mar über biefen Gewaltstreich emport und nothigte feinen Sohn, fich nach Fars gurudgugieben und Bachtjar wieber als Sultan einguseben. Sobalb aber jener ftarb (Sept. 976), brach fein Sohn wieder gegen ben Tigris auf, ichlug Buchtjar und befette Bagbab aufe Reue. Bachtjar fuchte bei ben Sambaniben um Gulfe nach. wurde aber nochmals bei Tefrit geschlagen und tam felbit um, morauf Abhub Ebbawlah Mogul nahm, bis an bie Grenze Armeniens porbrana, und ben Sambaniben Abu Taableb nothigte, fich querft gu ben Bygantinern und bann gu ben Fatimiben gu flüchten, burch welche er in Baleftina, in Folge eines Rrieges gegen ben Brafetten von Ramlah, umfam. (979.) Die herrichfucht Abhud Ebbawlah's war aber noch immer nicht befriedigt. Er begnügte fich nicht mit ben Befitungen Bachtigr's und Abu Tagbleb's, fonbern gelüftete auch nach benen feines Brubers Fachr Ebbawlah, welcher, ben Beftimmungen ihres Anters jufolge, Serr von Tabaristan und Dichel, mit den Städten Rei und Hamadan war, und es gedaug ihm, im Bündnisse mit seinem deritten Bruder Musijde Gddaudid, dem Herrn von Ihpadan, Jadir Eddaudid zu verdrängen, so doß er ister alle Länder zwischen dem fassischen Meren und dem perstischen Meetenlien, und zwischen Ihpadan und Syrien gedoch, denn sein Ernsten Musijde Gddaudid erkannte seine Oberspersischen und ihm Kruder Musische Gddaudid erkannte seine Oberspersischen und ihm Kruder Anfallan, Kerman und Ghussische dere fidon von seinem Later gerecht.

Mis Scheref Ebbawlah nach zwei Jahren (989) ftarb, trat neue Bermirrung im Reiche und neuer Unfriede smilden ben Builden ein. Sein Bruber Beba Ebbawlah, welcher in Baabab fein Rachfolger als Gultan mar, mußte Farfiftan feinem Bruber Gemiem Ebbamlah abtreten, ber wieder in Freiheit gefest worben war, und einen Angriff feines Dheime Sachr Ebbawlah abwehren, ber aufe Reue in Chugiftan einfiel. Much Mogul entgog fich wieber ber Oberberrichaft ber Builben. Die Gohne Hagir Edbawlah's bemachtigten fich ber 'Stadt, founten fich gwar nur furge Beit behaupten, an ihre Stelle traten aber bie Benu Ufeil, mahrend Die Broving Dijabefr ben Benu Derman gufiel, beren Sauptling, ein unter bem Ramen Babu befaunter Rurbe, unter Cemfem Edbawlah fogar Mogul erobert und einen Feldaug gegen Bagbab unternommen hatte, welcher jedoch ein ungludliches Ende fur ihn nahm. Babu ftarb im Jahre 390 und ihm folgte fein Reffe Abu Mi 3bn Derman, von welchem biefe Berren von Dijar Befr ihren Ramen führen. Stifter ber Berrichaft ber Benu Ufeil mar Abu Diumab Mohammed, Cohn bes Duseijeb, welcher bie Benu Merman wieber von Mogul vertrieb, und fich als jelöfifiändiger Kürfl gebäljebete, so daß Leha Eddamlaß ihn mit Gewalt unterwerfen mußte. Nach seinem Tode (386) kam es ju neuen Gonstiften zwischen seinem Coher Mutallad und Beha Chdamlah, und dieser mußte seinen schließlich als Statthalter von Mohul duben, deen so spiece (391) Mutallad de Sond nitronsch, der sich von un wiederschlten Malen empörte, und die Kattiniden auertamite.

Obaleich die Macht der Builden ichon im Sinken war, ba nicht nur die genannten Brovingen in der Rabe ber Sauptftadt von ihnen abfielen. fonbern auch in ber Gerne bie Gagnawiden, welche fich auf ben Trümmern bes Samanibenreichs erhoben, eine brobenbe Stellung einnahmen, borten fie boch nicht auf, fich burch innere Rriege noch mehr zu ichwächen. Beha Ebbawlah, welcher ben Chalifen Attai beherrichte, und im Jahr 992 aus Lufternheit nach ben Schaten besfelben ihn entthronte und Alfabir, einen Gobn bes Chalifen Duttafi, an beffen Stelle feste, erneuerte ben Rrieg gegen Gemfem Ebbamlah, in ber hoffnung, ihm Farfiftan gu entreißen, murbe aber gefchlagen, und batte auch Chusiftan und Bagrah verloren, wenn nicht Semfem Edbawlah von ben Göhnen Bachtjars ermorbet worden mare, welche bie Berrichaft über Fars und Rerman an fich riffen (998), benn ein Theil ber Truppen Semiem Ebbamlah's ging gu Beha Ebbawlah über, bem es bann nicht ichmer fiel, bie Morber ju befiegen und wieder herr von Farfiftan und Rerman gu werben. Rach bem Tobe bes Beha Eddawlah (December 1012), ber in

and dem Lode ees Legla Eddamiah (Liecember 1012), der in iniene legten Jahren mit Gild gegen bis Robellen am untern Eufrat sowohl, als gegen die Kurdenhäuptlinge Bedr und Hila, und gegen den Illeiliten Kirvads gelämpt hatte, wurde kein Sohn Auflagen der Debamolah Herr von Jord und Harfflen. Sein Bruder Moul-Fawaris, der Herr von Kerman, empörte sich aber gegen ihn, und als er bestigt war, gewann ein anderer Bruder, der unter dem Namen Amelgerris Eddamiah befannt sit, die Selientien für sich, do das sie ihn (1020) zum Sultan proslamirten, und Sultan Eddamiah genötzigt wurde, sich nach Spligfan zurückziglen. Als Letterer sarb (1023) betreigten sich sien Sohn Kalindar und sin Ruber Albu-Gawaris, von denen jeder Farssan besehen wolke, und erst nach zwei Jahren trug Sesser den Sohn der Moul-Gawaris, von denen jeder Farssan besehen wolke, und erst nach zwei Jahren trug Sesser den Seig davon, und vort von Kermann.

Zehi trachtete auch er nach der Serrichaft über Bagdad, welche nach dem Tode des Ruicherrif Eddawlaß (1025) dessen Auch errichaft Bedawlaß (1027) dessen Auch errich des Leiter auch (1027) erlangte. Der Arieg dauerte mehrere Jahre sort und auch Abn Kalindjar mußte weichen, weil seine Bestigungen in Farissian der den Gannaviden Mach mut gefähret waren, der schon die Erklich wie Bachten der Ichan der Archien der Kachten der Kachten der Ichan der Kachten der Kac

Maßmub mar der Sohn des tikrifisen Staaren Sebuttetin, der Izier dei des Samaniden Abd Mmelif Ihn Nuh im Dienste Mittellis, des Unterfautsfalters von Chorafan stand. Nach dem Tode Abd Mmelif Ihn Nuh im Dienste Abd Mmelifs (1961), verließ Alptefin mit seinen Ande dem Tode Abd Mmelifs (1961), verließ Abd Mineritäs Abd Mineritäs von zu ging über den Hindustafd, und demaddigte sich der Samaluss war, ging über den Hindustafd, und demaddigte sich der Sand Ghynin. Sebuttefin heitaufste eine Tochter Alptefins, wurde bald nach dem Tode seines Schwiegerausten (976—77) Krift vom Ghyan, dehnte seine Kerrschaft über einen Theil vom Sedisstan und Beludhistan aus, und eroberte auch, im Bündussis mit dem Issaaren und Chitiste, einen Theil vom Indien. Seduttefin kand in gutem Berrchemen mit den Samaniehn, er erhiet dem Chrestisch in Seine Schwießen kand in gekende der der Gebraren und Erikalfer von Bersien ernannte, wurde Jewin Erkeit von Bersien ernannte, wurde Jewin Eddands (Rechte des Reichs) genannt.

Mis Sebuttefin fand (1907), wurde sein jüngerer Sossi Immain Gana zum Rachfolger proclamirt, aber Wahmub erfannte isn nicht an und bemächtigte sich der Regierung. Inzwischen hatte des Samanibe Manssur die Stattsfalterschaft von Choralan, welche bisser Machmub inne hatte, einem Andern übergeben, so daß dieser bieses Land wieder mit Gewalt zurückendern mußte. Die Samaniben zogen sich nach Wuchara zurück, wo dab übere Herfchaft durch den Aufragen fich nach Wuchara zurück, wo dab übere Gerischaft durch den Aufragen Alle Chan ein eine Gestet wurde.

Maßmud ließ seinen Bruder Raße in Chorasan, überidritt, nachem er Sedhsslaum und Kadull unterzioch hatte, den Indus, und nahm Multan (1006). Der Ginfall Jest Chan's in Chorasia nötigte ihn zur Rüdstehr, sobald biefer aber bestiegt war, sehte er seine Eroberungen in Indien wieder fort und drang nach und nach bis

Canoga vor. Einige Jahre darauf überichritt er den Ganges, befiegte ben Rabja von Kallindjar und von Anholmara und nahm bie heilige Stadt Sumenat, an der Küfte von Güzürat. (1025). In Jahr 1028 wendete er ieine Baffen nach Westen, erechte Rei, Kaswin und Sama und zulet auch Hannadan und Ihpachan.

Das Reich ber Builden mare obne Zweifel jest icon ganglich serfallen, wenn nicht ber Tob Mahmube (1030), bie barauf folgenben Zwistigfeiten unter feinen Rachfommen, Emporungen in Inbien, und Rriege gegen bie emporgefommenen Gelbjufen, bie Bagnamiben im Diten und Norben beichaftigt hatten. Die Bufiben und mit ihnen bas Chalifat maren jo tief gefunten, bag fie meber ben Ratimiben ben Befit von Syrien ftreitig machen, noch bie Bmantiner hinbern tonnten, Roha, Serubi und Sarran gu befegen. Much erhoben fich, außer ben ichon früber genannten, noch andere fleine Surften, welche immer mehr vom Chalifate unabhangig murben und baufig mit ben Satimiben gemeine Sache machten. Die porguglichften berfelben maren bie Benu Dagiab, bie weftlich von Bagbab. amifden Silleh und Sit, ihren Git hatten, Die Benu Dubeis, benen bie Stabte Rorfub und Tib, mit bem größten Theile ber Lanber zwifden Bafit und Edufter gehorten, und bie Benu Rilab, melde mit ben Satimiben um bie Berrichaft über Saleb ftritten, und biefe Stadt auch gegen bie Bygantiner vertheibigten.

Noch größer wurde die Anarchie in Bagdad, als der Chalife Alfabir flarb (29. November 1031), und sein schwacher Sohn Altaim auf den Thron fam. Es verging faum ein Zag, an welchem nicht blutige Naufereien zwischen Schilten und Sunniten vortamen. Der Sultan Dielal Schamdab, welcher, wie alle Builden. Schilte war.

wurde von den funnitischen Türken mighandelt und fogar genothigt. bie Sauptfladt einige Beit ju verlaffen. Abu Ralindjar murbe aufgeforbert, bas Sultanat ju übernehmen, er wollte aber Berfien nicht perlaffen, boch murbe für ihn in Bagbab bas Rangelaebet perrichtet. und auch Bafit und Bagrah hulbigten ihm. Indeffen gelang es Dielal Ebbamlah, Die Turten, mit Gulfe ber Benu Ufeil und Dagiab. wieder aus Bagdad zu vertreiben, und ba er mit Abu Kalindiar Frieden fcblog, fo behielt er nicht nur bas Gultanat über 3raf. fondern nöthigte auch ben Chalifen, ihm ben Titel "Ronig ber Ronige" zu verleihen. Erft nach bem Tobe Dielal Ebbawlah's (April 1045) gewann die Bartei Abu Kalindjars in Bagdad bie Dberhand. Er murbe fomohl bier, als auch im Gebiete ber Benu Derwan und Masiad als Gultan anerfannt, und ba er fich por ben immer naber rudenben Gelbjuten beugte und mit ihnen verschwagerte. fo fehrten einige Jahre ber Hube und bes Friedens in Bagbab ein. Balb nach feinem Tobe aber (Oft .- Nov. 1048) trat wieber bie alte Berwirrung und Berruttung bervor: formlicher Rampf und tiefe Spaltung amifchen Sunniten und Schiiten, und Bruberfrieg gwifden ben Sohnen Abu Ralindiars, welche mit ihrem ganglichen Untergange und mit ber Berrichaft ber Gelbjuten über bas Chalifenreich enbete.

## V. Die Abbafiben unter ber herrichaft ber erften Gelbjulen-

und heret (1039), und einige Jahre spiter auch (1042), von Back, in Folge der Ermordung Majuds und der innern Ariege unter den Gagnewiden, welche Manud, den Sohn Majuds, nötigigen, Chorafun zu verlassen und sied verweiter und sied nach Inden und befaren Diordjan, Abaristan und Shariam, matjrend fein der Provinsen Djordjan, Tadaristan und Shariam, matjrend sien Bruder Jdrahim Jnal das gang Gebiet zwisischen Jamadann und Doltwan unterwarf. Ersteret ließ sich dannt in Kein inder und verobert spiker noch Jspasan. Som Wei aus wendeten sich die Erdhjuken gegen Abserbeitun und Armenien, wo sie bald mit den Bygantikern in Constitt gerieben, und von Jspasan aus gegen die öhlichen und in Constitt gerieben, und von Jspasan aus gepen die öhlehen und ertsche aufter Berken allerte halben reichlichen Arweinien Perfeins. Johr Sorben inschen allerte halben reichlichen Awards, denn schon wer ihnen maren, von den Gagnewiden gebrüngt, wiele Ghuken und andere Turfomanen aus Eranssonatien aussegmandert, die sie der eine Meren ausschaftlichen.

Dehr ale burch alle biefe Eroberungen murbe Toghrilben burch feine Felbzuge gegen bie Griechen berühmt und beliebt. Gein Sohn Rutulmiich, welcher Dijar Betr unterworfen batte, und bei Ginbiar gefdlagen murbe, wollte fid nämlich burch Bygantinifdes Gebiet nach Abferbeibjan gurudgieben, und als ihm ber Statthalter Stephanus bieft nicht gefigttete, erzwang er fich ben Durchmarich und folig Stephanus gurud. Dieß veranlagte Togbrilben gur Eroberung ber armenifden Broving Basburgan gu fchreiten. 3brabim Inal brana bis Erzerum por (1048-49), ichlug Liparites, ben Fürften von Aberien, uub nahm ihn gefangen. Der Raifer lieft, um bie Befreiung Liparites' ju bewirten, bie icon fruber erbaute Moidee in Ronftantinopel wieber berftellen und in berfelben bas Rangelgebet für Togbrilben verrichten; auch fanbte er ihm toftbare Geichente. Toghrilben gab gmar ben Gefangenen frei, folog jeboch teinen Frieden, wieberholte vielmehr, nachbem er feinen Bruber Ibrabim Inal, ber fich gegen ihn emporte, unterworfen hatte, einen Ginfall nach Armenien, bei welchem er abermals bas gange Land bis nach Erzerum ausplünderte und vermuftete.

Rach biefen, in den Angen der Mohammedaner höchst glorreichen Feldpung, sögerte Coghrilbey nicht mehr länger, zur Unterwerfung ber Jaupsstadt des Chalisenreichs zu schreiten, die ihm um so leichter ward, als der Chalise leibs ihn schnlich berbeiwünschet, denn die

Anarchie war fo groß in Bagbab, bag er in feinem eigenen Balafte nicht ficher por ranberifchen Ueberfallen mar. Außer ben forts mahrenben Reibungen gwifchen Gunniten und Schitten, gwifchen Turfen und Deilemiten, zwifden organifirten Rauberhorben und ber Obriafeit, swifchen meuterifchen Truppen und ihren Suhrern, befehbeten fich auch noch am Sofe felbft ber Begier bes Chalifen. welcher ben Titel Raisarru'fa (Dberhaupt) führte, und ber unter bem Ramen Albafafiri befannte Begier bes Bnijbenfultans Relit Rabim. Letterer batte Die ichitifche Bevolferung fur fich. erfterer bingegen bie Cunniten, welche fürchteten, ber Begier möchte bie Sauptftadt ben Satimiben überliefern. Der Chalife felbft foll baber Toghrilben erfucht baben, nach Bagbab gn tommen, theile weil er pon ihm ben Gieg ber Sunniten über bie Chiiten erwartete, theils weil er nur ibn fur ftart genug hielt, um bem Burgerfriege und ber Bobelherrichaft ein Enbe ju machen. Unter bem Bormande einer Bilgerfahrt nach Detta fiel baber Toghrilben, mit einem ftarfen Beere, in Braf ein, und verlangte vom Chalifen, unter ber Berficberung friedlicher Gefinnungen und polltomnenfter Ergebenbeit. in bie Sauptftabt eingelaffen ju werben. Der Chalife ertheilte fie ibm natürlich, trop bem Wiberipruche Albafafiri's und Melit Rabim's, und am 15. Dec. 1050 hielt er feinen Gingug in Bagbab.

Schon in den nächsten Zagen sand Toghrilben einen günstigen Sorwand, um die dem Melis Nachim vor seinem Einzuge geschwerene Freue zu brechen. Mei näulich eine Maciferei zwischen Ghaifen und Bürgern Bagdads größere Timensionen annahm und in einen sormischen Kampf zwischen der Kevölsterung und den Truppen Toghrilbey's ausartete, wurde Melis Nahim als Austister des Aufstandes angestagt, und iannut seinem Generalen von Toghrilben verschieden und unter alsbald die Truppen entlassen, welche für Melis Auhim waren, so das Bagdad im aussichtiestlichen Bestige Toghrilbey's und seiner Ghusen blieb.

Indessen sammelte Albasasiri, welcher vor dem Einzuge Toghrisbeys die Flucht erzissen hatte, alle eutlassenn Truppen, so wie viele Schiiten, und andere von dem Ghyelen misspandelte Sewohner Bagdad's um sich, und gewann auch die Benn Uleis, die Benn Maziad und die Benn Merwan für sich, die statt des Abbassen den

Satimiben Mmuftanfir ale ihren Dberberen anerfannten. Es gelang amar Togbrilben, fie gu Bagren gu treiben, ale aber fogter fich auch Abrabim Anal gegen ibn emporte, und er genothigt mar, Brat gu verlaffen, und fich nach Samaban, wohin fich 3brahim gurudgegogen hatte, ju begeben, bemachtigte fich Albafafiri mit feinen Berbundeten abermals ber Sauptstadt proclamirte ben Katimiben als ben rechtmagigen Chalifen, und faubte ibm, außer anbern Roftbarteiten aus bem Abbafibifden Chalifenpalafte, auch bie Tribune bes Chalifen, fo wie feinen Mantel und Turban, nebft ber ihm abgebrungenen Abbantungeurfunde. Alfaim benab fich unter ben Schut Rureifd's, bes Gurften von Dogul, ber ibn nach Sabitha in Sicherbeit bringen ließ, fein Begier aber murbe guerft bem Sohne bes Bobels preisgegeben, bann in eine Debjenhaut eingenaht und gehangt. Albafafiri nahm auch Wafit und Bagrab, boch fehlte es ibm an einem gut organifirten Beere, fo wie an guverläffigen Berbundeten. Aureifd fonnte er gar nicht mehr trauen, feitbem er ben Chalifen unter feinen Schut genommen, Dubeis, bas Dberhaupt ber Benu Magiab, batte fich ibm nur halb gegwungen angeschloffen, und bie Mehrzahl ber Brafaner mar mehr aus Sag gegen bie roben Ghufen als aus Sompathic fur bie Satimiben gu feiner Bartei fibergetreten. Go tam es benn, bak, fobalb Togbrilben feinen Bruber befiegt hatte und mit feinem Becre gegen Bagbab beranrudte, bie Berrichaft Abafafiri's ein fcnelles Enbe nahm. Er felbit gog fich alsbald mit Dubeis nach Rufa gurud, und murbe in ber Rabe biefer Stadt von ben ihn verfolgenben Truppen angegriffen und getobtet. Dubeis unterwarf fich, und Togbrilben bielt mit bem Chalifen, ber in Nahraman ju ihm ftieß, feinen Gingug in Bagbab. (Dec. 1059.) Toghrilben, bem ber Chalife ichon früher ben Shrentitel "Ronig bes Dftens und bes Weftens" verlieben hatte, marb nun auch um eine Tochter bes Chalifen, aber nur mit Wiberftreben und nach langen Unterhandlungen marb fie feine Braut, und er ftarb, ebe er fich mit ihr vermablen tonnte, in einem Alter von fiebgig Jahren (September 1063.)

Mlp Arilan, ein Reffe Toghrilben's, welcher bisber Statthalter in Chorafan mar, wurbe auf Berlangen ber Emire nach Baabab gerufen, um feines verftorbenen Dheims Stelle einzunehmen, unb unter feiner Berricaft gewann bas Chalifat ber Abbafiben wieber an Ansehen und Ausbehnung, mahrend bas ber Satiimben immer tiefer fant. In ber Sauptstadt berrichte wieber polle Orbnung und Siderheit, und Alp Arflans Begier Rigam Almult forberte fomobl ben Sanbel und ben Gewerbfleiß, als auch bie miffenichaftliche Thatigfeit, welche burch Brunbung einer hoben Schule einen neuen Aufichwung erhielt. Der Chalife blieb zwar aller weltlichen Dacht beraubt, boch mar fein Berhaltniß ju ben Gelbjuten, melde eifrige Sunniten maren, ein freundlicheres, ale bas feiner letten Borganger ju ben Builben, welche ichitiiden Lebren bulbigten; auch murbe fein Rame, menigstens im Rangelgebete, wieber in ben meiften Mohammebanifchen Stablen Ufiens genannt. Alp Arflan gewann ben Gurften von Mogul Muslim 3bn Rureifch, welcher bie mit ben Ratimiben verbunbeten Benu Rilab aus Rababah vertrich, bann unterwarf er bie Broving Dijar Befr, hierauf wendete er fich nach Sprien, und nothigte ben Satimibifden Statthalter von Saleb, ibn und ben Chalifen Alfaim als Oberberrn anguerfennen, mabrenb andere Turtomanen unter Anfig in Baleftina einfielen und fowohl Ramlah ale Berufalem ben Fatimiben entriffen, bie ichon früher auch ihre Berrichaft über Detta und Debina wieder burch bas hohe Unfeben ber Gelbjufen eingebuft hatten.

Den größten Aufm erwarb sich Alp Artian durch seine Zeibig gegen die Christen. Er selbst macht im Jahr 1064 von Nei auß, nach seinem Seige-über seinem Better Austamisch, welcher sich gegen ihn empört hatte, einem Einfall nach Georgien und erobert Rachbjenoan, Kars, Ani und andere Städte, und sein Son Melitichal seine Strieg mit Erfolg sort, mährend die Schriften von Dijarbert das säddige Armenien, und die von Aatlodien Schriften von Antiodesen mit Pländerung und Berwüftung heimfuchten. Selbst als der Kasier Diogened Komanus (1008—69) selbst, an der Spriege erfodst, sonnte er das verlorene Gebiet nicht wieder erobern, und die Zurtomanen überrumpelten, sobald er nach Konstantinopel gurüdgefehr war, Amorium in Galatien, mäßrend Andere in Cappabocien einselm und bis Joonium in Lycaoxien vorbrangen. Als endlich im Jahr 1071 der Kaiser abermaß an der Spise seines flack Spress in

Armenien erichien, murbe er von Mlp Arflan felbft aufs Saupt geichlagen und gefangen genommen. Der Raifer mußte ein betrachtliches Lofegelb verfprechen, fich ju einem jahrlichen Tribut und jur Freilaffung aller nichammebanifchen Gefangenen verpflichten. Da aber ber in Romanus' Abwesenheit jum Raifer erhobene Dichael VII. bie von feinem Borganger eingegangenen Berpflichtungen nicht erfüllte, fo ließ Alp Arflan bie an fein Reich grengenben byzantinischen Brovingen aufe Reue mit Feuer und Schwerbt vermuften. Er felbft verfügte fich nach Rifabur, wo bie Bermablung feines Cohnes und Rachfolgers Melifichah mit einer Tochter bes Gurften von Samartand gefeiert wurde. Bon hier brach er nach Transoranien auf, bas er in ber erften Beit feiner Regierung unterworfen hatte, und jest wieder von ibm abgefallen mar, murbe aber von bem rebellischen Commanbanten einer Burg, welcher hingerichtet werben follte, erbolcht (1073).

Zwei Jahre barauf ftarb (1. April 1075) auch ber Chalife Alfaim, beffen Regierung jo reich an erfreulichen und betrübenben Begebenheiten war, benn mahrend einmal fogar Bagbab von ihm abfiel, murbe er ju anderer Reit nicht nur nabezu im gangen mohammebanifchen Ufien, fonbern felbft in Ufrita, von Muig 3bn Babis, bem gegen bie Fatimiben fich auflehnenben Statthalter von Rairawan, ale geiftliches Dberhaupt anerfannt.

Dem Chalifen Alfaim folgte fein Entel Almuttabi, und Alp Arflan, bem eigentlichen Beberricher bes Chalifate, fein Cohn Melitichah. Der Chalife blieb ein machtlofes Wertzeug, ber Gultan aber trat in bie Fußtapfen feines Baters, und entwidelte, mit Gulfe feines Begiere Rigam Almulf, eine breifache Thatiateit gur Bergroßerung und Berherrlichung bes Reiche, bas unter feiner Berrichaft gu hohem Glange und ansehnlicher Dacht gelangte. 3m Innern wurde ein geordnetes Finangwefen eingeführt, läftige und ben Bertehr hemmenbe Rolle murben abgeichafft, und baburch fomohl als burch Anlage neuer Strafen, Ranale und Bagare, und befonbers burch bie außerfte Sorgfalt für volltoumene Sicherheit ber Berfon und bes Gigenthums, bob fich Sanbel und Boblftand jur bochften Bluthe. Auch für Biffenichaft und Runft murbe, burd Grundung hober Schulen und Erbauung prachtvoller Balafte, Moicheen, Spitaler und Observatorien, aufs Glangenbfte geforgt.

Bas junachft bie Begebenheiten in Gyrien und Defopotamien angeht, fo ift icon fruber berichtet worben, bag ber Gelbjutenhauptling Anfig Rainlah und Bernfalem unterwarf. (1071) Einige Babre fpater murbe er auch herr von Tiberias und Damast. 3m Jahre 1077 jog er nach Egypten und belagerte bie Sauptstadt, murbe aber jum Rudgug genothigt und fpater foggr von ben Satimiben in Damast belagert, fo bag er Tutuid, ben Bruber Delificab's, gu Sulfe rufen mußte, mabrend er bieber gang unabhangig von bem herrichenden Gelbinkengeschlechte Krieg geführt batte. Tutuich trieb bie Capptier gurud, ließ aber bei feinem Ginguge in Damast Unfig. weil er ihn nicht mit gebührender Unterwürfigkeit begrüßte, hinrichten Tutuich belagerte auch Saleb, ba biefe Ctabt aber nur mit Sulfe Muslims, bes Gurften von Mogul, erobert murbe, machte Melificab. welcher feines Brubers Berrichfucht fürchtete, Muslim gum Berrn von Saleb. Muslim felbft emporte fich inbeffen balb gegen Melificab. wurde jeboch besiegt und aufs Reue unterworfen, fpater aber von Suleiman, bem Cohne bes im Rriege gegen Alp Arelan getöbteten Rutulmifch, in ber Rabe von Antiochien, erfchlagen. Guleiman batte nämlich feit mehreren Sabren in Rleinanen mit großem Erfolge Krieg geführt. Er hatte Iconium erobert, fich fogar in Nicaa festgefest, und von bier aus Ronstantinopel bebroht. (1080) 3m Jahre 1084 nahm er Antiochien, bas in ben Sanben bes Griechen Philaret mar, welcher bem Dinslim Tribut bezahlte. Duslim verlangte bie Fortgablung bes Tributs von Guleiman, welchen biefer als Mohammebaner ihm verweigern ju burfen glaubte, fo tam es benn jum Rriege gwifchen ihnen, ber fur Duslim und fein Beichtecht ein schlimmes Ende nahm, benu sein Bruder Jbrahim, ber ism in Wohul nachsolgte, wurde auf Beseh Melitichah's verhaftet, welcher bann die Statthalterichaft von Mohul einem seiner Semire verlieh.

Auf bieiem Juge vollenbete Melificah bie Eroberung von Meiopotamiert, von dem ichon früher jein Emir Jon Diebir einen Theil den Benu Merwan entriffen hatte, auch unterwarf sich ihm, ehe er Haleb werließ, der satimibilis Statthalter von Latalieh, Apamäa und einigen andern Städten.

Richt minver glädlich und erfolgreich waren Melifichal's Sichigige im Often. Kawerd, ein Sohn Djaghirbops, der rebellische Statthalter von Kerman und einem Theile von Jarfistan, wurde bestegt und getöbtet, iein Bruder Tassich, welcher zweimal in Chorasia einsiel und diese Land erobern wollte, wurde gefangen genommen und geblendet, worauf gang Transogranien mit der Hauptsche Samarkand erobert, und der Järst von Kaschgar genötsigt wurde, Melifichal als seinen Oberherrn anzuerkennen und Münzen mit besten Kamen prögen zu lassie.

Melistigah zerhörte aber in seinem letzten Lebensjahre die Früchte seiner ganzen glorreichem Regierung, indem er seinen Bezier Nicht Minust entstehe und wahrscheinlig auf ermorden lief. Kiam Kumust entstehe und wahrende die Kriste daburch neuen Keim zur Zwietracht unter seinem Geschlechte aus, welcher bald blutige Kriege und tiefe Spaltung herwordrachte. Diefer weise Bezier wollte nämlich die Hernfahrt Resistablich aus die Kriege und tiefen gleich gerichte die Kristen gestellt gestell

rend die Sultantin Turfan Chartun die Nachfolge ihrem vierigen Sofine Machmud ju flichern firedet. Sie verfäumdete daher der Bezier, ber, im Gefähle seiner Berdienfle, dem Gutlan gegenüber nicht geföhneibig genug war, fo lange, bis er ihn endlich entfehte und Zahl Mmult, den Lieblind einer Gattin, um Bezier ernannte.

Die ungludfeligen Folgen biefes Berbrechens ließen nicht lange auf fich marten. Melificah ftarb balb nach ber Ermorbung feines Beziers, (Rovember 1092) Turfan Chatun ließ in Baabab Mahmub als beffen Rachfolger proclamiren, machte fich mit ihm nach 3fppaban auf, wo auch Melificah in ben letten Jahren refibirt hatte, und ließ Bartijarot gefangen nehmen. Diefer murbe jeboch, por ihrer Unfunft in Agrahan, von feinen und Nigam Almult's Unbangern wieder befreit, und nach wenigen Monaten brachte er in Rei ein heer jufammen, bas ihn als Gultan anerfannte und mit bem er gegen Afrahan aufbrach. Tabi Almult murbe in einer Schlacht bei Burubjerd gefangen genommen und getöbtet, und Turfan Chatun mußte fich bem Gieger unterwerfen. Bartijarot hatte inbeffen noch querft gegen feinen Obeim Asmail gu fampfen, welcher Statthalter von Abserbeibign war, und bann bebrobte ihn ber ichon genannte Tutuich, welcher, im Bunbniffe mit Affonfor, bem Statthalter pon Saleb, und Bugan, bem Statthalter von Ebeffa, Die Stabte Rahabah, Rigibin und Dogul nahm, bann über Dijarbefr nach Abferbeibian porrudte. Sier faaten nich jeboch feine Berbunbeten pon ihm los, fo baf er nach Sprien gurudtebren mußte, worauf Bartijarof fich nach Bagbab begab, wo enblich ber Chalife Almuftabi bas Kangelgebet für ihn verrichten ließ. (3. Febr. 1094)

Der Chatife fturd am folgenden Tage eines pichlichen Tades, fo daß die Bermuthung nache liegt, er sei von Bartsjarot vergiftet worden, weil er sich jo wildship gegen Turtan Chatun geseigt hatte. Der neue Chalife Almustazhir, ein Sohn Minustadi's, erfannte Bartsjarof and nur fo lange an, als er ihn sürchtete, god ihn der wieder auf, sobatd bessen Nebenbuhler mächtiger wurden. Schon im ersten Jahre seines Chalistas ließ er das Kanzslagebet sir Tutido verrichten, als dieser ein neues Deer sammelte, die abtrünnigen Berdindstein zuchtgier, abermals siegreich nach Vollerbeihig and wurd von dier die Sammadan vorridte. Dem geschlachen und von und von dier die Sammadan vorridte. Dem geschlachen und von

jeinen Truppen verlöffenen Bartijarof blieb nichts übrig, als ben Echup feines Bruders Machmud in Jhpadam anzuschen. Hier sollte er von den Amhöngern Machmuds seingenommen werden, als bieser an den Plattern stard, worauf der alte Groll erloss und der hier Amhönglickset an Melitschaf sie dessimmte, für Bartijarof gegen Tutusch zu kampsen. Er fonnte bald weider die Officusive ergreisen und Tutusch, der sich nach Jeis gewendet hatte, eine Schlacht liefern, welche er gewamn und unter deren Opsern Tutusch siehen war. (Keder 1.095)

Barfijarot follte aber nicht im rubigen Befite feiner Berrichaft bleiben. 3m folgenben Jahre emporte fich fein Dheim Arslan Arghun in Chorafan gegen ibn, bann Anag, ber Statthalter von Farfiftan, und enblich ber gefährlichfte von allen, fein Bruber Dohammeb, ber von Genbieh, wo er fich aufhielt, bis Rei porbrang. Mis ihm Bartijarof bier eine Schlacht liefern wollte, brach eine Meuterei in feinem eigenen Beere aus, fo baf er nur burch eilige Rlucht fein Leben retten fonnte. (1099) Er fammelte gwar im fublichen Berfien ein neues Seer, murbe aber bei Samaban von feinem Bruber gefchlagen, (1100) und erft im folgenben Jahre erfocht er einen alanzenben Sieg, welcher Mohammeb nothigte, fich nach Chorafan gurudgugieben, mo er an feinem Bruber Ginbiar, bem Stattbalter von Chorafan und Dfiverfien, eine machtige Stute fanb. Die beiben Letteren marichirten gegen Rei, und Barfijarof mußte por ihnen weichen, worauf bann ein Friebe ju Stanbe fam, beffen Sauptbebingung mar, bag Bartijarof Gultan und Berr pon Graf bleiben, Mohammeb aber, mit bem Titel Melit (Ronia), bie Berrichaft über Mejopotamien und Abferbeibian erhalten follte. (3anuar 1102) Mohammeb griff inbeffen nochmals ju ben Baffen, und erft nachbem er mehrere Rieberlagen erlitten hatte, folog er einen neuen Frieben, ben ihm Bartijarof gemahren mußte, weil Ginbjar ihn unterftütte. (Dec. 1103.)

Sobald jedoch Bartijarof starb, (Nov. 1104) brach ber Krieg zwischen seiner Partet, welche seinen Sohn Melitschaft. als Sultan vroclamirte, und Mohammed, ber selbst nach biefer Butbe strebte, aufs Reue aus, und Letherer blied Sieger. (Febr. 1105) Er hatte von nun an teinen Nebenbusser zu bekampfen, und nur nach

gegen Sadatah, den Sauptling ber Benu Magiad, und gegen die Affassinen Arieg zu führen. Erfterer wurde getöbtet und seine Besigungen fielen bem Sieger zu, den Affassien aber entriß er mehrere fibrer Burgen.

Die Affaffinen, welche ichon unter Melifichah I. fich in Berfien niedergelaffen hatten, bilben einen Zweig ber 38maeliten, aus beren Schoof, wie früher berichtet wurde, bie Dynaftie ber Fatimiben bervorging, welche bald gang Afrika beberrichte, einen Theil pon Sprien und Defopotamien eroberte und in vericbiebenen anderen mohammebaniichen Provinzen viele Anhanger gablte. Dit bem Sturge ber Bujiben, welche felbit Schitten waren, fing auch bie Macht ber Fatimiben an ju finten. Gie verloren unter ber Berrichaft ber funnitifden Gelbiuten nicht nur allen Ginfluß in 3rat, fondern niußten auch ben größten Theil von Enrien wieber aufgeben, und wurden fogar in ihrer eigenen Sauptstadt bedroht. Be weniger fie aber auf offenem Schlachtfelbe gewinnen fonnten, um fo mehr mußten fie burch ihre Miffionare bie Sahl ihrer Anhanger gu permehren und burch beren Kangtismus die erlittenen Berlufte gu erfeten fuchen. Auch fie warfen ibre Blide gunachft nach Berfien, mo ber Rame Ali's von jeber wie ein Bauber wirfte, und wo auch ber Sturg ber Omejfaben porbereitet worben mar. Unter ben Diffionaren ber Fatimiben zeichnete fich Safan 3bn Cabbah burch feinen Gifer und feine Thatiafeit in Berfien aus. Rach mehrjähriger Birfiamfeit reifte er nach Canpten, an ben Sof bes Katimiben Almuftangir, wo er eine bochft ehrenvolle Anfnahme fanb. Da er aber beffen alteften Cohn Rigar für ben rechtmäßigen Radfolger bielt, mabrenb ber Begier fich fur ben gweiten Gobn, ben nachberigen Chalifen Mimuftaali erffarte, wurde er verbannt und auf ein Schiff gebracht, bas nach Beftafrifa jegeln follte, in Folge eines Sturmes aber an bie fprifche Rufte getrieben murbe. Bafan verließ bas Schiff und febrte über Baabab nach Berfien gurud, wo er fortfuhr, ismaelitifche Lehren gu perbreiten und balb auch, theils burch Lift, theils mit Gewalt, fich ber Burg Alamut, norblich von Raswin, bemächtigte, (1090) in welcher er ben Rachstellungen ber junnitichen Statthalter troten, und pon mo aus er nach und nach ben gangen Begirf von Rubbar, in welchem fie lag, beherrichen fonnte. Delifschaf indbe Truppen gegen ihn aus, sie fonnten aber bie Aurg nicht nehmen und wurden durch einen nächtlichen Ueberfall von den Anhängern Sasians jum Aldigug genöbigt. (1092) Diesin Allteini, ein anderer mit Halan befreundeter Missionär, eroberte mehrere Burgen in Albistan und weigelte beite gange Arvoinig gegen bie Selbjulen und Abbasiden auf. Auch gegen ihn iande Melifichah Truppen aus, er hielt sich deber in seiner Burg, bis der Tod Melifichah schaft sie zum Albug nöbigte.

Die Rimaeliten hatten um biefe Beit ichon bie fraftigften Manner unter ihren Auhangern gu blinden Bertzeugen ihres Billens berangebilbet. Gie murben Rebai genannt, b. b. folde, bie fur eine beilige Gade willig ihr Leben opfern. Safan, ber Stifter bes Milaffinenorbens, foll nicht blos burch trugeriiche gebren, fondern auch burch andere Taufchungen und Gauteleien ben Sanatismus feiner Unbanger erzeugt haben. Die Junger wurden burch berauidende Getrante eingeichlafert und bann in einen mabren Raubergarten getragen, in welchem fie alle finnlichen Genuffe im Uebermaße fanben, bann brachte man ihnen wieber einen Schlaftrant bei und legte fie an ihre frubere Stelle gurud. Beim Erwachen glaubten fie im Barabieje geweien gu fein. Der Meifter beftartte fie in biefer Taufdung, und ftellte ihnen vor, bag fie burch einen Martyrertob folde Celigfeit ohne Aufhören erringen fonnten. Durch ben Benuß anderer, bamale noch wenig befannten narfotijden Bflangen, fonnten bie Junger, je nach bem Billen ihrer Dbern, balb in einen Ruftand innerer Behaglichfeit, balb in gewaltige Aufregung verfett werben. Die Bemaeliten in Berfien machten guerft von ben berauichenben Braparaten Gebrauch, welche beut ju Tage in Rabirah und Ronftantinopel unter bem Ramen Safdifch verfauft werben, fie führten baber auch ben Ramen Saidifdin, (Saidifdeffer) aus welchem abenblanbifche Chroniten bas Bort Mifaffini ober Mififfini gebilbet haben, wie es bei altern Schriftftellern porfommt, und biefes Bort, welches ursprünglich bie Cefte ber Imaeliten beseichnete, murbe fpater gleichbebeutend mit Dorber, weil ihre Bunger, welche gern ihr irbijdes Leben hingaben, um bas Barabies bafür einzutaufchen, gang befonders gu Morbthaten verwendet murben, bei welchen haufig ber Morber einem fichern Tobe entgegenging.

Die Imacilien wurden bald durch ihre Burgen, welche ihnen eine fichere Zufindstöftate boten, und durch ihre Jünger, welche jeden Augendilch bereit waren, ihr Leben für ihre Sache hinzugeben, noch fungstöbtere als früher, benn fein Fürft, fein Feldherr, fein Bezier, war vor ihren Dolchen ficher.

Auch in Sprien gelangten sie gegen Ende des 11. Jahrhunderts in den Beig mehrerer spien Pläte, im Lidanongebirge, swifchen Hins und Tripoli; sie gewannen Nidhwan, den Fürsten von Haleb für sich, und spielten, wie wir in der Folge sehen werden, teine undebetutende Rolle in der Geschichte der Kreuzisige.

Sowohl ber Sultan Bartijarof als Mohammeb hatten fortmährend gegen die Affassinen zu kampfen und konnten nicht verhindern, daß sie noch in vielen anderen Provinzen Persiens seste Burgen eroberten.

Mohammed kard im April IIIS und ihm folgt sein vierzehnightiger Sohn Wahmud; am 6. August stieg auch der Chalife Almustagir ins Grad, und an seine Stelle wurde sein Sohn Almustarifed gericht die Nacht der Selbisten ernamnt. Wit Mohammed's Tod gericht die Nacht der Selbisten in immer größern Berfall, während die der Gelodisen wieder gehoden ward.

VI. Die felbftändigern Chalifen, gur Zeit ber letten Gelbjuten-Gultane und ber Fürften von Charigm.

Mit ber Regierung Almustaristist erhol fich das Chalifat, in Folge neuer Spaltungen unter ben Selhilten, beren Hauptmacht sich mehr in Choralan concentrirte, ju größerem Antehen und jelbst zu einer gewissen Selbständigkeit. Jum erstenmale, seit der Eroberung Bagdod's durch die Kussen, nahmen die Chalifen nicht nur thätigem Antheil an der Regierung, sondern führten sie anch das Schwerdt wieder, um ihre Nechte zu vertselbigen.

Gleich nach dem Tode des Sultan Mohammed, wurde sein von ihm zum Nachschafter Sohn Mah nud von zwei Seiten augegrissen. Querft zog sein Bruber Wasiud, der Kerr von Mohal und Wiefreldsjan, möhrend Nachmud in Kersten war, mit zahlreichen Berbündeten gegen Irak, und besetzt die Lauptsladt. Er räumte

sie jedoch wieder, als Mentburs, ein Entel Alp Afflans, an der Spije von Angenen Mahmuds ihn bedrochte, und begnügte sich mit der Statthalterschaft von Mossul und Abserbeidjan. Gesährticher war Mahmuds Oheim Eindjar, welcher das Oberhobeitsrecht über alle den Seldyusen unterworfenen Länder ansprach. Er brach mit einem starfen Heere von Chorasian ani, und sließ in der Nähe von Samad auf die Truppen Mahmuds, welche sich zwar tapier schlugen, zuleh aber von Sindjars Gelespanten in Berwirrung gekracht und geschagen wurden. Mahmud siehe jest die Großmuth seines Oheims an, der ihn zwar wieder zum Stattsfalter von Jrat einiehte, sodoch unter ver Bednügung, dah sie in Kame zuerk im Gebet genannt werde, und daß die Ernennung der höhern Beamten von ihm ansgehe; auch entzog er ihm die Hertschaft über Ret, und vereinigte sie mit der von Chorasian.

Best glaubte Majud bem jo geschwächten Bruber auch ben Befit pon Graf ftreitig maden ju founen, und wurde von Dubeis, bem Cohne Cabafa's, bem Berrn von Billeb, unterftugt, melder boffte, mabrend bes Bruberfriege feiner eigenen Berrichaft eine meitere Ausbehnung geben gu tonnen. Dafub ließ fich jum Gultan proclamiren und jog mit feinen Truppen gegen Samaban, wurde aber in ber Rabe biefer Ctabt, weil ber mit ibm perbunbete Emir Atfontor Alburiufi, ber Berr von Mergaba, gum Teinde überging. geschlagen und genöthigt, feines Brubers Onabe anzufleben. Dafub murbe begnabigt, ber Dichter Toghrai aber, welcher ihn, wie Dubeis, m biefem Rriege angefpornt batte, bingerichtet. Dubeis 30g einige Beit plündernd in Brat umber, unterwarf fich bann, borte jeboch nicht auf, sowohl gegen ben Chalifen, als gegen Atfonfor, ber jest Statthalter von Mogul war, jn intrigniren, jo bag es aufe Reue gu Feinbfeligfeiten fam, an welchen ber Chalife felbft thatigen Untheil nahm. Er begleitete, in friegerifcher Ruftung, Atfontor, welcher bem Dubeis, swifden Rufa und Bagbab, eine gangliche Rieberlage bei-. brachte. (1123) Dubeis felbft entfam jeboch und plunberte Bagrah aus, flüchtete fich bann, als Affonfor ihm nachiebte, ju ben Rreugfahrern und unterftutte fie bei ber Belagerung von Saleb (1124), und als auch biefes Unternehmen icheiterte, begab er fich ju Toghril, bem britten Bruber Mahmude, welcher herr von Cawah und einigen

andern Magen war, und spornte auch ihn jum Kriege gegen Mahmud an. Toghril hatte ison früher ietinem Brider bei mit gertfätt und ihm Abserbeibig zu entreifen geschäft, sich der im Johr 1122 wieder unterworfen. Ta seht Dubeis ihm die Bersicherung gab, daß er in Jert großen Angang habe und es ihm leicht ietin werde, sich zum Sellus en umporzuschwingen, brad er aufs Neue den Frieden und rückte gegen Bagdad vor. Diefer Jeldzug hätte wahrscheidung die einen günftigen Erfolg gehabt, wenn nicht Toghril durch einen Jickerunful genübigt worden wäre, einige Eunden auszurußen und inzwischen der Ehalife Dubeis, welcher voransgezogen war, geschiegen und mit seinen Truppen die Jugänge zur Sanvelfald verteibiglie fäller.

Dubeis bemüßte isch jetzt, den Eultan Sindjar gogen Mahmud einqunehmen. Es gelang ihm zwar nicht, einen Krig anzuichütere, da Mahmud durch jeine undedingte Unterwerfung Ondeis Lügen ftrafte, doch mußte Nahmud diesen ränkevollen Araber wieder in eine heimat zurädlehren lassen, und der Shalife wurde gezwungen, ich mit ihm auszuichnen. Er weigerte isch jedoch hartnädig, ihn wieder zum herrn von hillsch einzuschen, und als jener abernads zu den Wassen von Arthur und als jener abernads zu den Wassen und Arthur der Ar

Dubeis sand bald wieder Gelegenheit, in die Geigiede des Cheistafst bittig einzugreifen. Als nämlich Rahmuch ftarb (Sept. 1131), erhoden sich neue Erbsigsstreitigsteiten unter den Seldjufen. Der Shalife ertlätte sich sie Seldjufen. der hie Erbsigs der in unter den Seldjufen. Den Challe ertlätte sich sie Seldjufen ben Geschlie ertlätte sich zu Archiven der in die Auch geichlagen und verweiten der und kann Kehlen geschlagen und verschlieben der Geschlieben der Verlagen der Geschlieben der Verlagen der Geschlieben der Verlagen, des Toghrif, der Sohn Wohammede, Fürst von Jack werden, Seldjuff der Geschlieben fichtig feine Palifie stillung feinen Delagerte Wohalt mehrere Wonate lang, da aber

Sindjar bei Deinemr bie Truppen Masubs besiegte, mußte er Toghril

Rach bem Tobe Toghril's (1134), als Majub und fein Reffe Dawub, ber Cohn Mahmuds, um bas Cultanat ftritten, erflärte fich ber Chalife gegen Erfteren. Statt fich aber mit Damub gu perbunben, hielt er fich allein für ftart genug, Mafub zu befiegen. Er fließ zwifden Madabad und Samadan auf ben Reind, murbe pon einem Theile feiner Truppen verrathen, worauf die Uebrigen bie Rlucht ergriffen, und er felbft gefangen genommen murbe. Majub ließ ihn in einem Belte bewachen, mahrend aber bie Bache ihre Blide nach einer eben aulangenben Gefanbtichaft Ginbjars richtete, brangen Mifaffinen in bas Relt und ermorbeten ibn. Db bie Affaffinen biefe Morbthat auf Befehl ihres Dberhauptes pollbracht haben, für ben ein nach Unabhangigfeit ftrebenber Abbafibe eine gefährliche Ericeinung war, ober ob ber Morbbefehl von Majub ausging, ift ichwer ju ermitteln. Gewiß ift nur, bag bie öffentliche Meinung Majub und Ginbjar biefes Morbes antlagte, und baf Erfterer, um biefen Berbacht von fich abzumalzen, Dubeis als ben Unftifter biefes Berbrechens erflarte und gleichfalls tobten lieft. (Mug. - Gept. 1135.) Go tamen bie beiben einzigen Araber um. welche feit langer Reit bemuht waren, ber Frembberrichaft Grensen gut feben, aber ftatt ihre Rrafte gu vereinen, fich felbft fortmabrend befehbet hatten. Gie befolgten eine engherzige Bolitit und maren pon unguverläffigem Charafter, hatten es aber auch mit Geanern gu thun, bei benen Bortbruch und Treulofigfeit feine feltene Ericheinung war. Beibe waren übrigens als Dichter und Gonner von Dichtern hochgeschatt, und wenn ber Chalife, als Rampfer für feine Rechte, in ber Geschichte bes 3slams fortlebt, fo ift auch Dubeis burch eine Dafamah bes Sariri, in welcher ibn biefer Dichter . als einen ber ausgezeichnetften Manner bes Islams barftellt, unfterblich geworben.

Raschi, bet Cohn bes ernorbeten Mustaridib, hielt sich nicht für verpflichtet, die Jugestandnisse einzuhalten, welche sein Bater, zur Zeit seiner Gesangentschaft, dem Sultan Maiv gemacht hatte, er wollte, wie vor ihm sein Bater, nicht blos ben Namen eines Juffen ber Gläusigen führen, und als der Abgelandbe Maivds Gewalt

gegen ihn branden wollte, ftellte er fich an bie Svite einiger ihm ergebenen Truppen, und trieb ihn, vom Bolfe unterftutt, aus Baabab. Er verbundete fich bann mit Benti, ber wegen ber Ermorbung bes Dubeis auch gegen Dafub aufgebracht mar, und rief Damub, ben Cohn Mahmub's, sum Gultan aus. (Rovember 1135.) Der Chalife und feine Berbundeten fonnten jeboch bem Mafub. ber mit einem machtigen Seere nach Graf aufbrach, nicht auf offenem Relbe bie Spite bieten, fonbern mußten fich auf bie Bertbeibigung ber Sauptfiabt beichranten. Mis er aber Anftalten gur Erfturmung berfelben traf, verließen fie bie Berbunbeten, und es blieb bem Chalifen nichts übrig, als mit Benti fich nach Dokul zu flüchten. Dafub ließ eine Unterfuchung über bas Berfahren bes flüchtigen Chalifen anftellen, ben er bes Bortbruche und anderer Bergeben anflagte, und legte bie Acten ben Illema por, welche ihn bes Thrones unmurbig erflarten, worauf baun fein Dheim MImuttafi sum Chalifen ernannt murbe. (Aug. 1136.)

Masin forderte von Zenfi die Ausslisferung Aldfibb, er entsam elboch, mit der Hilfe des Fürsten von Irbil, nach Abserbijan zu Dawuh, den er zur Erneuerung des Artiges gegen Maind anstagiete. Rach mehreren Tersten sah sich dieter genötigis, Frieden zu schlieden und Zenwb im Bestipe von Abstrebigha, Arran und Kremeien zu lassen, ihn auch als seinen Nachfolger zu bestimmen. Der Chalife Rachfib aber, weicher im Bersien zurächgeblieden war, wurde in der Masie von Bestie von Ergebat von Affabe von Zhapadan von Assisiance erfeit. (6. Zumi 1133.)

Masind mußte, auch nach dem Friedensichtusse mit Dawuh, den Archen gegen Bugadeh, welcher im Besse von Harstin und Sthussen war, fortieben, und als auch deier siehe fliet flutz, gegen dessen Sensten Von Amber Kellen scharten sich um dem Sechsten Behannted, dem Sohn Madnutd, und hiert sich in Farsistan behannted, dem Sohn Madnutd, und hiert mu desse Neben Welten sich und besteht um desse Neben Welten dehm der der Ghalise wie Entstehung Masinds, dare der Ghalise wie Frührt und bertrette Basinds Amelensteit des Gaupständs gegen sie. Auch dem Zode Masinds Oftscher 1152) wurde gurts sein Welfen Michter Masind werden der Verlang der Michter Masinds der Michter Michter

und vom Chalifen ale Gultan anerfannt wurde (Febr. 1156), jeboch unter ber Bebingung, bag er bie Berrichaft über 3rat gang bem Chalifen überlaffen werbe. Guleimanichab murbe aber pon Dohammeb beffeat, ber bann auch gegen Bagbab aufbrach, um ben Chalifen au guchtigen. Da inbeffen Melitschah und Ibeghia, ber Berr von Abferbeibian, Samaban angriffen, mußte Mobammeb abgieben und fich mit bem Chalifen ausföhnen.

Mls Mohammeb ftarb (3an. 1159) wurde Guleimanichab, ber ingmijden in Mogul gefangen mar, wieber gum Gultan ernannt. boch follte er Arflan 3bn Toghril, ben Stief. und Aboptiviohn bes genannten 3lbegbig, ju feinem Rachfolger ertlaren, und noch in bemfelben Jahre murbe er von ben Emiren befeitigt und Arflan an feine Stelle gefett.

Der Gultan Sindjar hatte feit bem Jahre 1132, in welchem ibm bie Oberhoheit über bas Reich ber Gelbjuten guertannt murbe. teinen großen Untheil mehr an ben Angelegenheiten bes Chalifats und bes westlichen Berfiens nehmen tonnen, weil er zu febr im Dften und Rorben mit ben untergebenben Gagnawiben, ben aufblubenben Reichen ber Churiben und Charigmier, und ben rebellifden Turtomanen und Ghuien in Transpranien beidigitigt mar.

Der Ganamibe Majub Ibn Abrahim batte eine Schwefter Sindjars jur Gemahlin. Rach feinem Tobe (1115) mighanbelte fein Cobn und Rachfolger Arflanichab feine Bermanbten. Gein Bruber Behremichab flüchtete fich ju Ginbjar, ber fich feines Reffen annahm und ameimal nach Gagna goa, um ibn an Arflanichab's Stelle gum Gultan einzuseten, und ein brittes Dal, um Behremichah felbit. welcher ben Tribut verweigerte, gur Unterwerfung gu gwingen. Diefer murbe ju wieberholten Malen von ben Ghuriben, b. b. von ben Fürften bes Gebirgslandes zwifchen Berat und Gagna, bie fich auch nach Chorafan bin auszudehnnen fuchten, angegriffen und aus Gana vertrieben, boch tehrte er jebes Dal wieber nach bem Abjuge ber Shuriben babin gurud. Rach feinem Tobe aber (1154) tonnte fich fein Cobn Chosruichab nicht mehr behaupten. Er mußte Baana ben Ghuriben überlaffen und feine Refibens nach Labor perlegen. und mit ibm, ober mit feinem Cobne Mulfichab, enbete bie Berrichaft ber Sagnamiben, welche eine Dauer von etwa 200 Jahren hatte.

Sindjar hatte inzwischen andere Ariege zu führen, und war selbst ein Gestangener, zur Zeit als die Ghurtben sich Gegana's bemächtigten. Er war auch mit den Automanentürsten von Samartand vertägnsigert, welche seine Oberhoheit anertannten, nicht seiten aber auch, wie früher gegen die Samanüben und Gaznanüben, sich gegen ihr emporten. Zur Zeit der Kreftschaft des som Einbigar eingelegten Fürften Mahmud Span siel Gurchan, der Huntligar eingelegten Auffannte, welcher die nörblichen Fromissen Aurtssanz und einen Tehel Ghina's beterricht, in Tamaspanien ein und bederobe Samartand. Machmud tief Sindjar zu Hulle, welcher alsbald den Drus überschritt, aber in der Näche beiter State von Gurchan (1141) geischlagen wurde. Er eibst entfam mit Wisch, ein zeet sole sich auf, eine Gattin, nehn mehreren seiner Gmire, wurde gefangen genommen, und ganz Tamaspanien von den Shalatern unterfecht, welche damals unch inte zu welch waren.

Auch gwifchen Utfig, bem Fürften von Charigm, und Ginbjar berrichte langft große Spannung, bie fcon im Jahr 1138 gu einem Rriege führte. Ginbjar blieb gwar Gieger, aber ber von ihm eingefette Surft murbe fpater wieber von Atfig vertrieben, ber mit Gurchan ein Bunbnig ichloß, und nach bem Giege bes Letteren über Ginbiar, auch in Chorafan einfiel. Ginbjar tonnte gwar nach einigen Jahren wieber Atfig bemuthigen, hatte aber fpater gegen anbere Ghufen, welche an ben Ufern bes Drus, gwifden Bald und Bucharg, fich herumtrieben, ju tampfen, und murbe felbft von ihnen, nad) einer verlorenen Schlacht, gefangen genommen (1153). Erft nach brei Jahren erlangte er, burd Beftedung ber Wachen, feine Freiheit wieber, aber feine Thatfraft mar gelahmt, er murbe trubfinnig und ftarb, ohne an feinen Feinden Rache genommen zu haben (1157). Geine Befitungen murben swifden ben Gurften von Charigm und Mahmub getheilt; Letterer murbe aber balb von feinem Mamluten Mibeh beseitigt, ber einen Theil ber Lanber feines Berrn an fich rif, einen Unbern aber ben Ghuriben abtreten mußte.

Trei Jahre nach dem Sultan Sindjar karb auch der Chalife Umuttafi, (12. März 1160) welcher 24 Jahre als felbfandigen Gerr von Frat regiert hatte, und sowohl als Herricher wie als frommer Muslim ist betrauert wurde. Er war weber wie die frü

bern Chalifen feit Muntafir, ein Stlave feiner Mamluten unb Relbherrn, noch wie bie Spatern, feit Rabbi, ber Diener bes Emir Mumara ober ber fremben Gultane. Richt gufrieben mit ber Berrichaft über Bagbab und bie nachfte Umgebung, hatte er auch jebe Belegenheit benutt, um fie weiter auszubehnen, und ftanb felbft an ber Spite feiner Truppen, mo bie Gefahr am größten mar. Go hatte er fich auch, nach bem Tobe Majubs, ber Stabte Bafit unb Silleh, fo wie bes Begirts Lihaf im perfifden Grat bemachtigt.

Sein Cobn und Rachfolger Almuftanbiib machte ber Berrichaft ber Benu Masiab, welche bas Chalifat fo oft beunruhigt und fich aufe Rene in Silleh niebergelaffen hatten, ein Enbe, auch vertheibigte er bas untere Eufratgebiet gegen Schimleh, ben herrn von Chuziftan. Der Chalife, ober eigentlich fein Begier Mun Ebbin, bemubte fich, Albeghia, welcher im Ramen feines Stieffohnes Arslan berrichte, ju ichwächen, indem er andere, von Benti, bem Fürften von Fare, von At Confor Mahmebili, bem Fürften von Meraaba. und von Inanchi, bem Statthalter von Rei unterftuste Bratenbenten, jun Kriege gegen ibn ansvornte, boch behauptete fich Albeghia gegen alle biefe Rebellen und brachte auch Georg III., bem Fürften von Armenien, (1163) eine blutige Rieberlage bei.

Auf Mmuftanbiib folate (23, Dec. 1170) fein Cohn MImufabhi. Eigentliche Berricher maren ber Begier Abhub Ebbin unb ber Relbherr Raimag, bie auch feinen Bater, weil er fich ihrer entledigen wollte, ermorbet hatten. Die beiben Chalifenmörber entzweiten fich balb und Raimag bieb Alleinherricher, murbe aber fpater, als er ben Schatzmeifter bes Chalifen, ber fich in beffen Balaft gefluchtet hatte, mit Gewalt berausreißen wollte, vom Bolfe, bas ber Chalife von ber Terraffe berab zu Gulfe rief, verbrangt, und Abhub Ebbin wieder jum Begier ernannt. Huger einem gludlichen Rriege gegen ben herrn von Chugiftan ift von biefem Chalifen wenig zu berichten, und auch die Geschichte ber Dachthaber im Often laft fich in Rurge zusammenfaffen.

Aibeh mifchte fich, nach bem Tobe 31 Arflans, (1172) bes Rurften von Charigm, in bie Erbfolgestreitigkeiten gwifchen beffen Sohnen Tafaich und Gultanicah, und nahm fur Lettern Bartei, wurde aber von Tafaich gefangen genommen und getöbtet, und

ihm folgte fein Cohn Toghanichab, ber weber bie Fabigleiten noch bie Tuaenben feines Baters befaß.

Alboghig fints ohnaftäfte um viefalte Zeit wie Albof, und feine Schie Wohammed mis Light Arelan theilten unter sich die Herrichten und Light Arelan theilten unter sich die Herrichten und die Arelan Ben Techen Tec

Alnaßir, der Sohn Almnstadhi's, regierte feit dem Jahre 
1180 (Ende Marz) und er mar der lette Abbaside, meldere ab weijudite, dem Chaistiate wieder einem alten Clauz und eine frühere 
Macht zu verleihen. Da ihm der Untergang der Seldyitten 
erwänsigt war, so verbündete er sich mit Kizil Arsalan und van 
dangerum, mit wochsiechnen Chaid gesügtent Kriege wurde Toghrit gesangen genommen, worauf Kizil Arsalan, der früher einen andern 
Sprösling der Seldyisten zum Sultan ansgerusen hatte, sich ielde 
wom Chalifon dem Gutlanstitel verleisen sieß. Dies empbete jedoch 
bie andern Emire; es bildete sich eine Berichwörung gegen den Uliurpator, und eines Mongens sand man seine Leiche von vielen Dolch
sichen durchgört. Toghrit wurde bald downg in Arselist geiete, 
und zog, nach einem Siege sier Rottugh Inaned, den Ressen Kristan, welcher herr von Ihpahan war, wieder als Entlan in 
Kresans, welcher herr von Ihpahan war, wieder als Entlan in

Kotlugh Jnanchj fieste die Hille Zafaich's, des Sultans von sprinn, an, der auch Zogiri den Arieg erflätte, sich jedoch für jetz damit degnfüste, daß er ihm den Leist von Kei abtrat, weil er jelößt in seiner Seinaat von einem Ginfalle seines Bruders Sultanschaß debrocht von: And bessen Zobe (1193) sandbe Zofalch, der sortwössend iswohl von Rotlugh Juanchj als vom Chalisen zur Ernenerung des Krieges gegen Zogirit angestadelt wurde, weider ein Zoger und Diesel, das jedoch von Zogirit afglößgatt murde. Mäßrend nun aber biefer liegestrunsene Selbjufe sich in Rei einem sorgentosen Bohlleben hingab, rudte pibglich Zafasch selbst mit einem starten Heere heren. Zoghril, obgleich nur von wenigen Truppen umgeben, trat boch muthig, halbe betrunsen, bem Jeinde entgegen, ichtug mit seiner Keule sein eigene Spierd zu Boben und wurde alsbald von Kotlugh Jnanech zeitbetet. (März 1194)

Das gange verifiche Iral beugte sich nun vor Tafaich, boch einnahme mehrerer Seibte im Norben und Norbossen von Agabad vergrößert hatte, als Lohn für die sörmliche Einiehung Aafaligk an die Etelle ber Schluten, einen Tell ber herrenlose persiden Provingen. Tafaich war geneigt, bie Weish des Chalifus Norden Provingen. Tafaich war geneigt, bie Weish des Chalifus Durch einige Zugeständnisse zu erfausen, aber das anmaßende Benehmen des Beiters, welcher ihm Diplom und Ghrentseher überbringen sollte won ihm verlangte, das er ihm entgegenfomme und zu Just neben ihm einhergehe, brachte ihn so auf, daß er sich und en Chalifen nicht weiter fümmerte, und bossen nachen und Kurden umgebenn Begiere, purdate, und bossen von Arabern und Kurden um-

Da Takafd im folgenden Jahre ftarb, und fein Nachfolger Mohammed fortwährend gegen Ghuriben und Turkomanen tämpfen mußte, fo konnte Goldbjeh wieder feine Herrichaft über bas

ganse perfisse Irol ausbehnen, er murde aber (1203) von bem Manulufen Jitghmisch ermorbet. Gegen diesen empbre sich Mengeli, (1211—12) gleichfalls ein Manulufe, welcher im Kriege gegen den Spalien umfann. (1215—16) Sein Nachfolger Oghlumisch, der ein Anhänger bes Sultans von Chartym war, wurde auf Anstiften des Chalifen, der siets von Assellien, der siets von Michigen were und mit übrem dem gleich wer, und mit übrem dem gleich Derspaupte auf bestem Jusse sinab, von einem bieler Kanaliser ermorbet.

Diefe Morbthat bestimmte enblich Mohammeb, ben Fürften von Charigm, bem Chalifen ben Rrieg gu erflaren, gegen ben er ohnebin icon aufgebracht war, weil er ihm bie Rechte und Brivilegien nicht einraumen wollte, wie fie por ihm bie Gultane ber Bujiben unb Gelbjuten befeffen, auch ben unter feiner Sahne vilgernben Doslimen nicht ben ihnen gebührenben Plat in Melfa angewiesen hatte. Dohammed hatte jest bie Ghuriben ganglich vernichtet, und fein Reich erstredte fich vom tajvifden Meere bis an ben Inbus und vom Jarartes bis au bas Meer von Oman, fo bag es ihm nunmehr leicht ichien, ben Chalifen vom Throne gu fturgen. Er wollte aber nicht blos ben Chalifen, seinen perfonlichen Teinb, verbrängen, sonbern auch, um nicht als Rebelle gegen bas geiftliche Dberhaupt bes 36lams zu ericheinen, und um zugleich bie bem Saufe Ili zugethanen Berfer zu gewinnen, bas gange Gefdlecht ber Abbafiben enttbronen. Er berief baber, noch ebe er gu ben Baffen griff, eine Angabl Ulema gufammen, und legte ihnen bie Frage por, ob ein Meuchelmörber wie Alnagir die Burbe bes Imamate verbiene, und ob er nicht burch einen Rachtommen Sufeine, bes Cohnes Mi's, ju erfeten fei, ba boch bie Abbafiben nur Ufurpatoren feien und tein Recht haben, fich Rachfolger bes Propheten gu nennen. Die Ulema erließen ein Tetwa nach bem Buniche Mohammed's, man bulbigte einem gewiffen Mla Almulf aus Tirmebe als rechtmäßigem Imam, nannte ihn im Rangelgebete und pragte Mungen mit feinem Namen.

Mohammed brach an der Spike einds mächtigen Herres gegen Iraf auf, schlug dem Atadeg Saad, welcher einen Thil der Lächber Legfumisch's an sich gerissen hatte, und nuterwarf auch Uzbet, einen Sprößling der Schipulen, der im Besike von Ablerdeidjan war.

Dem von feinen Berbunbeten verlaffenen Chalifen blieb nichte übrig, als ben Born bes machtigen Coah, ber in hamaban fich ju einem Feldsuge gegen Baabab porbereitete, burch freundliches Entgegenfonimen, von fich abzuwenden. Mohammeb, feines Sieges gewiß, war aber nicht mehr geneigt, fich in Unterhandlungen einzulaffen; er borte ben Gefandten bes Chalifen faum an, und zeigte fich feft enticbloffen, einen murdigern Imam auf ben Thron ber Abbafiben ju feben. Alnagir traf, nach ber Rudfehr bes Gefanbten, Anftalten jur Bertheibigung Bagbab's und flehte auch bie Gulfe Djentischans, bes Fürften ber Mongolen, gegen Mohammeb an, obgleich man es für eben fo gefährlich als unrecht hielt, einen Ungläubigen gum Rriege gegen Mohammebaner auguspornen. Die Bulfe Dienkischans mare inbeffen viel ju fpat gefommen, und auch bie Bertheibigungsanftalten hatten fich bem Beere Mohammebe gegenüber als ungenugend erwiesen, um bas Chalifat pon Baabab gu retten, aber ein früher und ungewöhnlich ftrenger Binter rieb bas Beer Mobammebs, auf feinem Buge nach Bagbab, fast ganglich auf, und nothigte ibn fich mit ben Trummern beffelben gurudgugieben.

Mehammed fonnte, obgleich er in Choresian und Transogensien in neues Der zysiammenebrachte, doch den Krieg gegen den Shalifen icht weiter fortsehen, denn er wurde von Dienklöschan angegriffen, der um diese Zeit sich schou vom Kauptling einiger Tartarcusstämme zum Herrn aller Länder Dialiens emporgelchwungen hatte, die früher karachtiaer im Besieh hatten. Die Aussicherung des Chalifen und die Arthybandung tatarischer Kauskute, Seiten Mohammed z, gaben Arcaniasiung zu einem Kriege, der übrigens zwischen zwei Geoberern wie Woshammed und Dienklösdan, die jeht Grenznachbaren waren, ospiech micht lang ausbleichen fonnte.

Mohammed, flatt ben heranisiehenden Feinds (1219) am Jacartes in erwarten, 30g ihm entgegen und wurde bei Djund, nördlich vom Aralies, gelöfiggen, und bermaßen entmutigit, daß er alebald ganz Transganien aufgad und sich sich gesoren aurschage. Dientischan eithe bei Dract über den Jacartes, nahm Vachara und Samartand, (1220) während andere Herresäthzeilnugen Fergania und Charism unterwarten. Sierani überichitten sie auch den Orus unterwarten. Sierani überichitten sie auch den Orus unterwarten im Sperganie ein. Mohammed flücktet sieh nach Kassimi, wo er,

nach bem Audzuge von Bagdad, feinen Sohn Rofn Eddin zurückgelassen hatte. Als aber die Mongolen auch in Abserbeitigan einsielen und Rei und Hammadan besetzen, entsilog er durch das Gebirge von Splian und endete bald nachger sein Leben auf einer kleinen Insel des kapisischen Meeres.

Die Mongolen verbreiteten fich nun einerfeits über Abferbeibign und Georgien bis in bas fubliche Rufland, mo fie fich festfeten und von mo aus fie Bolen, Ungarn und Deutschlaub bebrobten, andrerfeits nach bem Rab bin, fo bak man bamals ichon in Defopotamien und fogar in Bagbab einen Ginfall befürchtete. Dientisdan felbft verfolgte Djelalebbin, ben Cohn Mohammebe, welcher nach bem Tobe feines Baters fich nach Gagna gewendet hatte, und nothigte ibn, nach Indien zu flieben. Im Jahre 1224 fehrte er aus Indien nach Igpahan gurud, wo fein Bruber Chijath Ebbin herrichte, und gerieth balb in Conflitt mit bem Chalifen, inbem er beffen Statthalter aus einem Theile pon Chusiftan pertrieb. Dann weubete er fich, nachbem er auch im grabifden Graf wie in Feinbes Land gehauft hatte, nach Meragha. Bon bier jog er nach Samaban, beffen fich, auf Auftiften bes Chalifen, ein mutterlicher Dheim bes Ghijath Ebbin bemächtigt batte, und unterwarf ben Rebellen. Er eroberte bierauf ben größten Theil von Abferbeibjan, brang tief in Armenien und Georgien ein, jog bann wieber nach Berfien, um ben rebellifden Statthalter pon Rerman zu unterwerfen, fampfte auch fiegreich gegen bie Mongolen, welche Ifpahan belagerten, unb vertrieb fie wieber aus Rei. Rach langeren Rriegen gegen ben Gijubiten Almelif Alafchraf, ben Cobn bes Melif Alabil, bem er Chelat entrift, und gegen Turkomanenhorben, welche in Abserbeibian einfielen, mußte er endlich, wie fein Bater, neuen Mongoleuschaaren, bie aus Transoranien hereinbrachen, ausweichen. Seine Truppen gerftreuten fich, die moslimischen Gurften, beren Gulfe er nachfuchte, wendeten fich von ihm ab, weil feine Charigmier nicht beffer waren ale bie Mongolen, und er foll ichlieflich in einem Dorfe in ber Rabe von Rejjafarifin von einem Rurben ermorbet worben fein. (Muauft 1231)

Sechs Jahre früher icon (6. Oftober 1225) war ber Chalife Alnafir in einem Alter von fiebzig Jahren gestorben. Er hatte große Tyrannei in den ihm unmittelbar unterworfenen Ländern geübt und flets eine engherzige Bolitif verfolgt, sowohl den Selbjuken und Charizmiern, als den Herrn von Egypten, Sprien und Mejopotamien gegenüber, auf die er jedoch, wie wir in der Geschichte der Arenzsüge sehen werden, geringen Einfluß hatte.

## VII. Untergang bes Chalifats von Bagbab.

Auf ben Chalifen Ragir folgen noch brei Unbere, von benen bie beiben Erften faum genannt ju merben verbienen, benn fie griffen in feiner Beife in Die Geschichte ihrer Beit ein, und mußten ruhig gufeben, wie einerfeits Djelal Ebbin und bie Mongolen um Die Berrichaft über Berfien ftritten, und andrerfeits bie Gjiubiten, theils unter fich felbft, theils gegen bie Rrengfahrer, um bie über Sprien, Baleftina und Cappten. Babir, ber Cohn Rafir's, regierte nicht gang gehn Monate, und ihm folgte fein Sohn MImuftankir (11. Juli 1226), beffen voller Rame (Mmuftangir billabi, ber bei Gott Silfe fuchenbe) bezeichnend für bie troftlofe Lage ift, in ber er fich befand, benn ichon gu feiner Beit murben bie gum Chalifate gehörenben Bropingen im Often und Rorben Bagbab's gu wieberholten Dalen von Mongolenborben beimgefucht, und bie Bagbabenfer trafen ichon Unftalten gur Bertheibigung ber Sauptftabt. Gein Cobn und Rachfolger MImuftagim, ber am 5. December 1242 ben Thron bestieg, beichleunigte burch feinen Beig, feine Bergnugungefucht und Brunfliebe, gang befonbere aber burch feine Sorglofigfeit und Unentichloffenheit, ben Untergang bes Chalifats. Ru biefen Laftern und Comaden bes Chalifen fam noch bie Uneinigfeit zwifden feinen auf einander eiferfüchtigen Rathgebern. Der Begier 36n Mlalfami und ber Staatefecretar Gibet flagten fich gegenseitig bes Berrathe an, und ein jeber von ihnen wollte ben ichmachen Chalifen allein beberrichen. Erfterer mar Schitte, und wird von funnitifden Coriftftellern angeflagt, Onlagu, welcher an ber Spige ber Mongolen in Berfien ftanb, berbeigerufen gn baben, weil ein Cobn bes Chalifen an ben blutigen Sanbeln gwifden Schiiten und Sunniten in Bagbab fich an Gunften ber Lettern betheiligi und Erstere graussam mißhanbelt hatte. Zugleich soll er bem Chaifen, um ihn machtos dem Feinde zu übertiefern, geraffen haben, sein Heer zu vermitubern. Nach andern Duellen aber soll er bem Chalisen zuerst dem Rath ertheilt haben, ein startes Heer auszurüßen, um Julagu Widerstamb leisten zu sonnen, und erst als diese Natzh von dem Gehe des Chalisen geheitert war, ihn zu bestimmten gesucht haben, sich ganz in die Arme des Mongolen zu werfen, und durch vollständige Unterwürzigseit weiteres Unheit abzur werben, und durch vollständige Unterwürzigseit weiteres Unheit abzur werben, und durch vollständige Unterwürzigseit weiteres Unheit abzur werben.

Wie dem auch fet, so ist wohl augunehmen, daß die Mongolen um dies Zeit leiner Aussorbertung mehr bedurften, um ihre Eroberungen immer weiter nach Websen ausgubenen, und gewöß ist, daß der Chalise weder die nöcksigen Anstalten traf, um ihre Einfälle mit den Wassen abzunehren, noch durch freundliches Entgegentommen ihr Wohlswohlen zu gewinnen funkte.

Mis Hulagu, auf Befchl feines Bruders Mangu, bes damaligen Großgians der Mongolen, mit einem fiarfen Here den Drus überisignitt, (Januar 1256) erließ er Proclamationen an die Fürsten Ferfiens, Kleinassen und Mejopotamiens, und forderte sie zur Unterwerfung und pur Sendung von Hilbstrippen zum Ariego gegen die Msolfinen auf. Dieser Ausspreckung wurde von allen Seiten Jolge geschietz, nur der Chalife ließ sie undertärfissigt, weil der Zeind in Golder Feren füm noch seine Armet intschöder. Berne füm noch seine Armet intschöden.

Hulagu brachte ben Witter in ber Nähe von Balch zu, brach bann im Frihjahr gegen Kadwin auf, von wo aus er im Aufebiels Jahres die gänzlich Interwerfung und Bertilgung der Alfahinen in Persien vollendete. Er begab sich hierauf nach Hamdban und schiedte von hier aus eine Gelandischaft an den Ehalfien, mit einem Schreiben, im nedsem er ihm Bornwirte machte, daß er bei dem Kriege gegen die gesährlichsten Jeinde der Werthalbeit ruhiger Juschause gesten die gestährlichsten Jeinde der Werthungswerte von Bagdad schleiben zu lassen und fich selbt zu ihm zu begeben, ober ihm seine Schleiberra zu lassen die die Berthalbeiter der und den Bestellen und ben Oberschleherrn zu schleiben, damit er ihm durch bieselben leinen Willen fund sie, sieden bei Bersscherung hinzu, daß er in biesen Ausle ihn im Bestige seines Landes lassen werde.

Der Chalife ermiberte biefe Botichaft mit einer Sinweifung auf die ungahlbaren Schaaren, die fich auf feinen Bint erheben murben, um bie Feinde bes Fürften ber Glaubigen gu befampfen. Er verweigerte bie Schleifung ber Mauern Bagbabs, mit bem Bemerken, bag er in biefem Berlangen ichon feinbfelige Abfichten erblide, boch hullte er biefe Erflarung in freundliche Borte ein, und gab auch ben Gefandten einige Gefchente fur Sulagu mit. Diefer entließ bie Befandten bes Chalifen mit einer Rriegerflarung und ber Drobung. ihn aus ber hauptftabt zu vertreiben. Der Chalife berieth fich mit bem Begiere über bie Mittel, biefen Sturm gu befchworen. Der Begier, entweber wirklich mit Sulagu in gebeimem Ginverftanbnik, ober überzeugt, bag ber Chalife boch ju ichmach fein werbe, um bem Beere Sulagu's auf bie Dauer gu wiberfteben, rieth gur Rachgiebigfeit. Sulagu follte burch großartige Gefchente, ju benen bie vom Chalifen Rafir aufgebäuften Schate bie Mittel boten, fo wie burch Erwähnung feines Ramens auf ben Müngen und im Rangelgebete, gewonnen und von feinbfeligen Unternehmungen gegen bas Chalifat abgehalten werben. Der Chalife war bereit, biefen Rath zu befolgen, als aber ber Staatsfecretar ben Begier als einen Berrather erflarte und brobte, fich an bie Spite feiner Anhauger unter bem Bolfe gu ftellen, um bie Gefanbtichaft bes Chalifen mit Gewalt gurudguhalten, anberte biefer feinen Entichluß wieber und ertheilte ben Befehl, Truppen aus ben Brovingen gusammengugieben, boch mar er gu geigig, um bas nöthige Gelb fur ihre Ausruftung und ihren Golb ju fpenben, jo bag auch biefer Entichlug nur gur Salfte ausgeführt wurde. Er hoffte immer noch, eine gottliche Rugung ober ein gludlicher Rufall werbe ibn, wie manche feiner Ahnen, retten und verfehlte auch nicht Sulagu an bas Schidfal ber Saffariben, bes Bafafiri und bes Charigmichah ju erinnern, Die in ihren Berfuchen bas Chalifat ju ftfirgen, ihren Untergang fanben. Diefe Warnung foll nicht ohne Ginbrud auf bas Gemuth Sulagu's geblieben fein, als aber ber berfihmte Aftronom Ragir Ebbin Tufi ihm vorstellte, bag mande abbafibifche Chalifen vom Throne gesturgt und ermorbet worben feien, ohne bag bie Borfebung an ihren Feinben Rache genommen habe, und feiner Unternehmung eine gludliche Prognofe ftellte, murbe bie Eroberung von Bagbab feft befchloffen ..

Die Generale Diurmagun und Baibin erhielten Befehl, von Rleinaffen und Armenien aus nach Dogul ju marichiren und bier ben Tigris gu überichreiten, um Bagbab von ber weftlichen Seite ber anguareifen. Sulgau felbit rudte in ber Richtung von Rirmanicah und Solwan por, ohne fich burch eine neue Gefanbtichaft bes Chalifen abhalten zu laffen, welche ibm bas Anerbieten eines jahrlichen Tribute fiberbrachte. Er tonnte obne Rampf fich ber Sauptfiabt nabern, mabrent bie Truppen bes Chalifen auf ber Weftseite bie Angriffe Diurmagun's und Baibiu's abzuwehren fuchten, worn fie ieboch auch ju fdmach maren. Go war Bagbab balb von Diten und Beften ber belagert, und bem Chalifen blieb nichts übrig, als ben Begier in Sulgan's Lager ju ichiden, um mit ibm gu unterbanbeln. Sulagu begnügte fich jest aber nicht mehr mit bem Rugestänbniffe feiner frubern Forberungen, fonbern verlangte unbebingte Uebergabe, und um ben Biberftaub ber Bevolferung gu labmen, fagte er allen ruhigen, friedlichen Burgern, welchem Stanbe fie auch angehören mochten, Gicherheit bes Lebens gu. Der Chalife ließ wieber in voller Rathlofigfeit mehrere Tage verftreichen, und erft als bie öftlichen Balle icon erfturmt waren, fanbte er feine Sohne mit ansehnlichen Gefchenten in bas Lager Sulagu's, um beffen Onabe ju erfleben. Sulagu ließ ben Staatsfecretar und ben Oberfelbherrn mit allen ihren Unbangern zu fich tommen, woburch ieber ernftere Biderftanb ber Stadt unmöglich murbe; fiatt fie aber. feinem Berfprechen gemäß, mit ihren Truppen abgieben gu laffen, wurden fie fammtlich niedergemacht. Richt beffer erging es bem Chalifen felbit, ber fich, ale ber fübliche Theil von Bagbab ichon in ber Gewalt Sulagu's war, mit feinen vier Cobnen gu ibm begab und um Schonung bat. Sulagu begegnete ihm mit Artigfeit und forberte ihn auf, ben Bewohnern ber Sauptftabt ju befehlen, bie Baffen niebergulegen und in fleinen Abtheilungen abzugieben. Auf biefe Beife murbe er, ohne weitern Rampf, Berr ber Sauptftabt bie er alsbalb ber Plunberung preis gab. Er felbft behielt fich bie Schate bes Chalifenvalaftes por, und ber Chalife mußte ibn begleiten, um ihm bie Stellen ju bezeichnen, wo er feine Reichtbumer verborgen hatte. Rach vollbrachter Plunberung wurden auch meh-. rere Stadttheile in Brand geftedt, aber Gulagu befahl, bie Stadt

als sein Eigentsjum zu ichonen und ernannte den Bezier des Chaifien zum Statthalter von Bagdad und dem arabiichen Jraf, nehft Chuissilan, das altsald vom den Mongolen beieft wurde. Der Chaifie wurde dann, auf Befeh Julaguts, mit viclen Peinigen aus dem Jamie Albas, getödtet (21. Märg 1268), und es traf biejes Geschiebtecht somit dasseich Sechicht, welches Sassiah, der erfte Abbasibenchalite, dem Dmeiglob bereitet hatte. Die Albasidem gelangten der zu keiner weltlichen Jerrichaft mehr, wenn 'auch mange ührer Spröhlinge noch unter den Egyptischen Mantluten den Namen Chaifien führten, mährend die Dmeigden, nach ühren Ammen Ehalien inherer algehrundert im Welken Gwogod's und in Afrika neben den ersten Regenten ihrer Zeit einen ehrenvollen Flagenten das Velforderer der Wissenken, und als Velforderer der Wissenken, und Caltur sie alle überfrechleren als Ebeforderer der Wissenken, und Caltur sie alle überfrechleren

## Fünfter Abidnitt.

Die Omejjaden und andere moslimifche Surften in Spanien.

I. Die Gründung und bie Glanzperiobe bes Omejjabenreichs, von Abb Errahman I. bis hatam II.

Wir haben im vierten Abschnitt in Rurge berichtet, wie Abb Errahman, ein Cohn Muawia's und Entel bes Chalifen Sifcham. wunderbarer Beife ben Rachstellungen ber Abbafiben entging und nach Spanien entfam, fich bort ben Weg gum Throne bahnte und ihn gegen bie bamaligen Machthaber Jufuf und Bumeil behauptete (756), boch fehlte es gu feiner Beit feiner Regierung an innern Unruben. Abb Errahman perbantte feinen Giea über Jufuf unb Rumeil ben Remeniben, welche für frühere Rieberlagen Rache nehmen wollten, als aber ber Racheburft geftillt mar, tam bie Luft, felbit ju berrichen, um fo mehr, als ja Abb Errahman felbft und bie Freigelaffenen ber Omeijaben, Die fich glebalb um ihn geichaart batten. sur gebaften Race ber Mubhariten ober Fibriten gehörten. Die Mubhariten felbft vergagen nie, daß Abb Errahman ihnen bie Berricaft entriffen, und im Bunbniffe mit ben Jemeniben ibr Blut pergoffen und ihr Gut geraubt; fie ergriffen jebe Belegenheit, um ihm gu ichaben. Jufuf felbit, welcher fich bem Gieger unterworfen batte, ariff zwei Jahre fpater nodmale zu ben Baffen, murbe abermale beficat und auf ber Flucht getobtet. 3m 3ahr 761 emporten fich bie Mubhariten in Tolebo und unterwarfen fich erft nach ber mißlungenen Landung ber Abbafiben (764), unter beren Kahne auch viele Jemeniben kampften, Die fich balb barauf in Riebla unter Matari und in Gevilla unter Abu Gabbah emporten. Erfterer wurde in einem Treffen getobtet, boch mußte mit feinen Anhangern unterhandelt werben, und Letteren ermordete Abb Errahman, nachbem er ihm eine Sicherheitsurfunde ausgestellt und ihn zu friedlicher Unterhandlung in seinen Balast gelockt batte.

Balt nach diefem iceußichen Muchelmorde erhob sich ein unter bem Namen Schilfe befannter Schulmeiter, von bem Berberfamme Mittheia, der sich sie einem Sprößling All's ansgad, im Behen Andussens, und behauptete sich an der Spieg abstreicher Berter viele Johre sindunch im Gebeigs der Sieren Mornan, und als 1866 Errohman selbst gegen ihn andrückte, zogen andere Berbertschaaren mit Zemeniden vereint gegen Gerbou. Unter den Freigelassen mit Zemeniden vereint gegen Gerbou. Unter den Freigelassen Michelmon sertim der ab der and biele Berber, welche üben gelangen gerbonden sie ber den die Berber nechte über and gelangen gehanden sie einstellen, das einem bei Bermein darzte Voosentagengeschen vorsellten, das, wenn die Zeinemiken zur Arterschaft welchen zu der eintgegengeschen vorsellen. Zie gingen doher in der entschehelben Schlacht zum Feinde über nub die Jemeniden erlitten abermals ein sinchtbare Mitcherlage.

Roch waren aber bie Berber unter Schafija nicht unterworfen, als fich eine neue furchtbare Coalition gegen Abb Errahman bilbete. Un ihrer Spite fant ber jemenibifche Statthalter von Barcelong, Suleiman 3bn Jafaan, unter bem Ramen 21. Arabi befannt, ber Gibrite Abb Errahman Abn Sabib, ein Schwiegerfohn Aufuis, und Abu-I-Asmad, ein Cobn Aufufe, ber ale Gefangener in Corbona gelebt hatte, und baburch, bag er fich mehrere Jahre blind ftellte, nicht mehr ftreng bewacht worden und plotlich entfommen war. Dieje brei Baupter begaben fich (777) nach Baberborn, wo Rarl ber Grofe einen Reichstag bielt, und ichlugen ihm ein Bundnif gegen Abb Errahman vor. Da Rarl bie Cachfen unterworfen batte und Bittefind fich gu ben Danen gu flüchten genothigt mar, lich er ihren Antragen ein williges Ohr und beichloß, mit einem ftarfen Beere bie Phrenaen gu überfteigen. 21. Arabi follte am Ebro mit feinen Berbunbeten gu ibm ftogen, mabrent Jufufe Schwiegerfohn in ber Broving Murcia Berber und Afrifaner um fich fammeln und bie Fahne ber Abbafiben aufpflaugen follte, mit welchen, wie ichon früher berichtet worben, Rarf ber Grofe in freunbichaftlichen Begiehungen ftanb.

So gut aber auch biefer Plan angelegt war, is schickt wurder er ansgesicht. Zbu Habib empörte sich im Süden, noch der Karl die Pyrmäen überschrichten hatte, und da Al-Arabi, der Beradredung gemäß, im Vorden blieb, start, wie jeure se wünsighte, sich mit lint aut vereinigen, wurde er des Berrasss beschäubigt und eist bei den aut vereinigen, wurde er des Berrasss beschäubigt und beschieden. friegt, doch blieb er Sieger und Ibn Habib wurde auf ber Flucht getöbtet.

M-Arabi mar indeffen bereit, die Franten mit aller Dacht gu unterftuben, und batte fich ingwifden auch ber Ctabt Saragoffa bemachtiat. 216 aber Rarl vor biefer Ctabt lag, weigerte fich Sufein Ibn Rabig, ber Commandant berfelben, ibm bie Thore gu öffnen, weil er, ale Abtonunling eines ber alteften Gefahrten Dlohammebs, es nicht über fich gewinnen tonnte, gemeine Cache mit Unglaubigen ju machen. Rarl nufte nun Caragoffa mit Gewalt ju nehmen fuchen, aber mabrent ber Belagerung erhielt er bie nachricht, bag Bittefind wieder in feine Beimath gurudgefehrt und aufs Reue an ber Spite ber Cachfen bis gegen Deut und Cobleng vorgeruct fei. Er febrte baber ichlennig gurud, murbe aber im Thale von Roucebaur bon ben Basten überfallen, bie ibm viele Leute tobteten und einen großen Theil ber Baggge raubten. 211-Arabi murbe ale Berrather auf Befehl Sufeins ermorbet, und biefer unterwarf fich, ale Abb Errahman gur Belagerung bon Caragoffa berangog. Er emporte fich zwar fpater nochmals, murbe aber bon feinen eigenen Leuten bem 216b Errahman ausgeliefert, ber ibn tobten lieft. Huch Abu-l-Mimab murbe, ale er fich aufe neue gegen Abb Errahman auflehnte, bon einem feiner Generale verrathen, und feine Getreuen mußten ber Uebermacht unterliegen.

So von zwor Abb Greahman aus allen Kämpfen als Seiger betwogangen, aber er war mehr gefürchtet als geachtet und geliebt, beun
er hatte manchen Sieg durch Lift und Verrath erlauft umd fich gegen
manchen Bestigten hart und graussam gezeigt. Schlie seine Freigealssenen weren ihm nicht zugethan, und von den Omiejaden sogar,
die sich nach und nach zu ihm flüchteten, vourden mehrere Verschweber
rungen gegen ihn angezettelt. Er wurde darum auch in seinen letzten
erlenssighren immer misstranisser und nutzuganglicher, und glaubte
nur durch ein größtentheils aus Ellaven und Verbern zusammengesettes sehenden der fein Leben nub seinen Tyron schipen zu
bnienn. An der Taut somnten die Verber und die seinen schien im Sonien, wie die im Tsten, nur durch Gewalt zum Gehorsam gezwungen
werden, denn ihre gauge Vergangenseit und ihre Naturausage wieder
frebeb er monardisssen Algerungsforu.

Nach bem Tobe Abb Errahmans (788) wurde, feiner Anordnung gemäß, fein britter Cohn Sifcham als Emir ausgerufen, benn unter biefem Titel, ber eigentlich "Befehlshaber" bedeuntet, hatte anch eine Bater ben Herricherstab geführt. Die ältern Brüber, welche ihm bie herricheit zu entreisen suchten, wurden bestigt, und er sonnte von unn an seine Bassien gegen die Christen wenden, benne er großen Schaben zufügte, denn seine Schaaren drangen bis Nardsonnt vor, doch vermochten sie nicht mehr sich ziehes der Abrendan sein, zusehen. Hischam hatte übrigens biesen Krieg niehr ans Frömusjetet als ans Eroberungssucht geführt. Ein Aftreloge hatte ihm eine lurze Lebensdamer propheziet, er siehe daber gottgefällige Werte, unter welchen der heisige Krieg oben an siehe. Er entsgate allen irbischen Centiffen, beetet und faster wich, designte bie Kransen, unterhützte die Armen und bestörberte die theologischen Tuduken, nach der Schale des Waltist John Innas, der ein Feind der Indahen von den und von bentießen geschiefet ward.

Mls Sifcham ftarb (796), genoffen bie Theologen, welche bei Mohammebanern gugleich Juriften find und ben Ramen Gefih führen, großes Unfeben unter ber Bevolferung. Giner ber bervorragenden unter ibnen war Jabia, ber in Mebina bie Borlefungen Malife befucht batte, und von ibm ale einer feiner besten Schuler erflart wurde. Unter Sifcham übten fie großen Ginfluß auf bie Degierung, mb ba ihnen Safam, ber neue Emir, bieg nicht mehr geftattete, er fich auch nicht wie fein Borganger ftreng an bie Borfcbriften bes Rorans bielt, überhaupt ein frobliches, genufreiches leben liebte, murben fie feine Reinde, verspotteten und verhöhnten ibn, beteten für feine Belehrung und gingen ichlieflich auch gu Thatlichleiten über, indem fie auf offener Strafe ibm Steine nachwarfen, wofür jedoch bie Buchtigung nicht ausblieb. Run gingen fie bamit um, Safam gu entthronen und feinen Better 3bn Echammas an feine Stelle gu feten. Diefer feste aber Bafam in Reuntuig von ber gegen ibn angezettelten Berichwörung und theilte ihm bie Lifte ber Berichworenen mit, von welchen 72 gefrenzigt wurden (805). Nichts besto weniger brach im folgenden Jabre, in Abwesenheit bes Emire, eine neue Emporung aus, Die jeboch burch bie ichleunige Rudfebr Safams unterbrückt murbe und abermals einer Augabl Rebellen bas Leben fostete.

3m Jahr 806 guchtigte Safam bie aufrührerische Stadt Tolebo, welche größtentheils von Christen und christischen Renegaten bewohnt war, bie in ihrem Innern weder bem Jolam noch ben arabischen

Berrichern gugethan maren. Er ernaunte, um bie Tolebaner gu täufden und in volle Giderheit ju wiegen, ben Renegaten Amrus jum Stattbalter, bem es nicht ichwer fiel, bas Bertrauen und bie Liebe ber Bevolferung ju gewinnen, beren Glauben und Abfunft er theilte, und bor welcher er bittern Bag gegen bie Araber beuchelte. Mmrus ließ, angeblich um bie Stadt von ber Laft ber Ginauartiruna au befreien, eine befestigte Caferne bauen und feste fich mit feinen Truppen barin feft. Balb nachber rudte ein grabifches Seer, bei welchem fich auch ber Throufolger Abd Errahman II. befand, unter bem Bormanbe eines Krieges im Norben, gegen Tolebo berau. Umrns forberte bie angesehenften Manner ber Ctabt auf, ben Bringen an begriffen. 216 bies geicheben mar und ber Bring fie burch feine freundliche Aufnahme bezaubert batte, beredete fie Amrus, ibn auch eingulaben, einige Tage in ihrer Mitte gnaubringen. Rach einigem Rogern nabin er bie Ginladung an, begab fich in Amrus' Schloß und lub bie Baupter ber Stadt ju einem Fefte auf ben folgenben Tag ein. 2018 fie ericbienen, führte man fie in fleinen Abtheilungen burch einen Sof, mo fie enthauptet und in eine Grube geworfen murben. Go enbeten 700, nach Undern mehrere taufend ber einflugreichften Tolebaner ihr Leben, in Folge eines mit teuflischer hinterlift ausgebachten Planes Salams, gu beffen Musführnug ein tücfifcher und rachfüchtiger Renegat Die Mittel bot, und fo gelang bie Unterwerfung ber ihrer Saupter beraubten und von Truppen umgingelten aufrührerifchen Stabt.

Trop aller Streuge und Wachfunkti Halam's brach voch (814) in ber Hauptlabe seiht wieder ein surchstarer Aufland aus, der unr durch sinen Muth mid feine Entschlössenbeit autredrückt vourde. Hie Geschand seit längerer Zeit ein geheimer Bund zwischen dem Abeelogen, welche besonders in der swischen der Wertlab sieren Sich hatten. Nach wiederholten Neckereien und Veledungen zwischen den Bewohnern dieser Verfladt und den Schläten, hie und den auch zwischen Sichen Wiedern der besteht der Verfladt und den Verfladt er bei den den den der Verfladt und der Verfladt er bei den der verhalten Groß zum Ausberuch. Das Vollette sie und der Verfladt und Verfladt und Wusberuch. Das Vollette sie und das gerichten Groß zum Ausberuch. Das Vollette sie und der Verfladten Verfladt und Verfladt und Verfladt und verfladt der Verfladt und Verfladt und verfladt und der Verfladt und verfladt

Arabischen nicht Imvögen Staven bestand, die "Stumme" bieß, umm erchieitte Obeid Allah, ihrem Jührer, den Beschl, sig einen Weg durch die Akbellen zu bahnen und die Vorstadt in Brand zu stecken. Dies veranlaßte die Bewohner derstleben dahin zu eilen, um ihr Zamitie und ihre Habe zu retten. Her wurden sie aber don Deid Allah's Scharr empfangen, mührend alsbald die übergen Truppen einen Ausfall aus dem Palaste machten und die Abellen in die Mittel nahmen, so die viele taussenden einergraftlachtet wurden. Die Borsladte vorrede ang Beschl halam's der Erde gleich gemacht und die dem Schwerde entronnenen Bewohner derstehen müßten ausbrandern. Die Schmen sieden sich fich in der vorrede als Westen sich zu stellt Faz, in der Restlichen der Jörsstehen, nieder, die Anderen schifften vor aus die Josephen dan die sieden die si

Cobalb inbeffen jebe Gefahr vorüber und ber Beerb bes Mufruhrs für die Rufunft befeitigt mar, ließ Safam bie Urheber aller Aufftanbe ungeftraft ausgeben. Bu biefen geborte, außer bem fcon genannten Theologen Jahja, ein gemiffer Talut, ber urfprünglich bon ber Amneftie ausgenommen mar. Er blieb einige Beit bei einem Buben verborgen, ftellte fich bann felbft bem Begier Abn-l-Baffam por und bat ibn, bes Emire Gnabe fur ibn gu erwirfen. Der Begier aber tam gang froblodent gu Safam und melbete ibm bie Gefangennahme Talute, obne ein Wort ber Burbitte an ibn gu richten. Talut murbe bor ben Emir geführt, und obgleich er nicht nur in feiner Beife fich bemuthigte, fonbern fogar in tropigem, bochmutbigen Tone bie Grunde feiner Theilughme an bem Aufftanbe portrug und ben Emir mit gottlicher Strafe bebrobte, murbe er boch begnabigt. 218 Safam baun erfuhr, bag er fich felbft bem Begier geftellt und, in Folge früherer freundlicher Begiebungen gwijchen ibnen, feine Soffnung auf beffen Fürbitte gestütt habe, entließ er in voller Entruftung ben Begier, ber Talutine Berberben fturgen gewollt, mabrent ein Jube, in uneigennütigfter Beife, nur aus Achtung bor ber Frommigfeit und ber Gelehrfantleit Talute, fein und feiner Familie Leben und Gnt aufe Griel gefett batte, um ihm bas leben su retten.

hafam fonnte, turg vor feinem Tobe (822), ein Gebicht an feinen Sohn, in welchem er von feinem Siege über feine Feinbe fprach und von ber Rothwendigfeit fie gu vertilgen, wenn er nicht

felbft unterliegen wollte, bamit ichliegen, bag er bie unterworfenen Brovingen einem Bette verglich, auf welchem er rubig ichlafen tonne, obne fürchten au muffen, bag ein Anfrührer feinen Schlaf ftore. Richts bestoweniger brachen auch unter ber Regierung biefes Cobnes und Nachfolgers, welcher Abb Errahman II. genaunt murbe, erufte Unruben aus. In ber Proving Murcia befampften fich Jemeniben und Mubbariten fieben Jahre lang. In Merida unterhandelte man mit ben Franken, und in Tolebo lebnte man fich aufs Reue gegen bie Serricaft bes Emire auf, (829) und erft nach acht Jahren, als Amieipalt in ber Stadt felbit amifden ben Chriften und Renegaten ausbrach. fonnte fie unterworfen werben. Cogar in ber Sauptftabt Corbova zeigten bie Chriften einen Geift ber Biberfrenftigfeit, ber awar an feinem allgemeinen Aufstande führen tonnte, aber fich in Comabungen gegen bie Regiernug und ben Bolam Luft machte, welche viele hinrichtungen gur Folge hatten. Fanatifer, wie ber Briefter Enlogius und fein Freund Alvaro, fporuten ihre Glaubens. genoffen an, ihre religiofe Ueberzeugung offentlich anszufprechen und obne Chen ben Dohammebanisinus au befampfen, mas bie Regierung, bem 3Slamitichen Gefete gemäß, bei aller fouftigen Tolerang gegen Ungläubige, beuen nicht nur polle Religionefreiheit, fonbern auch eine eigene Gerichtsbarleit gugeftanben mar, mit bem Tobe beftrafen mußte. Manche Briefter ichmabten öffentlich ben Bropbeten, um bamit bie Martnrerfrone gu verbienen, und ale Seifige verebrt gu werben. Abb Errahman bemubte fich vergebens, burch Berufung einer Girchenverfammlung . Ausbruche zu verbindern . Die ibn nötbigten. gegen bie Berbrecher nit aller Strenge gu verfahren, mas feinem fauften und milden Charafter widerftrebte, benn er mar ein friedliebenber, lebensfrober Mann, ber fich gern allen Genuffen eines üppigen Bofes bingab, aber auch feinen Unterthanen, ohne Unterfchieb bes Glaubens, ein friedliches, unverfümmertes Dafein gonnte. Obgleich fich noch, wie feine Borfabren, mit bem beicheibenen Titel eines Emir begnügent, fuchte er boch mit ben Chalifen von Baobab an Bracht und Glang gu wetteifern, und ben Sof Barun Arrafchib's als Lorbild gu nehmen. Bie in Bagbab wurben and in Corbova Dichter, Gelehrte und Rünftler reichlich beichenft, prachtvolle Balafte, Mofdeen und ganbhaufer gebant. Bie bort bie allmächtige Rubeiba. herrichte auch bier bie Gultanin Tarub, und ber icon aus taufenb und eine Racht befannte Dasrnr tritt bier in ber Geftalt bes

Gunnden Ragr auf, welcher namentlich als Chriftenverfolger gefürchtet und verhaft mar. Gelbft ber Ganger 3 brabim Almanfinli, welcher mit feiner Stimme bie hoffreife am Tigris bezauberte, war in ber Refibeng am Quabalquivir burch feinen Schuler Birjab vertreten, ber auch burch feine Renntniffe und feinen feinen Gefdmad hervorragte, fo bag er großen Ginfluß auf bie Dobe und bie Stiquette feiner Reit übte. Raft mar ber Liebling ber Gultanin, Die fich viel in Staatsangelegenbeiten mifchte und burch ihren Ginflug ihrem Cohne Mbb Mllab bie Radfolge gu fichern fuchte, mabrent ber Emir boch nie formlich feinen alteften Cobn Mobammed gurudfeste. 218 Tarub ben Hingenblid gefommen alaubte, in welchem bie machtigften Manuer am Dofe ibren Cobn bem Erftgeborenen ihres Gatten porgieben murben, weubete fie fich an Dagr, mit ber Bitte, Abb Errahman aus bem Wege gu fchaffen. Raftr ließ fich von bem Argte Barrani einen Gifttranf geben und reichte ibn feinem Berrn, ber gerabe unpaglich mar, als ein beilfames Mittel für feine Leiben. Der Arat batte aber ben Emir por biefem Traufe warnen laffen. Dager mußte bas Gift felbit nehmen und enbete fein leben unter heftigen Schmerzen, und ba ibm fura borber ein von ihm verurtheilter Priefter voransgefagt hatte, er werbe fein Sahr mehr leben, von biefen Baremsintriquen aber ber außern Belt nichts befannt mar a fo murbe fein plotslicher Tob ale eine Strafe bee himmele und ale Erfullung jener Brophegeibung angefeben. Die Erbfolgeangelegenheit blieb aber uneutschieben bis jum Tobe Abb Errahmans. (852) Tarub hoffte noch immer. bie Emmichen, welche bie herren bes Balaftes maren, murben 216b Mllab als Emir proclamiren. Giner berfelben burchfreuste aber ibre Blane, indem er von ber Brreligiofitat und ben Laftern Abb Allah's fprach und feinen Benoffen vorftellte, bag fie, burch bie Babl biefes Bringen gum Emir, ben Sag und bie Berachtung aller guten Doslimen und ben Born Allab's auf fich laben wurden. Diefe Borte blieben nicht ohne Ginbrud. Mohammeb murbe beimlich in ben Palaft geführt, und als alle Dagregeln gur Gicherung feiner Berrichaft getroffen maren, erfuhr Corbova gumal ben Tob 216b Errabmans und bie Nachfolge feines alteften Cobnes.

Mohammed galt für einen strenggläubigen Moslim, als solcher mußte er sich ben Christen gegenüber durch größere Intoleranz auszeichnen, was die der Hauptstadt erbittern, die der entlegenen Provingen aber gu Rrieg und Aufruhr anftacheln mußte. In Afturien, beffen Gebirge ben flüchtigen Gothen eine fichere Ruflucht bot. beftanb langft ein driftliches Ronigreich, von Belagins und feinem Cobne Ravila unter ber Statthalterichaft Jufuf's gegrunbet, und von feinem Schwiegersohne Alfonfo erweitert. Beim Tobe biefes Ronigs (765) erftredte fich bas afturifche Reich im Often über bie Brobing Raparra, mit ber Sauptftabt Bampelnug, und im Weften und Guben über Galicien und Leon. Gein Gobn und Rachfolger Fruela (765-75) fonnte fich nur mit Dute gegen bie unter 90bb Errahman vereinten Araber behaupten, und hatte auch gegen Emporungen im Junern gu fampfen, gu benen unter feinen Rachfolgern Murelio und Gilo noch Erbfolgeftreitigfeiten bingutamen. Erft als Mifonfo II. (790) Alleinherricher murbe, erftartte bas afturifche Reich wieber, und beinte fich weiter nach Gubmeften aus; aber neue Aufftanbe und Kriege über bie Throufolge bemmten jeben Fortichritt unter Mamiro (842-850) und Orbono (850-866), Alfonio III. war gwar auch noch von manchen Berichwörungen und Aufftanben bebrobt, bies hinderte ibn aber nicht, fein Reich zu vergrößern und gu befestigen, und bie Araber unter Mohammeb und feinen Dachfolgern fortwährend zu bennruhigen. Dehrere arabifche Beere wurben, als fie in Leon und Galicien einbringen wollten, gefchlagen, Coimbra und viele andere Stabte murben erobert und bon Galiciern bevolfert, und im Rabre 881 feste er fogar über ben Tajo und ben Guabiana, und lieferte ben Arabern eine fiegreiche Schlacht. In Tolebo brach, in Folge ber Undulbsamfeit bes Emirs, balb

nach seinem Regierungsanrtitt, ein neuer Aufrufrufr aus. Der Stattbalter des Emirs vourde von den Reckellen gefangen genommen und nicht eber frei gegeben, bis der Emir die von den Archonart nach über elethen Unterwerfung gestellten Gesseln nach Zoledo gurückschied. Wehrere arabische Seidberm, welche die aufrührerische Stabethem int Vertuft zurückgeschagen, so die endlich (854) der Emir selbst, ander Seine flarfen Herere, gegen sie auskrüfte. Die Toledoner schoffen in Blünduss mit Ordosio, dem driftlichen Führen vom Altrusien, und obgleich das verbündete Heer eine klutige Richerlage ertitt, behanptet doch die Stabet ihre Unadhängligetit, und sand das da vere, dem Sohue Winfald, den hand bard einer alten zum Toledon, einen taghern Vertseidiger. Musse sammte aus einer alten zum Jölam übergetretnen gothsiche Fa-

milie. Er trat als britter Huft von Spanien, neben bem Emir und bem König von Afturien auf, und führte bald gegen bie Grace von Barreson und Navo, dab gegen Drofin Krieg, wurde aber von Expertern bestiggt. Nach seinem Tode (864) siel Saragosson war Aubela wieder auf einige Zeit in die Gewalt bes Emir, aber die Söhne Muss, im Dinduisse mit Assonie bes Emir, aber die Söhne Muss, im Dinduisse mit Assonie des Entire, der habe auf nach dem Juste Pullas von den Angussen des Emires, and erst im Jahre 873 unterwarf sich die Stadt, nachdem ihr die Erhaltung ihrer eigenen Verwaltung zugesichert, und nur ein jähr sicher-Teinia als Zeichen der Absängleist unterstegt wurde.

Gang unabhangig bom Emir machte fich Abb Errabman, ber Cobn Merman's, in Babajog, ber fogar biefe Stabt, mit Ginwilliaung bes Emirs, befestigte, und beffen Beere baburch fern bielt, baf er ibm brobte, beim Bergnugben beffelben bie Ctabt in Braub au fteden. und wie früher, an ber Spige feiner Borben, ben gangen Begirf bon Gebilla und Diebla gu bermuften. Diefe berfchiebenen gelungenen Emporungen, welche baufig an ben driftlichen Gurften eine machtige Stitte fanben, riefen enblich bie gefährlichfte von allen, in bem Gebirge gwiften Ronba und Malaga, hervbr, bas ausschließlich von Spaniern bewohnt mar, welche, fowohl Christen als Moslime, bie Frembberrichaft bakten und mit Reib nach andern Brovingen binblidten, welche bas Joch ber Araber abgeschüttelt hatten. Der Beift bes Aufruhrs nahm bei jeber Runbe pon bem Siege eines Rebellen gu, und es fehlte nur noch ber geeignete Maun, um an bie Spige bes Mufftanbes gu treten. Diefer fanb fich in ber Berfon bes Omar 3bn Saffun.

Omar fammte ans einer augeschenen gothischen Familie, die unter Hafam jum Islam übergetreten war, aber, vie viele andere Rengaten, in ihrem Jumern noch mehr Sympathien stür das Christenthum als sir den Jestam hatte. Er führte längere Zeit ein Banibentelben, nuchte nach Afrila slieben, nu betyte erst wieder gurück, als er hörte, daß in siemer Heiner Deimath altes zu einem Ausstande bereit sel. Er seigt sich mit einer Lieinen Banibe in einer alten römischen Burg auf dem Berge Boboshire sest, von der geben der den der feine Randsägig in die Ebene machen somten. Alls seine Baube färfer wurde, begutägte er sich nicht mehr mit Strogeurauf, sondern griff auch die Kräfeten der umstegenden Erdbet an, nub behauptet sich mehrere

Jahre gegen ihre Nachfellungen. Er musste sich geweben, als der Bezier Hassin selbst gesen ihn ausrickte, und er wurde ausgeschert, im herer des Emirs zu dienen, was er auch einige Zeit that. In Jelge einer ihm vom Prässten von Gordova widerfahrent besteldigung verstig er aber dies Eathe, kandigtige sin wider Bodaftro's und kand bald so zahlreiche und so opierwillige Anhänger unter den von Has gegen die Arader erstütten Begenvohnen, das mehrere Jahre verglügen, de nur der Emir etwas gegen sin zu unternehmen wagte. Im Jahre 886 schus in Munthstr. der Schussen, der die Ruchtsche der

Babrend Munbfir in Corbova mar, fammelte Omar neue Rrafte und gewann tapfere Berbunbete unter ben benachbarten Großen, welche gleich ibm in ichmer auganglichen Burgen bauften. Der Kriegaegen bie Rebellen in ben Begirfen von Clvira, Jaen und Cabra murbe gwar balb wieber aufgenommen, aber ohne großen Erfolg, bis im Rahr 688 Munbfir felbft wieber an ber Spite feines Beeres erfcbien, welcher Archibong unterwarf, mehrere Burgen eroberte und eudlich auch Bobaftro belagerte. Dmar hatte aber ingwifden biefen Blat bermagen befestigt, bag er nicht nur ohne Corge mar, fonbern fogar ben Emir gn neden magte. Er bot ibm nämlich feine Unterwerfung an und verpflichtete fich, feine Familie nach Corbova au bringen, und felbft im Beere bes Emirs ju bienen. Als ber Emir biefes Anerbieten annahm, erbat er fich hundert Daulefel, um feine Sabe nach ber Sauptftadt ju ichaffen. Diefe tamen von einer fleinen Rabl Reiter begleitet, und Omar machte fich mit ihnen auf ben Beg: in ber Racht überfiel er aber mit feinen Leuten Die Bebedung und febrte mit ben Maulthieren nach Bobaftro gurud.

Mundfir war weithend, als er sich hintergangen sah, er beagerte Bobastro abermals und schwur, nicht abgugieben, bis der Verräther in seiner Gewalf sein wirde. Er wurde aber wöhrend der Belagerung, auf Anstisten seines herrschsichtigen Bruders Abb Alsah, eröbetet. (29. Juni.)

Albe Mah, welcher in Corbova war, murbe, ba Munbfir's Sohne noch minberjahrig waren, als Emir anersannt, und die Belagerung von Bobastro abermals aufgehoben. Im solgenden Jahre

unternahm amar ber neue Emir einen Kriegsaug gegen Omgr. batte aber feinen anbern Erfolg, als bag er einige Schlöffer ber Umgegenb gerftorte und Saaten verwüftete. Balb nach bem Abguge bes Beeres murbe Omar Berr von Offinna und Ecija, und bem Emir blieb, um fich bor weitern Feinbfeligfeiten gu bemahren, feine anbere Babl, als ibn gum Statthalter ber bon ihm eroberten Lanber anguerfennen. Diefer Friede mar inbeffen nicht von langer Dauer, benn Omar mußte feine Leute burch fortgefeste Rriege und Raubzuge befchäftigen, und es fiel ibm nicht fcmer, feine Eroberungen immer weiter ausgubehnen. Balb mar er gemiffermagen ber Gebieter über Unbalufien, und trachtete nach nichts weniger als nach ber Berrichaft über Corbova. Um babin ju gelangen, fuchte er, in ber Abficht, bie Geringichavung, mit welcher bie Araber auf bie Renegaten berabiaben, gu tilgen, fich vom Chalifen von Bagbab gum Statthalter von Spanien ernennen gu laffen, und funpfte beshalb Unterhandlungen mit bem Statthalter bes Chalifen in Ufrifa an. Ingwifchen rudte er mit feinem Beere bis Ccija bor, und machte, in Berbindung mit ben Mittern von Bolei, einer ftarfen Burg, nur eine Tagreife füblich von Corbova, Streifzüge bis por bie Thore ber Sauptftabt, in welcher bie größte Roth und Muthlofigfeit berrichte. Der Emir felbft war machtlos, es fehlte ihm au Eruppen und an Gelb, weil bie meiften Provingen feine Abgaben mehr entrichteten; alle feine Friedensvertrage, fo gunftig fie auch für Omar maren, murben baber gurudgemiefen. Aber gerabe biefe verzweifelte Lage nothigte ibn , fein Seer gegen ben Reind gu führen, obgleich biefer ihm an Bahl um bas Doppelte überlegen mar, und ein vollständiger Gieg fronte feine Baffen. Omar flüchtete fich mit Dube nach Bolei, aber bie fleine Befatung wollte fich feiner Belagerung ausfeben, er mußte baber in ber Racht entflieben, und es gelang ibm, ohne bom Reinde eingeholt zu merben, wieber in Bubaftro eine fichere Buffucht ju finden. Der Emir belagerte biefe Feftung nach ber Unterwerfung von Ecija, mußte aber, ba feine Truppen nach ber Beimfehr verlangten, und Omar ihnen burch plotliche Ueberfalle manche Berlufte guffigte, unverrichteter Dinge wieber abziehen, boch unterwarf er auch noch Archibona, Elvira und Jaen.

Da Ibn Saffun ber Rube bedurfte, schloß er Frieden mit bem Emir, statt ibm aber feine Sobne als Geißeln zu ftellen? schiedte er, um bei gelegener Zeit ben Krieg wieder fortsetzen au tonnen, nur

einen Moptiviohn. In ber That war er balb wieber im Stanbe, bem Emir gu troben. Er unterwarf aufs Reue Elvira und Archibona und erfocht über bie Araber von Granaba einen glangenben Sieg. Balb nachber bemächtigte er fich auch wieber ber Stadt Jaen (892), und einige Jahre frater warb er nochmals herr von Ecija. Er war jest noch machtiger als guvor, benn er fchlog ein Bunbnig mit Abrahim Abn Sabbjabi, bem Berrn von Sevilla. Diefer fiel jeboch, um feinem Cobue, ber als Beifel in Corbova mar, bas leben au retten, bon Omar ab, und unterwarf fich bem Emir, worauf auch bie übrigen Ctatte im Guben, von Algefiras bis Riebla, bie Berrfcaft bes Emirs anerfannten. Omar verfor eine Stabt und einen Berbunbeten nach bem Anbern, benn ba er fich jum Chriftenthum befehrt batte, wendeten fich viele Doslimen von ibm ab, auch mar man überhaupt ber vielen Emporungen und Bürgerfriege mübe, und bas Berlaugen nach Rube und gesetlicher Ordung murbe ftarfer als bas nach Unabhangigfeit. Gelbft in ben fühlichen Bebirgen murbe bie Rabl ber Rampfer für bie Freiheit Cvanieus fo gering, baf Omar genothigt war, frembe Golbaten in Ufrifa gu merben, bie aber feinesweas wie feine früheren Truppen bereit maren, ihr leben für ibn zu opfern. Er gablte gulett fo wenig mehr auf feine Landsleute, bak er fogar ben Ratimiben Obeib Allab als feinen Oberberrn auerfaunte. Aber auch biefer Berfuch, fich aufs Rene emporzufchwingen, miftlang, ebenfo ein Bunbuig mit Abmed 3bn Mastama, bem neuen Berrn bon Cebilla, bas Beiber Rieberlage gur Folge batte. Er behauptete fich jeboch in feiner Burg bis gu feinem Tobe (917), und fein Cobn Djafar blieb Berr bon Bobaftro, murbe aber im Rabr 920, weil er wieber jum Aslam übergetreten mar, bon bem driftlichen Theil ber Befatung ermorbet. Ibm folgte fein Bruber Gufeimau, ber im Sabre 927 in einem Treffen gegen bie Truppen bes Emir umfam, und fein auberer Bruber Baff, ber jest Berr bon Bobaftro murbe, ergab fich bein Ginir, nachbem biefer bie Burg fechs Monate belagert und ausgebungert batte, und trat in beffen Dienft. Seine Schwester Argenteg aber wollte bas Christenthum nicht abfcmoren, fie murbe baber nach mohammebauifchem Befete, weil fie geborene Doslinin mar, benn ibr Bater hatte fich erft nach ibrer Geburt gum Chriftenthum befehrt, als Abtrunnige gum Tobe verurtheilt (931), und fie zeigte fich burch ihre belbeninfitbige Tobesverachtung als eine würdige Tochter bes unüberwindlichen Omar 3bn haffun.

Wir find, um die Geschichte des Ibn hafigun nicht zu unterbrechen, die, weil sie und in der neuellen Zeit von deutschen Spistoriterund und untaurer. Innellen darzeschellt worden ist, erwos ausschichter befandelt werden mußte, bis tief in die Reglerung Abd Errahman's III. vorzeschritten, noch bleibt ums der von einem anderen Ausstande perichten übrig, der unter dem Emirate Abd Alfah's fatt sand.

Ahmed 30m Manvia, ein berrichstichtiger Omeijabe, aob sich ir ben Ma bbi aus, sammelte viele Berber unter seine Fahne (901) und wollte sich ber Groberung ber Stadt Jamora einen Ramen machen, augleich auch eine Festung gewinnen, von welcher aus er siene Oerrichst weiter auskehem sonnte. Alfons III., mecher in Jamora lag, und von Ahmed in einem, surchtster Drohmgen ent-haltenben Schreiben aufgejorbert wurde, jum Josam übergutteten, griff sin am Durer au; er wurde zuvor von den Berbertu zufückgeschlichen Schreiben aufgejorbert bereiber gemitten bem Dmeijaben einem Sieg nicht, und zogen sich mit ihrer veuten zurät, so das an einem ber solgenden Zoge, als die Bespäung von Jamora wieder einen Aussalt machte, die Wolstimen die Aussalt machte, die Wolstimen die Aussalt machte, die Wolstimen die Judgt erzeissen und Ahmed seicht gedöbert vourbe.

Abb Errahman III. war ein Cobn Mohammebs, bes alteften Cobnes Abb Allahs. Gein gum Thronfolger bestimmter Bater wurde von feinem Bruder Mutarrif gehafit, und bei feinem Bater als Berratber angeflagt, wesbalb ibn biefer auch einferfern lieft. Als fpater feine Unichuld flar wurde, erichlug ibn Mutarrif, ber bierguf auch, nachbem er fich einige Beit bei 3bn Saffun berumgetrieben batte, getobtet murbe. Rach Anbern murbe Dohammeb auf Befehl feines Batere erichlagen, ber auch feine beiben Briiber Sifcham und Rafim, weil er fie fur Berratber bielt, aus bem Bege raumte. Abb Errahman mar erft einige Wochen alt, als fein Bater ftarb. Er wurde bei feinem Grofvater mit Corgfalt erzogen, und fruh ichon zum Thronfolger bestimmt. Abb Errahman bestieg ben Thron (912) unter günftigen Aufpicien. Schon in ben letten Beiten Abb Allah's batte bie Monarchie wieber viele Anbanger gefunden, und bei einer liebensmurbigen Berfonlichfeit, wie bie bes neuen Berrichers mar, febrte balb Liebe und Bertrauen in alle Gemuther gurud. Bon feinen Rugen gegen bie Renegaten und Chriften im Guben war

icon bie Rebe, gleich gludlich maren bie gegen bie grabifche Ariftofratie, in beren Gemalt noch Gevilla und Carmona waren. Ginen ichmeren Rampf batte ber neue Emir, welcher guerft, wie bie Chalifen in Bagbab, ben Titel Emir MImumenin (Dberbefehlebaber ber Gläubigen) annahm, gegen bie driftlichen Fürften im Norben ber Salbinfel ju führen. Ordono II, brang im Jahr 914 raubend und vermuftend bis Meriba bor und unterwarf bie Festung Manja und Rabaios, mabrend Caucho, ber Gurft von Navarra, über ben Ebro fette und bas fübliche Aragonien verbeerte. Abb Errahmans Truppen, unter Ibn 21bi Abba, murben von Orbono gefchlagen, aber fie fiegten unter bem Oberfitammerer Bebr (918), und in ben folgenden Sabren unter Abb Errahman felbit, fowohl am Duero als am Ebro. 3m Jahr 924 eroberte und gerftorte er Pampeluna. Cancho berlor allen Muth, fein Berbundeter Orbono mar tobt, bes Lettern Bruber Fruela II, folgte ibm balb (925) ins Grab, und bie Cobne Drbono's, Alfons IV. und Cancho, ftritten mehrere Jahre um bie Berrichaft, bis endlich (928) Erfterer Berr bon Leon und Letterer von Gallicien blieb. Balb nachber gog fich Alfons in ein Rlofter gurud, mabrent aber fein Rachfolger Ramiro II, por Tolebo lag, um bie Chriften gegen ben Chalifen gu fchuten, bemachtigte er fich ber Stadt Leon wieber. Ramiro mußte fich mit Gewalt ber Sauptftabt bemächtigen, und ließ nach feinem Giege Alfons blenben.

W35frend die Chriften unter sich seich Urie glüberen, richteter Emir seine Blide nach Afrila, und warb unter den dertigen Berberchunstlingen mödigig Berbindete. Ming 3bn Massia, der Statthafter der Faciniten, erlamte ibn als Oberberrn an und überlisfertet ihm Centa. Erft im Jahr 922 sonuten die Gbriften ihm wieder die Spitge bieten, doch gesang es Mamiro nicht, die gängliche Unterwerfung Tosted's zu hindern, ebensponenig im Jahr 1934 die Berstrung von Burgos, der Jampsschaft Gossifikins.

Emige Jahre fpäter, als Mohammed Jon Hafchim, der Stattholen von Caragoffa, dem Emir abfiel und mit Namire und Gardein Bindnig fidofs, brad Ath Errahman mit einem Rarfen rie gegen Norden auf, unterwarf Saragoffa und nöthigte Tota, die Wittre Sanches, welche im Namen Garcias regierte, seine Sberhoheit anzuertennen.

Den letten Rrieg Abb Errahmans, welchen er im Jahre 939, an ber Spite von 100,000 Mann, gegen bie Chriften führte, nahm

ein ichlechtes Enbe, benn er wurde bei Chanbat, fublich von Galamanca, ganglich in bie Flucht geichlagen. Urfache feiner Dieberlage war bie Ungufriebenheit ber Araber mit feiner Begunftigung ber unter bem Ramen "Claven" geworbenen Fremblinge, aus beren Mitte er auch ben Oberbefebishaber ber Urmee gewählt hatte. Ramiro fonnte ieboch feinen weitern Bortbeil ans biefem glausenben Giege gieben. weil Ferbinand Gonzales, ber Graf bon Caftilien, ibm ben Rrieg erflarte. Diefer murbe gwar balb befiegt und in leon gefangen gebalten, aber bie Caftifier blieben ihm ftete ergeben und nothigten Ramiro , ibn wieber ale Berrn von Caftilien einzuseten. Bon einem guten Bernehmen zwifden ben beiben Gurften mar aber feine Rebe mehr, fo bag Ramiro, auf fich felbft verwiefen, mehrere Rahre (944-47) mit Dube bie Ginfalle ber Araber abwehren fonnte, und erft im Jahre 950, furg bor feinem Tobe (Januar 951), fonnte er wieber bie Offenfibe ergreifen und bem Geinbe bei Talavera eine Rieberlage beibringen. Anch biefer Gieg blieb ohne weitere' Folge, weil burch ben Tob Ramiro's ein neuer Rrieg unter ben Chriften felbit ausbrach. Orbono III., ber alteite Cobn Ramiro's, machte Unfprüche auf ben Throu, aber fein Bruder Caucho, im Bundniffe mit feinem Obeim Gerbinand Gongaleg und mit bem Fürften von Caftilien, machte ibm benfelben ftreitig. Bu gleicher Reit fehnten fich auch die Galicier gegen die Berrichaft Orbonos auf. Babrend biefer Rriege tonnten bie Doslimen gludliche Streifzuge in driftliches Gebiet machen, bie Orbono III. erft nach Befiegung feiner Gegner abzuwehren im Stanbe mar, boch unterhanbelte er mit bem Emir, und im Sabr 956 murbe ein Frieden geichloffen. Der Emir ging um biefe Beit bamit um, bie Fatimiben in Ufrita gu befämpfen, beren Ctatthalter bon Gicilien Sagin 3bn Ali in Almeria gelaubet mar, bie gange Umgegend ansgeplundert und mehrere fpanifche Schiffe gerftort batte. Alles war ju einer großen Erpedition nach Afrifa bereit, als ber Tob Orbonos III. (957) aufs Deue feine Mufmertfamteit nach bem Norben gog. Cancho, ber Bruber und Nachfolger Ramiro's III., verlette ben zwifchen feinem Borganger und bem Emir gefchloffenen Friedenevertrag und notbigte baburch Lettern, einen Theil ber nach Afrifa bestimmten Truppen in bas Ronigreich Leon zu ichiden, Die bier mit Erfolg gegen bie Beere Cancho's tampften, mabrend in Ufrita Biri 3bn Menab bie Unbanger ber Omejjaben befiegte. (959-60.) Doch einen glangenbern Gieg feierte Abb Errahman, als Cancho,

im Holge ber Juriguen Ferdinando's, aus Leon vertrieben, umb fein Better Trodio ber Böfe, ein Sohn Alfons' IV. zum König gewöhlt wurde. Sando flüchtet sich nach Hannelma, zu seiner Großmutter Tota, die noch immer im Ramen Garcia's über Ravarra berrichte. Tota sie fein andres Wittel, streu Guelt wieder nach Jeron guridfabringen, als indem sie die Halbe des Emirs aufstelt, die ihr aufgesagt wurde, nachdem sie sleich mit Garcia und Sando, sich nach Grobon an den Holf die Smirs begeben und Letterer sich verpflichtet hatte, ihm eine Angahl seiner Führte ander Großen der von seiner Angahl seiner Bertieben der Verlieben der Verlieb

Diese Waffenthat war die lehle unter der glorreichen Regierung Ald Erndmans III. Er war sich er talt ich, als sein here Zancho wieder nach Veon gurücksühre und stard im solgendem Jahre (Oft. 961) in einem Alter von siedig Jahren, mit dem Betwasssich nöcker, währen keiner nennundvierzigigädrigen Regierung nichts versäumt zu haben, um sein Reich, durch Unterdrückung der innern Unrussen wie durch Betäupfung der ängern zeinde, größer nub mäckliger zu sintertassien, als es vor ihm von. Die Jimangen voren in getem Eatwe, überald herricht die größte Sicherheit, Ackreban, Dandel, Judusstrie, Kunst und Wissenschaft blücken, wie nie zuwer, in allen Provingen zeigten und Wissenschaft blücken, wie nie zuwer, in allen Provingen zeigten sich die Westennale eines großen Wohsschaft, und die Provingen zeigten, welche die Residen, gierten, so wie der neuen von Abd Errahman gegründeren Seldt Jahra, in der Albe von Cordova, erregten die Bewunderung der gangen domen für der Verden der gegreinder und der gegreindere Leidt Jahra, in der Albe von Cordova, erregten die Bewunderung der gangen domen für der

Salam II., der Sohn und Rachfolger Abs Grenhmans, mußte bald nach seinem Regierungsantritte wieder ein Hert gegen die Schriften ausssenden, denn Sandor faunte die Festungen nicht, welche er dem verstorbenen Emir abzuteten sich verpflüchtet hatte, und Garcia schloß Frieden mit Zerdinand, der seinerseits Ordonio IV. aus Burgod vertieb, und seine Wasssen telptet. Wie früher Sassen wieder gegen die Wosssimme thefete. Wie früher Sandon in der Ordonio IV. nach Cordona, unt den Emir zu bitten, ihn wieder auf den Tyron zu sehen, und wie Jener suche er beistleben werd allerei Ausschändinssen gewinnen. Sachan nabu

ihn freundlich ant, und versicherte sin feines Beistandes in einer feierlichen Audienz. Als aber Sancho von diesen Verfällen Kunde erhielt,
und sinchen mußte, abermals den Theon zu vertieren, schiedte er eine
Gesandschaft nach Cordeva, und ertlärte sich bereit den Friedensberrag einuschlen. Raum war aber Dreibo beiteilt, so jägerte er, auf das Vinkundig mit Castilien. Navavara und Castalonien vertranend,
derrmals mit der Räumung der Festungen. Halm blieb mu teine
anderen Wahl mehr, als den Christien den Krieg zu ertlären (963) und
seine Feldheren ersochen so glängende Siege, daß Leon und Navavar um Frieden Baten, welcher auch 966 muter versteilichssen Verbigungung
für den Emir zu Stande sam, und and von Tauere war, da dah
nachher Sancho vom Erasen von Gallicien bergistet vourde, und
während der Minderjährigteit seuns Sohnes Namire III. die größe
Anarchie in Leon herrichte. Gegen Cafilician aber dauerten die Feindtelfastien die zum Tode Ferchands (970) fort.

afridanischen Angelegenheiten schiechen, velche in bein seinen Zahren eine schieden Angelegenheiten schiechen, velche in ben seinen Zahren eine schiedmasse Bewehung für ihn genommen hatten, da Buluggin, der Sohn Jüris, der Statthalter der Jachimiden, die jetel auch die Herton Goppten waren, den ängersten Westen unterworfen hatte, nud die Jerren mit einem starten Herten aus mit ihm hielten. Er sandte eine Flotte mit einem starten Herten aus mit ihm hielten. Er sandte eine Flotte mit einem starten Herten welcher aufgerer eroberte, wo der Joriste dammed Ihn Tomslos, welcher Tanger eroberte, wo der Joriste hanne der, in einem Treffen gegen ein gweites von Hohm gefammeltes Hert gebert werde. Der tahren der Artikla gesendlich werde sieranf mit frijken Truppen nach Aftika gesandt, welcher mehrere Hertsildere der Jöristen bestach, einem Theil von Maurikanien eroberte und die Jörisden selbs, einen Theil von Maurikanien eroberte und die Jörisden selbs, einen Theil von Maurikanien eroberte und die Jörisden selbs, als Schangene nach Gerbods überte. (974)

Dolam war nicht blos ein glädlicher Lönberreberer, auch auf bem Gebiete ber Wissenschaft bei er sich einem glorreichen Namen erworben. Er war selbs, namenlich in der Geschichte der arabischen Wanne erworben. Er war zeichteste Wann seiner Zeit und eine Opfer von ihn gu groß, um seine Wibsiotofet mit den tostarten und estenschaft gaben ferienen Dien verschiert, so das sogar manche im sernen Dien versahte Werfe ihm zugeschicht vonrben, noch eie sie in der Henre Dien versahte soliere bedamt waren. Bar aber auch Literaturgsschichte sein Liegerer Jand eine Inze Biographie der Au-

toren schrieb, deren Keetel seine, mehrere humberttausein Watche farfe Bölloiothel enthielt, so unterstützte er doch auch die Etudien im Allgemeinen, sowohl die phisloogischen als die phisloophischen, juridischen und theologischen. Er gründete eine Anzahl Armenschusen, so das sich zu seiner Zeit kaum mehr ein Araber sand, der nicht wenigkens letzen und schreiben sonnte, und sorgte sier den höhern Unterricht dermaßen, daß die Universität von Cordova eine der berühmtesten des Witteslaters vorrede.

Dalam war so geachtet mit gestiett, daß er aus seinen Reiche Aufrich ab er einim Aber de bie Spiese, steines Reiche ausseite, des er einim Aber de Expiese, steinen Reiche ausseite, obgeich bisher tein mindersihrigere Pring den Thron von furber der derberd bestiegen batte, und die Andersche bestiegen batte, und die Andersche Spiesen batte, und die Andersche Abeliebertschaft, wie sie gu erwarten war, da Historie fur ein Weiterbertschaft, wie sie gu erwarten war, da Historie fur ein Erkerbertschaft, wie fie gu erwarten war, da Historie fur ein Erkerbertschaft, wie fie gu erwarten war, da Historie fur ein Erkerbertschaft, wie fie gu erwarten war, da historie fur eine Erkerbertschaft hatten.

## II. Berfall bes Omejjabenreichs, von hifcham II. bis bifcham III.

Mis Safam ftarb (Oftober), wollten die Sampter ber Ennuchen, welche über die Claven, bas beifit über die Leibmache bes Emirs, gu gebieten hatten, weil fie ben Begier Dugabefi nicht liebten, ber im Ramen Sifcham's regieren follte, trot bem geleifteten Sulbigungseibe, Sifcham befeitigen und feinen Obeim Mugbira zum Emir proclamiren, jeboch unter ber Bebingung, baf er Sifcham zu feinem Nachfolger bestimme. Giner berfelben wollte alsbalb Dunabefi rufen laffen und enthaupten, ein Anderer widerfette fich aber biefem Menchels morbe und hoffte Dingabefi für feinen Plan gu gewinnen. Diefer wurde berbeigeholt und erfuhr gungl ben Tob Satam's und bie 216ficht ber Gunuchen, Mughira an beffen Stelle gu feten. Da er mußte, baß jeber Biberfpruch fein leben gefährben murbe, zeigte er fich mit ihnen einverstanden, aber famm batte er fie verlaffen, rief er feine Freunde und bie Sanbter ber fpanifden und afritanifden Truppen gusammen, theilte ihnen ben Tob bes Emire und ben Blan ber Eunuchen mit, und ftellte ihnen bor, bag unter Sifcham alle Dacht in ihren Sauben bleiben murbe, unter Mingbira aber es um fie alle gescheben mare. Dan beichiof gunachft, Mugbira aus bem Bege gu raumen und Ibn Abi Umir, ein Gunftling Gubb's, welcher fich gu ben bochften Memtern emporgeschwungen batte, übernahm bie Musführung biefes Beichluffes. Die Ennuchen faben balb ein, bag fie bintergangen worben, fie mußten fich aber fügen und bie Gronung Sifcham's ging ohne Biberftaub vor fich. Dlugabefi murbe gum erften Minifter mit bem Titel Sabiib (Oberftfammerer) und Ibn Abn Abi Amir gum Begier ernannt, und beibe niachten fich burch Abichaffung einiger läftigen Abagben fowohl als burch Mighanblung und Berbannung ber berhaften Glaven beim Bolfe beliebt. 3bn Abi Amir's Anfeben ftieg im folgenben Jahre noch bober, als er fieggefront von feinen Relbafigen gegen bie Chriften beintebrte, welche in ben letten Sabren wieber Streifglige auf moslimifches Gebiet unternommen batten. Dabrend biefer Campague murbe er auch mit bem Oberfelbheren Ghalib. bem Statthalter ber Grengprovingen, befreundet, welcher ein Reind Dufabefi's mar, und ibn bestimmte, nach feiner Rudtebr fich von Subh gum Prafeften ber Sauptftabt an bie Stelle eines Cobnes Dugabefi's ernennen gu laffen. Auf biefem neuen Boften erwarb fich Ibn Abi Amir noch eine größere Borularitat, benn mabrent unter feinem gelbaierigen und bestechlichen Borganger bie gröften Berbrechen ungeftraft blieben, herrichte gu feiner Beit bie vollfte Gicherheit. Dugabefi fab mobl ein, bag er 3bn Abi Amir nicht mehr trauen burfte und er bot alles auf , um Shalib für fich ju gewinnen , biefer gog aber bie Freundschaft 3bn Abi Amirs vor und gab ihm feine Tochter gur Frau. Dugahefi murbe balb nachher entfett und ber Beruntreuung ber Ctaatsgelber augeflagt, und 3bn Mbi Umir jum erften Minifter ernannt, mit bem Titel Sabiib, ben er jeboch mit feinem Schwiegerpater Ghalib theilen mußte.

ließ. Ihn Abri Amir fühlte jedech das Bedürfniß, fich mit der Gefiglicht auszuschus, nub um üpe einen Beneis seinen Vechgladusigteit an geben, gestattete er den angeschenften Ulema ams der großen Bibliotekel Alhafams alle philosophischen Werte, weckhe als ertägionsgefährlich angeschen wurden, zu verdrennen, zeichnete überhaupt die Zebechgen aus, nub schrieb sogar mit eigener Sand dem Vorran ab.

Jon Abi Amir Conne jest, da er die Geistlichfeit und durch sie and die Amir Conne jest, da er die Geistlichfeit und durch sie fin state, und Alleinderricher Teachen und Kindlander treffen, um seinen Schwiegervater Ghalid zu befeitigen, der ihm sted Berwürfe durchte Amir es einen Geschageten bezwietet, dem unt zie in Erchauselbagen Emir voie einen Geschageten bezwietet, dem unt zie in Erchauselbagen Mitch in der mußte in der neu gegründeren Stadt Jahlivah, bistlich word geben und der Myalis das her für sich hatte vielen aus geründeren Stadt Jahlivah, dasste habe der Abilikanden Provingen, und gab ihner einen so guten Sold, daß sie im gang ergeben waren. Ghalis merke bad die Abilika in den diestlich geschen varen. Ghalis merke bad die Abilika siene Schwiegersohnes und nachkem sein Berfind, im selft zu durchbotern, der der die Berfeichte der Recht des Gemits auf, sie aber in einem Geschle gegen das here Jud Minisk (1981), werden ziene Westlichte der Konster den Abilikander in Berfalle erzeisten.

Nach biefem neuen glängenden Siege gebährdete er sich wie ein Sürft. Er nahm den Tielt I'lm an fur (der Siegeriche) an, und ratmet auch noch bruch Menchelmord dem Schberten Diefart John Mi aus dem Wiege, der aus Afrika gefommen war, wo er mit Erfolg für die Omnigleden gegen die Jatimiden gefänpft hatte, und den em seinen Einstell auf die afrifanischen gefänpft hatte, und den er ieinen Einstell auf die afrifanischen Ernpres beneibete.

In Folge des Burgerfriegs unter den Christen zwischen Namiro und Bermudes wurde das Ausehen Almangurs noch erhöht. Bermudes suchte um den Beistand der Moslinen nach, der ibm gewährt wurde, ihn aber auch gewissermaßen jum Präsesten Maußurs begrabirte. (984) Im solgenden Jahre unterwarf bieser Catalonien, nahm Barcelona und verwandelte die Stadt in einen Schutthausen.

Auch in Afrika, wo ber unter Alhalam uach Alexandrien verbert Zorifte Jon Aenun aufs Arne, mit huffe der Fatimiten, die Ausbager ber Dueijaben bertrieben batte, sigsten die spanischen Truppen. Der Jerifte nuchte sich ergeben und wurde, obgleich ihm der Oberfeldherr Sicherheit des Lebens zugefagt hatte, auf Besch Manssum hingerichtet (1985).

In dem Jahren 1847 und 1983, als Bernundes es berjudgte, die Oberherschaft der Moslimen abzuschätteln, führte Manfaur wieder in Ser gegen Veon, nahm und zerifder wiele seite stelle Kilse, nuter Andern and die Hampfladt selbst, und im solgenden Jahre sied er in Castillen ein, weil der Gorf Jerenandes Garcia Alds Allah, dem Sohntlangtung und genommen hatte, welder sig mit 1860 Erndman, dem Statthalter von Saragoffa und Alds Allah, dem Statthalter von Saragoffa und Alds Allah, dem Statthalter von Tockde, gegen seinen eigenen Valer verschweren fahre. And, muterstützt Manfaur hatte (1944) Sandhe, dem Sohn Garcias, als er sig gegen seinen Sater empörte, nud als er im solgenden Jahre, nach seines Baters Zod, Derr vom Castillen wurde, mußte er sich dem Rodern gegeniber zu einem jährlichen Tribt verpfläcken.

Auch Bermudes, welcher ben rebellifchen Statthalter von Toledo aufgenommen hatte, mußte fich vor Mangier bemutifigen, als diefer in beffen Reich einfiel, und nicht um Abd Allah ausliefern, sendern auch, wie Sanch, tributplichtig werben.

Abhreud Manjur immer neue Vorberem pflädte and nach jeden leige einen Schritt weiter gur herrichaft machte, die er factisch allein besaf, deren Jufignien er aber nach mit dem schaeften Jusie, war Subh an seinem Etway thätig, und bemülte sich siren munnech berangevachsenen aber nach immer wie ein kind behandelten Sohn zu bewegen, seine Rechte dem Ulurpator gegenüber gestend zu machen und selesst die Rechte dem Ulurpator gegenüber gestend zu machen geleich bie Jänge der Regientung in die hand zu nehmen. Agelich sie fie burch siere Freunde das Bod boarbeiten, welches sir den Beglich sie fie dem für Arbeit Grachman's III. und die Gesch in dem geschieden, und beite Gruppatstein batte, und serberte auf, den Cmir ans den Hand viele Eupmathein batte, und serberte es auf, den Cmir ans den Hand viele Eupmathein batte, und berteiten und nicht zum Regenten erzogen batte, um be best micht ju, öffentlich zu ertälleren des er teine

Onft habe, selft zu regieren, sondern Manhur beauftrage, wie bisher die Staatsangelegenheiten zu leiten; zugefeich ritt er, um das Volf zu überzugen, daß ihm keinerkei Gewalt angeschan worden, im Emitsornate, an der Seite Minanhurs, und in Begleitung des gangen Hofes, durch die Australiech der Refleiben (1997).

Da es Subh auch gelungen war Ziri Ihn Attjich, den Stalthalter von Maurtanien, für sich zu gewinnen, so das er sich ausschlich mit seinen Tuppen und Andsolussen übergulegen, um Sischau zu befreien, so sanden zu den den der den den kabe bergestellt war, zuerst den Zechtern Badhih und dann seinen Sohn Abd Almeilt nach Aftista, weiche nach mehreren Terssen zu ist (1998) bestigsten und bessen Bestigungen eroberten. Zirt selch flarts (1901) an dem Fosgen seiner Tunden. Auch Bermudes, verleher zur Zeit der Unruhen den Tribut verweigern zu durfen glandte, wurde durch Bersperung seines Landes und durch Berbernung Santiago's, der berüssunten Kligerstadt, mit der Kirche und der Weise der Stockels. auch das die Stalten

Den festen glüdlichen Krieg unternahm Mangur im 3ahr 1002 ogen Cafilien. Auf bem Midwege erfrantte er und farb in Medinactel, (Muguft) nachem er feinen Schn ibs Unteilt au feinem Rachfolger bestimmt hatte. So endete ber große Holl und Staatsmann fein Leben auf einem Felbauge, wie er es steis gewünsch batte. Unter ihm wurde Anbaussien, als burch Förbrung ber Ensture und bes materiellen Wohlfandere, als burch Förbrung ber Ensture und bes materiellen Wohlstandere, burch Scholbung ber strengten Gerechtigteit, zum fedensen um mächtigten Staate ber damalgen Welterhoben. Darum spenken ihm auch die moslimischen Chroniten reiches Cob, ohne jedoch die Mittel zu biligen, durch welche er sich ben Weg zur Verrschaft gedalut hatte.

Ath Almeilf war eken so glüstlich wie sein Sater, in seinen Etreizigen gegen die Christen sowos, als in Unterdrückung innerer Empfrungen, die jedech sehre stehen waren. Sie nachmen aber zu, als nach seinem Tode (1008) sein Bruder Abs Errahman, dessen Menten Entit eine Christin war, der seine Seinen bei Seraks verletze, und im Serdachte sand, die Zuglassen der Abgelten gegen der Abgelten gegen der Abgelten gegen der Abgelten gegen für Abgelten von Abgelten gegen zu ernennen, wedurch er nicht mir alle ausschlichen Prinzen gegen sich anfrechte, sowoen alle aufrichtigen was gegen sich anfrechte, sowoen alle aufrichtigen was gegen sich aufrechte, sowoen alle aufrichtigen werden gegen sich aufrechte, sowoen alle aufrichtigen der Abgelten und gländigen Prinzen gegen sich aufrechte, sowoen alle aufrichtigen

Mohammeds als rechtmäßige Chalifen anseben tonnten , weshalb auch im Often feiner ber machtigen Groberer unter ben Buijben und Gelbiuten auf ben Gebanten tann, fich felbft gum Chalifen erheben gu laffen. 3bn Abi Amir war gwar ein Araber, aber er geborte gur fübarabifden Race und nicht gu ber von Daabb, aus welcher Dobammeb herstammte. Abb Errahman hatte feine Ahnung von ber aufgeregten Stunmung, welche in ber Sauptftabt gegen ibn berrichte, und wollte, wie feine Boraauger, fich auch auf driftlichem Gebiete Lorbeeren fammeln. Alfonfo V. gab ihm jeboch biegu feine Belegenbeit, er bermied eine Schlacht und gog fich ins Gebirge gurud, bis ber Schnee jenen gur Rudfehr nothigte. Bahrend ber Abmefenheit Abb Errahmans hatte aber Corbova feine Berrichaft abgeschüttelt. Un ber Spige ber Berichwörung ftanb Mohammeb, ein Urentel Abb Errahman's III., beffen Bater Difcham ichou unter Abb Almelif confpirirt hatte, und hingerichtet worben war. Mohanmed überrumpelte, an ber Spige einiger hundert entichloffener Manner, ben Balaft bes Emirs, tobtete ben Commandanten und nothigte Difcam gu feinen Gunften abgubanten. Geine Anhanger riefen bann bas Bolf gu ben Baffen, bas gabireich berbeiftromte, bie bobern Rlaffen aus Daß gegen bie fremden Ufurpatoren, die Riebern in ber Soffnung ihr eigenes loos burch einen Umfturg ber Regierung zu verbeffern. Die Behörben in Corbova fowohl ale in Babirah verloren balb alle Faffung. und die wenigen gurudgebliebenen Truppen waren ohne Fuhrer, fo baf ber Regierungswechfel ohne weitern Rampf von Statten ging. Abb Errahman vernahm in Tolebo, was in ber Sanvtftabt porgefallen, er hoffte mit feinen Truppen fie wieber unterwerfen gu tonnen, merfte aber balb, bag auch fie geneigt maren, ibn zu verlaffen. Allen Barnungen und Erfahrungen jum Trote, fette er boch ben Riidmarich fort, und obgleich felbit bie Berber von ibm abfielen und ibn gulett nur noch feine eigenen Leute und einige Leonefer umgaben, weigerte er fich boch burch bie Glucht nach Caftilien fein Leben gu retten, und hoffte burch feine freiwillige Unterwerfung weitern Berfolgungen gu entgeben. Er wurde aber gefeffelt und niebergehauen, und feine Leiche bor bem Thore bes Balaftes gefreugigt.

Mohammeb, welcher ben Beinamen Dabbi annahm, batte nicht bie erforberliche Gewandtheit, um bie beraufbeschworene Emporung wieber zu bampfen. Er verlor balb bas Bertrauen bes Bolfes baburch, bag er bie Arbeiter, bie fich für ihn gefchlagen, freilich nachber auch in ben Saufern ber Amiriben und ihrer Anbanger geboria gerlfindert batten, nicht unter feine Truppen aufnahm. Den Glaven trante er auch nicht, er berbannte fie baber aus ber Sauptftabt und entgog ihnen einen Theil ihres Colbes, fo baß fie bereit waren, jeben neuen Aufstand gn begunftigen. Gelbft bie Berber, welche unter ben Umiriben bom Sofe gefeiert murben, behaubelte er mit Beringichatung. fo bag auch fie mit Unwillen ber neuen Regierung gehorchten. Dagu fam noch, baf er burch fein irreligiofes Leben bie Frommen und burch feine raffinirte Graufamfeit alle beffern Menfchen emporte. Aus Furcht, man mochte bei einer neuen Emporung Sifcam wieber gum Emir ernennen, ließ er ihn beimlich in ben Balaft eines feiner Begiere bringen, und fagte ibn tobt, indem er bie Leiche eines ibm abnlich febenben Chriften für bie Ceinige ausgab. Diefe Dagregel nütte ibm ieboch wenig. 216 er ben gum Thronfolger bestimmten Guleiman. ben Cobn Abb Errahman's III., einterfern ließ, ftellte fich beffen Gobn Sifdam an bie Spige ber Ungufriebenen, bie ibn als Emir ausriefen, und rudte bor ben Balaft Dabbi's. Diefer batte ohne Breifel abbanten muffen, wenn nicht, mabrent ber Unterbanblung zwifden ibm und Sifcam, Die Rebellen, welche Lettern umgaben, Die benachbarten Bagare ausgeplundert batten. Jest griffen bie Burger, beren Gigenthum gefahrbet mar, ju ben Baffen, um bas Gefinbel und bie Berber ju periagen, mas auch nach vierundzwanziaftundigem Rampfe gelang. Sifcham felbft nebft feinem Bater wurden gefangen genommen und auf Dabbi's Befehl enthauptet.

Die Berker sammelten sich jedoch an der Gerage bon Castitien, wählten Guteiman, einen Ressen bes enthaupteten Historia grum Emir und verdischeten sich mit dem Englen Sanche, der ihnen gegen bas Bersprechen, ihm nach dem Siege über Mahde inne Augabs seiter gleichen beighete. Die Africhare und Castilianer schlagen Mahde in der Nöhe ber Hampthate, und obgleich dieser nur gestand, das bei glich und eine Ressen gestand bei Bestellung bestellung bei Bestellung bestellung bestellung bestellung bei Bestellung bei Bestellung bestellt bestellung bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bei Bestellung bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt bestellt

Mahdi entlam jedoch nach Toledo, vereinigte sich nit Webhich, dem Statisfalter von Medinacts und mit den Grasien von Catalonien, mud rittle gagen Gordon vor. Die Kirstauer schliegen sich mit großer Tapserteit für Suleiman, da dieser selbs aber die Flucht ergriss, gagen auch sie sich grund nud Waddi hielt als Sieger seinen Einzug (zumi) in die Saupsthalt, melde aufs Pueue ausgeptimienter turcke.

Bebbib hoffte jest, wie früher Mankur, im Ramen bes ichmachen Emirs regieren gu tounen, aber bie Berber unterwarfen fich nicht, und manche Omeijaben hielten es mit ihnen, weil ihnen bie Berrichaft ber Claven gumiber mar. Bebbib mußte auch bem Grafen Sancho von Caftilien, weil er ihm brobte, er werbe Guleiman und bie Berber unterftugen, eine Augahl Festungen überliefern, mas ihm bon ben gläubigen Moslimen als ein fcmeres Berbrechen angerechnet murbe. Die Berber maren aber balb auch obue driftliche Suffe ftart genug, um bie Claven in bie Euge gu treiben. Babra mit feinen berrlichen Palaften fiel in ibre Sanbe und fie begnugten fich nicht bamit. bie Stadt auszupfunbern, fonbern vermufteten fie auch gauglich und morbeten ihre Bewohner. Webbib fnitofte aufs Reue Unterhandlungen mit ben Berbern an , welche icon por ben Thoren ber Sauptitabt umberfcmarmten und bie Rufuhr von Lebensmitteln abichnitten, er murbe aber pon bem General ber Claven ale Berratber gufammengehauen (Oftober 1011). Die Glaven bielten fich baun noch achtzebn Monate, unter fortwährenden Rampfen und bei gunehmender Sumgerenoth, in Corbova, aber im April 1013 öffnete ein Berrather ben Berbern ein Thor ber Stadt, bie nun bas Schidfal Bahra's theilte. Gie murbe ber Plunberung preisgegeben, weil fie fo hartnadigen Wiberftand geleiftet hatte, viele Palafte gingen in Flammen auf, alle Anbanger ber gefturgten Regierung murben ermorbet und mehrere Ctabttheile ben Siegern als Bohnungen augewiefen, ihre Eigenthumer aber, ohne alle Entichabigung, aus ber Stadt verbannt, Sifcam II. murbe von Suleiman als Wortbrüchiger bart angefahren, mas aber weiter aus ihm murbe, ob Guleiman ihn tobtete, ober ob er in einem Gefaugniffe ober unerfannt in ber Frembe fein Leben befchloß, ift ungewiß. Bewiß ift, bag bie Claven, welche fich in ben Provingen berumtrieben und im Befite mander Stabte maren, noch immer Sifcam II. im Rangelgebete nannten, für ihn marben und fich hartnadig meigerten, Sufeiman anquerfennen.

Mu ber Spise ber Claben ftanb Chairan, ber Berr von Almeria, piele Anbalufier, welche Suleiman nicht verzeihen fonnten, bak er burch feine afritanischen Borben fo viel Unglud über fein Baterlanb gebanft, ichloffen fich ibm an. Er gewann auch balb einen machtigen Berbundeten an Mli 3bn Dammub, einem Abtommling Dobammebs, beffen Uhnen fich langft unter ben Berbern niebergelaffen hatten, und ber jest Statthalter bon Ceuta und Tanger mar. Mi machte Unfpriiche auf bas Chalifat, erflarte fich jeboch Chairan gegenliber bereit, Sifcham II. auguerfennen, falls er noch am leben fein follte. Mis Chairan fich bamit einverftanben erflarte, fette er fiber bie Deerenge, gewann ben Statthalter von Malaga, und gog, nachbem Chairan ju ihm geftofen mar, gegen Corbova. 3br Gieg mar um fo feichter, ale felbit die Berber menia Sombatbien für ben ichmachen Suleiman hatten, und Mli als einen ber Ihrigen anfaben. Dhne Rampf befetten fie Corbova, und ba Guleiman felbft Sifcham IL tobt fagte, wurde Mi jum Emir ausgernfen (3ufi 1016), ber alsbalb Suleiman, fo wie beffen Bruber und Bater, welcher behauptete. Sifdam lebe noch, binrichten ließ.

Chairan hatte, als er mit Ali ein Blindniß schlöß, gehosst, er würde sich mit dem Namen eines Chassis beguigen und ihm de Algele der Niegeirung überallen. Als er sich gedänsche hab, sied er von ihm ab und erstärte sich sir Alb Errahman IV., einen Sprößling Abd Errahman's III. All unste sich jetz gang den Bertern singesten und, wie unter Sucienna, ihnen volle Freiseit alfan, die Aubalusser nach Belieben zu mishandeln. Einige patriotische Slaben uachmen die Erchen der Bewölferung von Cordona zu Hergen und errumerbeten All (April 1018).

Rasim, weichen bie Berber an seines Benders All's Stelle zum einir ernannten, sönnte sich mit Chairan aus, der schon früher Albe Errahman IV. berrarthen hatte, weil er nicht die Rolle eines Schattenschäffen spielen weilte, und bildete mehrere Regerrezimmeter, um die Berber im Zaum zu hatten. Die Berber vertießen ihn daher und scholen sich seinem Nessen John, dem Sohne All's an, welcher Statisteter von Coula war, und mit dem auch bard Schattan gemeine Sache machte, so das fen acht, fo da fen nach Andelman dem und im Exptember 1021 in Cordova als Chalife einzog. Er tonnte sich jedoch unr die zum debenar 1023 bespanyten, dem Rasim schret mit seinen Nessen und westeren andbussischen, dem Rasim schret mit seinen Nessen und westeren andbussischen, dem Andelman der ein der scholen der und werderen und vollstigten und beschreten und vollstigte fün, sich

nach bem Guben ju flüchten. Balb nachber emborte fich Corbova gegen Rafim: nach wieberholten blutigen Rampfen murbe er (Gube Oftober) in bie Rlucht gefchlagen und enbete fein Leben (1036) in Malaga, als Gefangener feines Reffen Jabia. Rum Chalifen murbe Abb Errahman V., ein Bruber Dabbi's, gemablt.

Abb Errahman batte gleich gegen Berichwörungen gu fampfen, benn viele einflugreiche Bewohner Corbova's wollten Guleiman, einen Cobn Abb Errahman's IV., gum Fürsten mablen, und ale biefer ftarb , ichloffen fie fich einem anbern ebraeigigen Omeijaben an , welcher Mobammed bien und großen Aubang unter ber niebern Bolfstlaffe hatte. Die Rebellen gewannen bie Leibmache bes Emirs, welche es ibm übel nahm, bag er auch einige Afrifaner in feinen Dienft genommen, brangen obne Sinbernif in ben Balaft, ermorbeten Abb Errahman und riefen Mohammeb jum Emir aus. (Januar 1024.)

Gin rober ungebilbeter Mann, wie Mobanimeb, ber einen Beber aum Begier mablte, und nur fur bie Genuffe ber Tafel Ginn batte, tonnte fich in einer an Revolutionen gewöhnten Stadt nicht lang bebaurten. Rach wenigen Monaten fcon (Mai) rottete fich bas Bolf gufammen und ermorbete feinen Begier, er felbft entfam in Frauenfleibung und murbe fpater von einem feiner Leute vergiftet. Gin halbes Sabr berging, che man jur Babl eines neuen Berrichers fdritt, enblich entichloß man fich, ben Sammubiten Jahja aus Malaga gurud. gurufen, ber ftart geung mar, bas Gefinbel ber Sauptftabt, welches, um nach Luft rauben und plunbern gu fonnen, jeben Augenblid gu neuem Aufftande bereit mar, im Raum gu balten. Jabia nahm bas Unerhieten an, ba er aber ben Banfelmuth ber Corbovaner fannte, blieb er felbit in Dalaga und begnfigte fich bamit, einen feiner Generale mit einigen Truppen in bie Sauptftabt gu ichiden. (Rovember 1025.) Bas Jahja vorausgefeben, traf balb ein. Die Feinbe ber Berber unterhandelten mit ben Glaven Chairan und Mubjabib, ben Berren von Umeria und Denia, welche gegen Corbova aufbrachen, bas Bolf erhob fich bei ihrem Berannaben und vertrieb ben Ctatthalter Jahja's. (Dai 1026.)

Roch einmal versuchte man es, einen Omeijaben, Sifcham III., einen Bruber Abb Errahman's IV., auf ben Thron gu feben, aber auch er mar nicht ber geeignete Mann, Orbnung und Rube berguftellen und die Liebe bes Bolls ju gewinnen. Gein Begier Safam mar ber Ariftofratie, weil er bon nieberer Berfunft mar, ein Dorn im Ange. Die Theologen haften ibn, weil er in feiner großen Finangnoth bie Stiftungen ber Mofdeen nicht iconte, und bas Bolf ichrieb bie Stockung im Sanbel, welche Folge ber wiederholten Aufftanbe mar, ben auf ben Baaren laftenben Abgaben gu. 216 enblich alles jum Aufftande vorbereitet mar, wendete fich 3bn Djanbar, ber Brafibent bes Ctaatsraths, an einen Omejjaben, welcher Omejja bieß, berebete ibu, fich an bie Spite ber Emporung gu ftellen und verhieß ibm ben Thron. Der Sturg Sifchams mar leicht zu bewertstelligen, fobalb Safan, Die Seele ber Regierung, burch einen Meuchelmord befeitigt mar, benn er felbft flüchtete fich auf einen Thurm bes Balaftes und ergab fich, ale man ibm Giderheit bes Lebens verfprach. 216 aber Omeija beffen Stelle einnehmen wollte, wurde ibm bom Staaterath ber Befchl ertheilt, bas Gebiet von Corbova zu verlaffen. Ibn Diaubar fab lein Beil mehr in ber Monarchie und batte Omeija nur getäufcht, weil ber Mufftand unter ber Fabne eines Omeijaben leichter ju organifiren mar. Sifcham murbe in ein feftes Schlof gebracht, er entfant aber und flüchtete fich nach Beriba, wo er im Rabr 1036 ftarb, und mit ihm enbete bie Berrichaft ber Omeijaben über Spanien.

## III. Das moslimifche Spanien nach bem Sturge ber Omejjaben.

Die Berrichaft ber Oniejjaden war seit bem Tobe Mangurs immer tiefer gefunten, und hatte fich in ben letten Reiten nur noch über wenige Stabte ausgebehnt, benn an vielen Orten maren Glaven. Berber und Araber gang unabhangig bon ben Emiren bon Corbopa. Im Guben berrichten bie Berber, und gwar in Dalaga und Migefiras bie Sammubiten, b. b. bie Rachtommen Mi's und Rafim's Ibn Sammub, in Granaba bie Biriben, b. b. bie Cohne Bami's 36n Biri. Unbere Berberbanptlinge, unter benen befonbers bie Diu-l-Run bervorragten, maren ober murben balb bie Berrn pon Tolebo, Carmona, Ronba, Moron und Babajog. Der Often geborte jum großen Theil ben Glaven. Chairan war Berr von Murcia und Mmeria und Mubjabib gebot über Denia und bie Balearifden Infeln. Saragoffa fiel bem arabifchen Befchlechte ber Beni Sub gu. Gevilla folgte bem Beifpiele Corbova's. Bier ftanben bie Rachtommen 3bn Djaubars an ber Spige ber Republit und bort, Die unter bem Ramen Benn Abbab befannten Rachfommen bes Cabbi Mobammeb 36n 38mail, welche fpater nicht nur Corbova, fonbern auch Malaga,

Macfiras, Ronda , Moron , Riebla und einige anbere Stabte annerirten. Um feine Berrichaft zu begründen , batte ber ichlane Cabbi einem Sandwerter bulbigen laffen, welcher fich fur ben Emir Sifcam II. ausgab, über beffen Gube, wie ichon ermabnt, man nichts Bestimmtes mußte und ben bas Bolt noch am leben glaubte (1035). Er gewann baburch ben Beiftand Corbova's und anderer Stabte, welche fich bem vermeintlichen Omejjaben unterwarfen und tonnte mit Erfolg bem Sammubiten Jabja Biberftand leiften. Diefer Sandwerfer mußte feinen Ramen bergeben, bie Dutabbib, ber Cobn bes Cabbi Dlohammeb, fo machtig mar, bag er unter eigenem Ramen regieren tounte, bann murbe er tobt gefagt (1059), vielleicht auch beimlich ermorbet. Man magte es jest von allen Geiten, ohne irgend einen legitimen Grund, Aufpruch auf bie Berrichaft zu machen, und fich Brabicate und Chrentitel beigulegen, Die nur bem Chalifen giemten. Beber Emir fuchte nach Rraften, balb allein, balb im Bunbniffe mit anbern, feine Berrichaft weiter auszudehnen und bie blutigen Rriege gwifchen biefen Emiren, in Folge ihrer ganbergier, tamen ihren gemeinschaftlichen Geinden, ben Chriften im Norben, gu ftatten, welche nicht felten, wie in frühern Sahren, von Moslimen felbit berbeigerufen wurden, die lieber ben Gurften von Raftilien Tribut gablten, als fich einem arabifden Emir zu unterwerfen, ober von ihren migvergniigten Unterthauen vertreiben zu laffen. Ind Mutabbid mufte. um nicht alle feine Eroberungen wieber einzubfifen, bem Beifviele ber Emire von Babajog, Caragoffa und Tolebo folgen, und bem Ronig Ferbinand I. Tribut bezahlen.

Noch schlimmer wurde die Lage ber Wauren gur Zeit Alfons' II. der sich nicht mehr mit einem Zribut begnügte, sondern das mostimisisch Andolusien zu ervodern sich ausglicht. Schon wor Tolcho in seiner Gewolt und bie Fürsten von Seivilla und Granada, Mutamid wir Kibe Alle, erwarteten sieden Nagenblich von der Uedermacht erbricht zu werden. Sie sonden lein anderes Retungsmittel, als Just zu erchen. Sie sonden lein anderes Ketungsmittel, als Just zu eigen gestellt zu werden. Sie sonden kein anderes Retungsmittel, als Just zu werden. Sie fanden kein anderes Retungsmittel, als Just zu werden. Die fanden der Wurf ab ist in Ammeraben), welche im mächtiges Bereberreich in Westglieftla gegründer hatten, herbeigungten.

Jusuf laubete in Algestras, rückte, mit den mossimischen Färften vereinigt, gegen Alsons vor und brachte ihm in Justian, nicht weit von Badojog, eine blutige Niederlage bei (Ottober 1086). Er mußte dere bald wieder nach Alfrika zuräckfehren und Alfons fuhr sort, den Expaniens von der Festung Alebo aus zu beunruhigen. Jun

Rahr 1090 fam Jufuf wieber nach Spanien, er tonnte gwar Mebo nicht nehmen, boch wurde bie halb gerftorte Seftung von ben Chriften geräumt, Bufuf, bom Bolte und ben Theologen begunftigt. welche ibn feines Gibes entbanben, ben er ben Fürften gefchworen, ihre Couveranetat nicht angutaften, übernahm nun felbft bie Rolle Alfon's, indem er fie ber Reihe nach unterjochte. Abb Allah von Granaba wurbe querft enttbront, ibm folgte ber Berr von Malaga, bann tam bie Reibe an Mutamib , ber pergebens Alfons zu Bulfe rief. Much Mutamaffil, ber Gurft pon Babaiog, beichleunigte feinen Untergang nur burch fein Bunbnig mit Alfons, bem er Lifabon, Cintra und Cantarem abtrat , benn ehe biefer herantam , mar Babajog icon bon ben Murabiten befett (1094) und Mutamaffil bingerichtet. Rur Muftain, ber Gurft bon Caragoffa, ber fich gur rechten Beit unterworfen batte, blieb verschont, und erft nach feinem Tobe (1109) und bem Jufufs, (1106) bemachtigte fich bes Lettern Cobn und Rachfolger 211i ber Stadt Caragoffa. Balencia, beffen fich ber Cib im Rabre 1094 bemachtigt, und bas er bis zu feinem Tobe (1099) behauptet batte, mar ichon im Jahre 1102 von feiner Bittive ben Almoraviben übergeben worben. Der Cib felbft, ber übrigens in ben nüchternen und unpartbeiifden Chronifen ein gang Anberer ift, ale ber von ben Dichtern besingene, indem er, je nach Umftanben, ebeit fo mader im Dienfte mostimifder Fürften gegen Chriften, als gegen Erftere für Lettere, ober für fich felbft tampfte, und an Graufantfeit und Bortbruch es maurifden Groken gleichtbat, batte inbeffen auch icon furg por feinem Tobe in einer Schlacht gegen bie Ulmorabiten, ben größten Theil feines Beeres verloren.

Unter der Regierung Mif's anderten sich bald die Zustände wiecein Bruder Temim brachte zwar (1108) den Christen bei Ucles noch eine schwere Zemim brachte vom Zosche, masprend seine Zohre deie Burgen im Gebiete dom Zosche, masprend seine Zehreite Zhangen im Gebiete dom Zosche, masprend seine Zehreite Zohnäde, das almablige Erschlein seiner Sosdaten und übere Zohnäde, das almablige Erschlein seinen Sosdaten und über Däuptlinge in dem verführerischen Andalusien, und das Emportommen damberte Berberhorden, wolche unter einem neuen Mahd ihm de Bertschaft wer Asstration dem Bertschaft wie der Asstration und der Mitchen und bei gedrückten Andalusier zu wiederhosten Auffländen, denn die Dertschaft der Woranden, weiche sie einst als Griften begrift batten, war ihnen jete unerträglich. Alfons VII. von Castilien eroberte im Jahr 1118 Saragoffs und wiele andere Pläde im Often Spanieus. All felbt tam nochmals nach Spanien, fonnte aber nur verwüffen und rauben. Auch fein Sohn Teichfun, der später den Oberbefeld in Spanien stöpter, dermochte nich bedeutende Vertfelig un erfechten, verm er auch mehrere Seftungen eroberte und feinem Bater (1134-35) viele Taufende gefangener Spriften guführte. Alls Zeichusin (1140) an die Regierung fan, war schoile und gestellt der Steich der Regierung fan, war schoile der Steich feine Neichs in den Paladen der Almohaden, und mit ihm endete, nach zue fahren, die Sperischel der Werardien, wenn auch einzie Steich feine erft fister entrifften werden

Rach bem Sturge ber Moraviben in Afrifa emporte man fich in Spanien gegen ihre Statthalter und überall erhoben fich wieber felbitanbige Emire, wie nach bem Untergange ber Omeifaben, bis endlich Abd Almumin, ber zweite Almobabe, ben größten Theil bes moslimifchen Andalufiens unter feinem Scepter wieber vereinigte. Schon im Jahre 1145 murbe Algefiras von beu Almobaben erobert, im folgenden Jahre Gevilla und Corbova. 3m Jahr 1151 nahmen fie Almeria wieber, welches feit vier Jahren in ben Sanben ber Caftilier war, und im Jahr 1156-57 gelangten fie auch in ben Befit bon Granaba und ben übrigen Stabten, welche noch in ber Gewalt ber Moraviden waren. Rum Glud für bie driftlichen Staaten Spaniens wendete Abb Almunin feine Baffen von nun an gegen bas oftliche Ufrita, bas er bis Barta feinem Scepter unterwarf, und ale er enb. lich, (1163) an ber Spite eines Beeres von 300,000 Dann, nach Anbalufien überfette, um meitere Groberungen ju machen, murbe er frant und ftarb balb nachber.

Sein Sohn und Nachfolger Zufuf, ber feitherige Statthalter von Sevilla, wurde in der ersten Zeit den gwei Brüdern nicht anerfannt, er halte auch gegen mehrere Berberhäuptlinge, die sich zu genementen guternen gegen mehrer betrefreibungen seiner Zeitberrn in Spanien beschäuftlen sich auf undebeuturde Nandspiez. Justificht verherete mehrere Jahre bintereinander das Gebiet von Tosebo und unterward Murcia und Sastancia, weiche dem Wohammed In auch auch gehoffen auch gehoffen gehoffen

Jalub, der Nachfolger Jusufs, welcher den Ehrentitel Almanhur güpte, mußte auch mehrere Jahre gegen seine eigenen Bertwandten mit gegen rebeilische Araber krieg sühren. Arft im Jahr 189 seute r nach Spanien über, derherete ganz Vortugal und schlechte bei aufend Belangen nach Afrila. And nach seiner Nückfebr sehn ehre Selbertu die Berwissungen sort und entrissen Zauch einer Michtel bei Berwissungen sort und entrissen Zauch einer Michtel am Tajo. Jahrb seibt sied wieder im Jahre 1195 im Spanien ein, nachdem Alson XIII. von Capitien ihm ein herausforderndes der höhnendes Schreiten zugeschäft hatte, und diese Artikate And beiter Kichtelage als Alfons VI. bei Jasaca erstitten hatt. Nach diesem Siege harchfreist galah mit Keuer und Schwert den größen Taheil von Ehremadura und Altrastitien und eroberte Alfcala, Calatrava, Guadalazara, Salamanca und andere Städte und Keitungen.

Jato fart in Jahr 1199, fein Sohn Mohammed Alnahit rauchte mehrere Jahre, um den Rebellen, weicher sich der Städte Masdeich mehrere Jahre, um den Nebellen, weicher sich der Städte Masdeich moh Tunis bemächtigt hatte, zu unterwerfen. Die Andber nennen diesen Aufrührer Almiorti, weil er Gouderneur der Juste Masjorca war, derer sich die Almohaden jest auch bemächtigten. Erft im Jahr 1211 landete Wohammed in Spanien, und obgleich er, selbs nach vor er des fletze bei Tolsa Willion Streiter um sich alte wurden der er des fletze bei Tolsa den den ben spanischen Geriften, denen sich viele vom Papste Junoceus III. herbeigerusfem fremde Kreugslabrer angeschlossen dierben, auch Dunde Schaffen deharen machten und biesen Seeres niedergemacht. Die driftliches Geres niedergemacht. Die driftliches Geres niedergemacht. Die driftliches Geres niedergemacht went die Wacht der Almohaden war gebrochen, doch sinderten sie wieder innere Etreifigleiten daran, einen Sautrischaa geach die Mossinen zu führen.

Abu-I-Ma, bem Statthalter von Sevilla, burch Drobungen und Berfprechungen babin, bag Alb Almabib wieber abbanfte, worauf bann Mabil auch in Maroffo jum Emir gewählt murbe (Geptember). Abb Miwahib murbe trot feiner Abbanfung nach einigen Tagen erbroffelt. Gegen Mlabil emporte fich Abu Rafarja, bom Gefchlechte ber Benu Saff, in ber Proving Mfrifa, und auch feine eigenen Better, Mbu Beib, ber Ctatthalter von Baleucia, und Abu Dohammeb, ber Ctatt. halter von Baega, verfagten ihm bie Sufbigung. Da Letterer auch in Corbova und andern Stadten ale Emir gnerfannt murbe, befahl Mabil feinem Bruber Mbu-1-Ma, ibn gu befriegen. 2018 er Baega belagerte, unterwarf fich Rener, aber taum mar bie Belagerung aufgeboben, fo fcbloft er ein Bunbnift mit bem Rouig von Caftilien, bem er mehrere Stabte abtrat, jog gegen Cevilla und fching Abu-l-Ala. Einige Jahre fpater emporte fich Abu-I-Ma felbft gegen feinen Bruber Mabil, und gewann auch bie Baupter ber Ulmohaben, welche Mabil aufforberten, abzubanten, und als er fich weigerte, ibn erbroffelten (Oftober 1227). Roum hatten fie aber bem Abu-1-Mla, welcher ben Chrentitel MImamnn annahm, einen Boten nach Cpanien geschicft, um ibn einzulaben, ben Thron in Maroffo gu besteigen, fo bereuten fie es wieber, weil fie Mamuns Sarte fürchteten, und proclamirten Jahja, einen Cobn Ragirs, jum Emir, ber erft fechgebn Jahre alt mar. 218 Damun ben Abfall ber Dohaben vernabm, fchloß auch er ein Bunbnig mit bem Ronig von Caftilien, bem er nicht nur eine Mugabl fester Blate abtrat, foubern auch bas Berfprechen gab, in Maroffo ben Chriften eine Rirche bauen zu laffen. Dit Bulfe driftlicher Streiter fiegte er bann über Jahja und befette Maroffo (Februar 1229), und ba bie Scheichs ber Dohaben es mit Sabja gehalten batten, fagte er fich gang bon ihnen los, und erffarte Dabbi, ben Stifter ber Gefte, für einen Betrüger. 3abja fammelte inbeffen wieber neue Schaaren und lieferte im folgenben Jahre eine zweite Schlacht, bie aber auch Mamun gewann. Im Jahr 1231-32 emporte fich fein Bruber Abu Dufa Almuejjeb in Ceuta, und mabrend Damun biefe Stabt belagerte, überfiel Jahja Dlarofto, ließ viele Leute hinrichten und plünberte Stadt und Schlof aus. bierauf Damun wieber nach Maroffo eilte, überlieferte Abu Dufa Ceuta Mohammeb, bem Gurften aus bem Gefchlechte ber Benu Sub, welcher um biefe Beit einen großen Theil von Anbalufien beherrichte, und erhielt bafür Mmeria.

Nach dem Tode Mammi's (September 1232) hubbigte man feivohne Abd Afmahid, aber die Haupfläde empörte fich und Jahis machte aufs Neue Knifpriche auf dem Tofron. Mis dieser abermals eine Niederlage erlitt, capitulirte Marolfo, vertrieb Abd Monhöb jedoch nach einigen Jahren wieder und erst nach dem Tode Jahjal's (humi 1230) beide ein unbefrittenem Bestige der Horrichoft.

Auf 206 Alwahid folgte fein Bruber Mli Affaid (December 1242), welcher in fortwahrende Kriege gegen bie emporfommenben Benn Merin (Meriniben) verwidelt war, Die bald bas gerfallende Mobabenreich erbten. Anferbent emporte fich ber Gurft von Tunis bom Geichlechte ber Benn Saff gegen ibn, fo wie auch Jaghunrafen 3bn Bijan, welcher Berr von Tlemfen mar, und er fand feinen Tob im Kriege gegen Letteren (Juni 1248). Gein Dachfolger Dmar, ein Gutel Jufufe, war auch ungludlich in feinen griegen gegen bie Meriniben, welche icon Berren von Reg maren, und murbe nach einer verlorenen Schlacht (1266) von bem Mohaben Abu Dabus getöbtet, welcher mit Abn Sufuf, bem Fürsten ber Meriniben, ein Bundniß geschloffen und ihm eine Theilung bes Reichs verfprochen batte. Abn Dabus glaubte, nachbem er 3bn Bijan für fich gewonnen batte , ben Meriniben troben gu fonnen, aber Abu Infuf erflarte ibm ben Rrieg, fcblug guerft bie Benn Rijan, fiel bann fiber ben treulofen Dlobaben ber und tobtete ibn in einer morberifden Schlacht, welche bem Reiche ber Mmohaben (1269) ein Enbe feste. In ihre Stelle traten nun bie Meriniben in Manritanien, mabrend bie Benu Bijan in Elemfen und die Benn Saff in Tunis berrichten.

In Spanien, wechges feit Mamum von den Almehaden Maminatiens verlassen war, wurde ihnen auch ihre Hertschaft, theis von den Christen, theils von Almnetwalfil, einem Aldmunting der Benn Hub, der chemasigen herrn von Seragossia, entrissen. Schon Johr 1228 hubbigte ihm Murcia, im sofgenden Jahre Aative und Denia und im Jahr 1229 murde er herr von Granada, Jaen und Gerdova, woraus er den Tiets Türkt der Gländigen annachu, Indahr Jahr 1231 nahm er auch Algestras und Gibrastar. Im sofgenden Jahre ersos ist in den Algestras und Gibrastar. Im sofgenden Jahre ersos ist in der Nicht in der Namen Abn Alabin Gordova, Jaen, Krees und Garmona und schon, im Bündnisse mit Ahmed Aldohj, dem Grern von Eevilla, in der Näch der Ends Und Jahr Mondall, dem Gern von Eevilla, in der Näch der und ben 36 und der Schot und der den und ben und ben in der Nicht und der Verlieben und der Ver seite Eedila, sonnte sich jedoch nur furze Zeit dier halten, eroberte aber dossine Granda (1235) und später auch Mataga und Atmeria. Während diese Zerwürfnisse unter den Mossimen eroberten die Christen, welche die Streitenden abrechselnd zu hilfe riesen, eine Stadt und eine Proving nach der aubern: Wertda und Sadsjog im Jahre 1231, die Valearischen Archein im sogenen Agfre, Gervboor im Jahr 1236, Balencia im Jahr 1238, Murria im Jahr 1241, Denia und Arison im Jahr 1244, Jaen im Jahr 1246, Carmona, Sevilla und Kativa im Kafr 1248.

Babrend bie Gurften von Caftifien und Aragonien, Ferbinand ber Beilige und Ratob ber Groberer, im Diten und Guben Spaniens auf Roften ber Mohammebaner ihre Reiche vergrößerten und bes Erftern Cohn, Alfous ber Beije, gemeinschaftlich mit Alfous III. von Bortugal, Algarvien bingufugte, arbeitete Mobammeb 3bu Mabmar, ber Gurft von Granaba, welcher feit bem Ralle von Jaen ein Bafall ber Chriften mar, und es nicht ungern gefeben hatte, wie feine nos: limifden Rebenbubler, Die Benu Sub und Die Almohaben, untergingen, wieber im Stillen an ber Bergrößerung feiner Dacht. Er nahm alle ungufriebenen, bon ben Chriften mighaubelten Doslimen, freundlich auf und veranfafte bie von Dostimen bewohnten Brovingen fich gegen bie driftlichen Befatungen gu erheben. Balb verbreitete fich ber Aufftaub über ben gangen Guben, von Denia bis Teres (1262 bis 63). Alfons unterwarf zwar in ben folgenben Jahren ben Weften wieber, mabrent Jafob in Balencia und Murcia bie Rebellen befiegte, aber Ibn Mabmar ichurte immer neue Emporungen an, nub nach feinem Tobe (1272) trat fein Gobn Abu Abd Alfab Mobammed II. offen, im Bunbniffe mit Ubn Jufuf, bem Fürften ber Meriniben, welcher felbft nach Spanien tam (1275), als Feind ber Chriften auf. Ihre bereinten Truppen brachten ben Beeren Alfons' mehrere Rieberlagen bei, welche ibn uöthigten (1277), einen febr nachtheiligen Frieben mit ben Mauren gu ichliegen, und ale er ibn, nach ber Beimfebr Abu Jufufs, wieber brach, erlitt er eine zweite Rieberlage bei Algefiras. Die Freundichaft zwifchen 3bn Mahmar und Abn Jufuf war aber nicht von Dauer, weil Erfterer bie feinem Berbunbeten geborenbe Ctabt Malaga wieber an fich rif, mahrend andrerfeits ber von feinem Cohne Caucho entthroute Alfons Abu Jufuf um Beiftanb auflehte, Cancho aber mit 3bn Mahmar ein Bundnig fchlog. Abu Jufuf tam im Jahre 1282 abermale nach Spanien und fuchte bas

gange Eksiet von Cordeva, Jane und Tofcdo mit Ranb und Verwissung heim, die andsich John Afahmar sich wieder mit ihm anssöhne. Zest wendert sich der Mersuide gegen Sandzo allein, belagerte Keres und sandte gabrieche Truppen in das derstliche Kudolmisen, wechge alle Sanden gerfebren. Debter und kadde sich die Montal sieden die Mämmer merbeten, Franzen und Kinder und bewegliches Gint societies bie Mämmer merbeten, Franzen und Kinder und bewegliches Gint societies bie den bas enkliss Sands auch Arches sieden siches sieden

Au Juhf facre im folgenden Jahre, sein Sohn Abn Jahnar, und ernamte den Frieden, mit Saucho sowohl als mit Jen Alahmar, und ernamte seinem Bruder Allu Atisse mus Saussichter seiner Bestigungen in Spausse. John Alahmar schleß aum Saussichter seiner Bestigungen in Spausse. John Alahmar schleß aber und wenigen Jahren wieder ein Dünduiß mit dem Christen. Er vereinigte sich mit Saucho jur Belagerung der Jestung Larifa (1202), wesche sich mach beren Ginnahme gegen andere seine beit erderte falst nicht serweiche sich eine Sausse sie erderte Lath nicht berungsge, verführete fich Jen Alahmar wieder unt Abn Jahre, welcher Tarifa angriff, jedech unverrichteter Tinge wieder abziesen misse. Dim Alahmar swieden in Alahmar wieder in Abn Barting, der fich Alahmar seiner Lose (1302) den Krieg, der sich jedech auf Anustige und Erstüttenung einiger Burgen beschichte, ohne die Mertinden sort-süchen, weil nach dem Zode Sandge's (1205) die Gegner Zerdinands IV. mit ihm ein Büdwiss schledig (1505)

Mohammed III., ber Gobn Mohammeds II., fette ben Rrieg gegen Caftilien fort, und eroberte auch Centa (1309), murbe aber brei Sabre fpater von feinem Bruber Ragr entthrout, ber fowohl Jatob II. von Arragonien als Ferdinand IV. nothigte, Die Belagerung bon Maefiras und Mueria aufanbeben, boch nicht binbern fonnte, baf Gibraftar genommen murbe. Nafer hatte balb mit innern Emporungen gu fampfen, an beren Spige fein Better Asmail, ber Cobn bes Statthalters von Malaga und Ceuta, ftanb. Nach mehreren Schlachten unterlag Ragr, beffen Begier auch bie Bevolferung bon Granada jum Aufstande gereigt hatte, und Mmail murbe Berr ber Sauptitabt (Februar 1314). Don Bebro, ber Obeim bes minberjahrigen Alfous XI., welchen Ragr gu Silfe gerufen batte, feste auch nach beffen Tob ben Rrieg mit Asmail fort, brachte ibm im Jahre 1316 eine blutige Rieberlage bei, und eroberte mehrere Festungen, murbe aber brei Sahre fpater in ber Rabe von Granaba befiegt unb getöbtet (Juni 1319), worauf Jomail banu feinerfeits wieber um fo leichter caftiliamifches Gebiet verbeeren tonnte, als burch Don Bebro's

und Don Juan's Tob neue Streitigfeiten über bie Regenticaft aus. braden. Unter ben Doslimen war fibrigens bie Gintracht auch nicht groß. 38mail tourbe von einem feiner Better (Juli 1325) ermorbet, Cein Cobn und Rachfolger Mohammed IV., welcher, im Berein mit bem Meriniden Abu-l. Safan Mi, Gibraltar wieber eroberte (1333). murbe von Afritanern getobtet. Gein Cobn Bufuf Abnil Sabbjabi murbe (1340), trot bem Beiftanbe ber Meriniben, bei Tarifa befiegt und verlor, in Folge biefer Nieberlage, eine Mugabl fefter Blate, unter andern auch Migefiras (1344), worauf ein Baffenftillftand geichloffen wurbe. 1350 murbe auch Gibraltar bart bebrangt, bie Belagerung mußte jeboch, in Folge bes Tobes Alfous XI., wieber aufgehoben werben. Auch Bufuf ftarb eines gewaltsamen Tobes (1354) und ihm folgte Dahommed V., welcher wieber ein engeres Blindniß mit ben Meriniben fclog. Er wurde 1359 bon feinem Salbbruber 38mail entthrout, behauptete fich jeboch in Gnabir. 38mail murbe nach feche Monaten bou feinem Better Abu Abb Allab Dlobammeb VI., einem Abfommling bes Dobammeb 3bn Abi Caib, welchen (im Jabr . 1230) Die afritanischen Truppen jum Emir ansgerufen hatten, entthront und getöbtet. Mobanuneb V., welcher nach Afrifa gegangen mar, um ben Beiftand ber Meriniben nachzufuchen, fehrte im Jahr 1361 nach Gnabir gurud, alle Ungufriebenen fannnelten fich um ibn, und er riidte, unter allgemeinem Bolfejnbel, gegen Granaba vor. Mohammed VI. ging Bebro ben Graufamen um Sulfe an, murbe aber bon bem nach feinen Schaten füfternen Ronig ermorbet (1362). Mohammed V. founte, ba bie driftlichen Gurften ber Balbinfel unter fich felbit Rrieg führten, fich in bie Erbitreitigfeiten unter beu Deriniben mifden, und baburch wieber in ben Befit von Gibraltar gelangen, bas feit 1333 in ben Banben ber Afrifauer mar. Much eroberte er Algefiras im Bundniffe mit Arragonien und Portugal, gegen Beinrich von Caftilien, boch murbe biefe Teftung gefchleift. Dobam. meb V. ftarb im Jahr 1391 und ibm folgte fein Cobn Jufuf II. Es werben hierauf noch fieben Fürften von Granaba genannt, beren Geschichte wenig Mertwürdiges bietet und beren Reihenfolge und Regierungsbauer ichmer zu bestimmen ift. Debrere berfelben murben entthront und bemachtigten fich jum zweiten ober britten Date ber Regierung, woraus folgt, bag im 15. Jahrhunderte bas Ronigreich Granaba nicht weniger an innern Berwurfniffen litt, als bas von Caftilien bis jur Regierung Mabella's ber Ratholifchen. Babrenb

biefe aber in wenigen Jahren (1474-80) Frieben und Gintracht berftellte, bauerten in Granaba bie innern Spaltungen fort. Gegen Mi Mbu-I-Bafan, bem Beitgenoffen Sfabella's, emporte fich zuerft fein Bruber Dohammeb Mffaghal, welcher Statthalter von Malaga mar. Rach ber Unterwerfung biefes Rebellen und nach einigen Streifzugen in bas driftliche Gebiet , gab fich Abu-l-Safan einem forgenlofen Leben bin, brudte feine Unterthanen mit ichweren Abgaben, ließ mehrere Benerale binrichten, beren Kriegeluft ibm laftig mar, und beleibigte auch bie Bringen bes Saufes, inbem er feine Battin, eine Tochter bes Guir Abu Abb Allah Alaifar, vernachtäffigte und eine Chriftin bevorzugte , fogar bamit umging , bie Cobne ber Erftern hintangufeten. Die Ungufriedenbeit ber Doslimen erhielt neue Rabrung burch ben Berluft ber Feftung Albama, welche ber Marquis von Cabir (1482) überrumpelte, und Abu-I-Dafan bergebens ihm wieber gu entreißen fuchte. Er befiegte amar balb nachher Don Fernando bei Loja, in feiner Abmefenbeit murbe er aber bon feinem Cobne Ubu Abb Allah Mobammeb, welcher fürchtete, fein Bater mochte ibm feinen Salbbruber, ben Gobn ber Chriftin, vorgieben, entthront, fo bag er genöthigt mar, fich zu feinem Bruber Affaghal nach Malaga zu fluchten. Obgleich aber bas Ronigreich Granaba jest getheilt mar, festen boch Bater und Cobn ihren Rampf gegen bie Chriften fort. Abu-l-Safan fampfte mit Erfolg gegen ben Grofmeifter von St. Ratob und ben Marquis von Cabir, fein Cobn aber murbe im Gebiete von Lucena gefchlagen, gefangen genommen und zu einem fcmablichen Frieden genothigt, beffen Bedingungen er jeboch nicht nachtommen fonute, ba mabrend feiner Gefangenichaft fein Bater wieber in Granaba als Emir anerfannt murbe. Er febnte gmar bie Rrone ab , aber an feiner Stelle murbe fein Bruber Mfaabal gewählt (1483). Abu Abb Mlab gog fich nach Almeria gurud und führte von bier aus, mit chriftlichem Beiftanbe, Krieg gegen bie Provingen, welche feinen Obeim anerfannten. Bahrend biefes innern Krieges machten bie Caftilier neue Eroberungen im Gebiete von Malaga und bemächtigten fich mehrerer Reftungen, worunter auch Ronda und Cambil. Ontel und Reffe unterhandelten jett, und tamen über eine Theilung bes Ronigreichs mit einander überein, aber ber Reffe verzichtete nicht gern auf ben Befit ber Banbtftabt, er unterhielt baber im Stillen feine Begiebungen gu ben Chriften und ftachelte fie zu einem Rriege gegen Dalaga an, verfor aber felbft babei bie gu feinem Gebiete geborenbe Feftung loja, welche ben Schluffel bes Tenilthales bilbet, und trot allen Bertragen belagert und erobert wurde (1486). Er mußte jeboch, um fich gegen feinen Obeim gu behaupten, einen neuen Bertrag mit Caftilien ichliefen. und ba in biefem Bertrage affen Provingen und Stabten, welche fich ibm anschloffen, ein Baffenftillftand von Geiten ber Caftilianer gugefichert murbe, fo fielen manche fich nach Rube und Frieden febnende Stabte von Mffaghal ab, und in ber Sauptftabt felbit bilbete fich eine ftarte Partei für Abn Abb Allah, Die, ale er felbit, von driftlichen Golbuern begleitet, ploblich ericien, ibn gum Gultan proclamirte. Rach mehrwöchentlichem Rampfe in ber Sauptftabt felbit, pou welcher bie Anhanger bes Reffen ichon einen Theil befett hatten, mußte fich biefer wieber gurudgieben, boch gelang es ibm, Malaga für fich au gewinnen. Beleg Malaga, bas bem Mffaghal tren blieb, murbe von Gerbinand (April 1487) belagert, und mahrend jener einen Berfuch machte, ber bebrangten Ctabt beigufteben, fiegte in Granaba bie Bartei Abb Alfab's, worauf Beleg Dalaga capitulirte und balb nachher auch die übrigen Plate, bie gwifden biefer Stadt und Malaga lagen, fowie Dalaga felbit, genommen murben. Bwei Rabre fpater murbe Baga übergeben und balb nachber unterwarf fich Mfjaghal, ber fich nach Guabix gurudgezogen hatte, und öffnete ben Chriften bie Thore ber ihm noch tren gebliebenen Stabte Mmeria, Gnabir und Almunnecar.

Nach ber Beffegung Mijaghals, ber eine Auswanderung nach Afrifa ber ibm angehotenen Serrichaft fiber Andargs porsog, fam bie Reibe an feinen Reffen Abn Abb Allah, ben Berrn von Granaba, welcher, einem frubern Bertrage gemäß, die Oberhoheit Ferbinands anerfennen und eine driftliche Befatung aufnehmen follte, mas er weber wollte, noch in ber von Dloslimen ftart bevolferten und gut befestigten Ctabt tonnte. Das Jahr 1490 verging unter gegenseitigen Raub- und Bermuftungegugen, im Folgenben murbe Granaba belagert und in ber Rabe ber Stadt haufig und muthig getampft. Balb ftellte fich Sungerenoth innerhalb ber Manern Granaba's ein, nub ba bon feiner Ceite Entfat gu erwarten mar, begannen bie Unterhandlungen, welche gur Capitulation führten, indem die Bedingungen, unter welchen bie Stadt fibergeben murbe, feinesmegs brudenb fur bie Mauren maren, benn es murbe ihnen unbeschräntte Religionsfreiheit, eigene Berichtsbarfeit, Erhaltung ihres Gigenthums und Freiheit auszumanbern augefichert. Gerbinand bielt am 2. Januar 1492 feinen Gingug

in die Mihaubra und Abn Abd Allah zog als bessen Sasall nach den Altpugarras, wo er ein steines Gebiet bekersschen sollte; aber auch er wanderte im solgenden Jahre nach Afrika aus, und stard in Fez im Jahr 1538. Wir übergeben das weitere traurige Schisfal der besiegten Mauren, weichen befanntlich, allen Berträgen zum Trope, wie den Juden, nur uoch die Wahl zwissen Betrumg zum Christenthum und Auskunderung gelassen werden.

## Sedster Abidnitt.

Die moslimifchen Dynaftien in Afrika und Sicilien.

I. Die 3brifiben.

Bir haben früher berichtet, bag Onfein 3bn Mi, ein Abfommlina bes Chalifen Mi, fich (786) gegen ben Abbafibenchalifen Sabi emporte und befiegt murbe, und bag fein Better 3bris 3bn Jahja, beffen Bater fich bem Rebellen angeschloffen hatte, nach Weftafrita entflob und fpater, auf Befehl Sarun Arrafchibs, bergiftet wurde (791-92). Er hatte fich in Belifa niebergelaffen, viele mostimifche Berberftamme von feinen Rechten an bas Chalifat übergeugt, Unbere, fowie auch Inden und Chriften, mit Gewalt unterworfen und mar fury bor feinem Tobe fogar bom Gurften bon Tlemfen als Imam anerfanut worben. Er binterließ eine fcmangere Cflavin, Die, als fie einen Gobn gebar, ihm ben Ramen feines Baters gab und ben fie forgfältig ergieben ließ, weil er gum Imam bestimmt war, und in ber That bulbigte man ihm auch als Coldem, fobalb er in bas Junglingsalter trat. Unter 3bris II., bem auch viele Araber gur Ceite ftanben, murbe bie Refibeng bon Belili nach ber bon ihm neu gegrundeten Stadt Freg berlegt. 3bris unterwarf ben abtrnunis gen Fürsten von Tlemfen aufs Neue und behnte feine Eroberungen bis in bas Schelif ans, boch fchloß er, als mehrere Berberbauptlinge pon ibm abfielen, mit bem Mablabiten Ibrabim, bem er mebrere Provingen entriffen batte, wieber Frieben.

Inter Mohammed, dem Cohne und Nachfolger des Ziris II.

10. (228—29) eine Theitung der eroberten Lünder zwischen der Brüsdern des Thronfolgers flatt, während die Hertfichten Urber Lieften Großossein Enteinau Jun Ab Ald verfichen wurde. Dief auf dem flatt flatte Großossein dem Fan Kall feiner Großosseinere vorgenwennen Theilung führte bald

Mohammed überlebte feinen Bruder Omar nur um wenige Donate, ibm folgte gnerft (bis 848-49) fein Cobn Mi, bann beffen Bruber Jahia, welcher bas Reich ber Ibrifiben burch eine georbuete Bermaltang, wie burch Bilege ber Aunft und Biffenicaft, jur bochften Bluthe erhob. Gein Cobn und Nachfolger Jahja wurde wegen feiner Lafter bom Throne gejagt und Mi, ber Cobn Quars, an beffen Stelle gefett, woburch wieber bie Regierung über bie meiften Ibrifibifchen ganber in eine Sand fam. Es mabrte aber nicht lange, fo wurde Sex von ben Charibiiten überfallen und Ali genotbigt, Die Flucht ju ergreifen. Jene fonnten jeboch bie überrumpelte Ctabt nicht behaupten, Jabja, ein Cobn bes Rafim 3bn 3bris, vertrieb fie und wurde jum Gurften erhoben, frater aber bon Jabja 3bn 3bris 3bn Omar, einem Neffen bes geflüchteten Mi, getöbtet (904-5), ber bann felbit ale Emir anerfannt murbe. Dbaleich von feinen Unterthanen geliebt und megen feiner Gelehrfamleit geachtet, und trot ber aufebulichen Dacht, über welche er gebot, unterlag er boch (916) im Rampfe gegen bie Ermpren bes Fatimiben Obeib Allah, ber in Rairawan berrichte, und murbe genotbigt, ibn als feinen Oberberrn anguerfennen und auf ben größten Theil feiner ganber gu vergichten. Ginige Rabre nachber murbe er gauglich euttbront und nach Ugila berbannt, frater begab er fich an ben Sof von Dabbich und enbete bafelbit fein Leben.

Dasan, ein Sohn bes Mehammed Jun Agim Jun Juis, bemächigte sich zwar wieder (1925 – 261) der Stadt Bes, fenntte sich sieden nur furge Zieit gegen Musa Jen Asia, den satimbilichen Statisalter von Manritanien, besanzten, seine Brüder sewes, als die Nachsennen des Dunz Jen Jeris diesen zieden im Besse von Asstellen und hietern es, wie wir in der Geschückte Spaniens geschen haben, nab sieten es, wie wir in der Geschückte Spaniens geschen haben, dass neum dem der Brümben, bath mit den Omeijaden, bis gutegt Albasian den Kennn ben ben Truppen Almansurus geschöler wurde. Wit Dasian einder die Derrichbaft der Jeristen im Mauritanien, denn die Nachsenmen Enschlauman Syn Jeris, welche Servern von Teinesn waren,

und fich fpater gleichfalls ben Omejjaben aufchloffen, murben auch in ber Balfte bes gehuten Jahrhunderts aller ihrer Landereien beraubt.

## II. Die Mablabiten.

Bon Abrahim 3bn Alaghlab, bem abbafibifden Statthalter von Mfrifa . mar icon unter bem Chalifate Barun Arrafchibs bie Rebe. Er ift ber eigentliche Gründer Diefer Dynaftie, obgleich fcon fein Bater Mahlab, bom arabifden Stamme Temim, unter Mangur Ctattbalter bon Afrifa mar. Aghlab mar aber vollfommen abbangia bom Chalifate und gwifden feinem Tobe (767) und ber Ernennung Ibrahims liegen zweinubzwanzig Jahre. 3brahim erbaute bie Geftung Abbafiah, fpater 21. Raffr-al-fabim (bas alte Raftell) genannt, bie ibm einen fichern Schut gegen bie Rebellen bot, und bier empfing er auch bie Gefandten Raris bes Großen, welche um Erlaubnig anbielten, bie Leiche bes beiligen Coprian nach Europa an ichaffen. Rach amolfiabriger unabhangiger Regierung, wenn auch unter bem Titel Statthalter, ftarb 3brahim (812), und fein Cobn Abb Milab murbe gu feinem Rachfolger ernannt. Gine neue Steuerordnung, welche gegen ben Koran und bie islamitifden Gebrauche verftief, sog ibm bie Bermunichungen bes Bolles und ber Theologen gu, benen auch fein früher Tob (817), in Folge eines giftigen Geichwurs, jugefdrieben murbe. Dies machte auf feinen Bruber und Rachfolger Riabet Allah einen tiefen Ginbrud, und bewog ibn, wenigstens außerlich freng nach bem moslimifchen Gefete gu leben und bie Theologen burch Berfolgung ber Freigeister und Erbauung von Mofcheen fur fich ju gewinnen. Damit glaubte er aber auch ber öffentlichen Meinung genug geopfert gu baben. Er zeigte fich in allem liebrigen als graufamer Tprann, fo bak mehrere Emporungen gegen ibn ausbrachen und fogar Rairaman ameimal von ben Rebellen befett murbe. In feinem Raftell mar aber Riabet Allah unangreifbar, und ba, wie immer, bie aus verichiebenen Elementen gufammengefesten Rebellen fich balb entzweiten, fiel er fiber fie ber , unterwarf bie Sauvtftabt wieber und lieft bie Mauern nieberreifen, welche bie Ctabt gegen ibn fcuten follten. Unf Befehl Biabet Allahs murbe, wie icon ermabnt, unter bem Dberbefehle bes Cabbi Mad 3bn Ferat eine gandung in Sicilien bewerfftelligt und Degara befett. Mab ftarb mabrent ber Belagerung von Spracufa, morauf bie Mostimen fich nach Minco gurudgogen. Gie eroberten gwar balb nachber Girgenti, fonnten aber Caftrogiovanni (Enna), wo ber Ber-

rather Eurhemins ben Tob fant, nicht nehmen, und fich balb auch nicht mehr in Giraeuti balten, nur Mineo und Megara blieb ihnen noch, mare ihnen aber auch balb entriffen worben, wenn nicht fpanifche Schiffe in Sicilien gelandet maren, Die ihren bebrangten Glaubensgenoffen Sulfe brachten, worauf bann auch, nachbem Riabet Allab eine in Tunis ausgebrochene Emporung unterbrudt hatte, eine zweite Flotte aus Afrita landete (830). Die in Mineo eingeschloffenen Doslimen wurden von den Spaniern befreit, mahrend die Afrifaner Balermo angriffen und nach einer Belagerung von etwa einem Jahre gur llebergabe amangen. Durch bie Eroberung von Balermo murbe eigentlich erft bie Expedition nach Gieilien gur bauernben Befignahme bes lanbes, benn bie große, nabegn entvolferte Stadt, bot ben Truppen eine bequeme Unterfunft, Die fruchtbare Gegend reichliche Lebensmittel, Die ftarte Festung eine fichere Bufluchtoftatte, und ber vortreffliche Safen eine leichte Berbindung mit Ufrifa. Bett ernannte auch Riabet Allah feinen Better Dohammed gum Statthalter von Sicilien (832) und als er bei einer Cologtenmenterei im Jahr 835 umfam , folgte ibm , nach einer furgen Bwifdenregierung, fein Bruber 3 brabim. Rleine Scharmutel, Raub- und Bermuftungsguge, mitunter auch eruftere Treffen zwifden ben Arabern und Bygantinern bauerten ununterbrochen fort und enbeten faft immer gum Rachtheil ber Lettern. 3m Jahr 837 überrumpelten bie Araber Caftrogiopanni, tonnten ieboch bie Citabelle nicht nehmen und gogen fich baber wieber nach Balermo gurud. Der Tob Biabet Allahs (Juni 838) anberte nichts an ben Buftanben Giciliens, benn fein Bruber und Rachfolger Abn Atal befolgte in Allem Die gleiche Bolitif und ließ es ber neuen Colonie nicht an ben notbigen Silfemitteln und Berftarfungen feblen. Die Araber fonnten fich nicht nur in Gicilien weiter ausbehnen, fonbern auch ber Republit Reapel gegen bie lombarbifchen Gurften von Benevent Silfe leiften und biefe amingen, die Belagerung bon Reapel aufgubeben und bie Gefangenen berauszugeben, Um biefen Dienft zu belobnen, und um ben Dloslimen einen Safen im Often Giciliens gu verichaffen, von welchem aus fie bie Lombarben fortmabrend bebroben tounten, verbundeten fich bie Reapolitaner mit ben Arabern gur Belagerung von Meffina, unb trot tapferem Wiberftanbe murbe biefe fefte Stadt (842-43) genommen. In ben folgenben Sabren fiel auch Mobica . Lentini und Raguig (in Sicilien) in bie Bewalt ber Moslimen. Die gange Infel murbe nun nach allen Richtungen bin von ihnen burchftreift, und fein Chrift, ber

sich auferhalb der Feltungen, die moch von Bugantinern beseit waren, bilden lief, ner seines Teders sicher. Anf Jerohim, weider die größten Verdienste um die Conssolitierung und vorlere Ansbedhaung der mostlinischen Jerrischaft über Sichtlich von der bei der Abb das Jed Babbs (861), der wicht aus dem Geschiedung der einigt aus dem Geschiedung der under nur den der Geschiedung der Englich und der der Geschiedung der under aus dem Geschiedung der Löcksaft wer der der der Geschiedung der Lichtlich und der der der der der Geschiedung der Geschiedung der der der der Geschiedung der Geschiedung werde eine lere Fernalistis, der Triebu verenwohrte sind im einige Geschiedung werde eine lere Fernalistis, der Triebu verenwohrte sind im den Abbarden und die gange Schechheit bestand in der Ernöhung werde eine lere Fernalistis, der Triebu verenwohrte sind im den Müngen und im Kangelgebete. Wohnnuned wer ausgedem ein schwachte, dem Tenne ergebener Füsst, der auch gegen des Kebellen von Tunis Krieg sinderen unus felbt längere Ziet unt der Teltwe einem Sturker Studen von.

Die auf Abbas gefallene Waht ber Sicilianer war übrigens eine allieget glüdliche. Er wer ein lichner, gewandere und tapferer Gelberer. Er machte wederchete Etreiffigig in das Gebeit von Syracufa, Zaormina und Calania, braubschapte Butara, stürte wiele, Christen in die Atlaverei und nahm außer andern unbedeutendern Läbben und Burgen auch Castrogiovanni. Lestern All übertrumpelte er, unter Führung eines gesangenen Christen, mitten im Winter (Januar SS), die gange Sesquang under niedengende und die frügen Einwohner als Gesangene sorgeischeptt. Im solgenden Spätsmurer in folgu er die gedandeten Bygantiner und sichsigte mehrere school fer die Gedandeten Bygantiner und sichsigte mehrer felben früher unterworfene Eadde, de fich auf Meneroperit batten.

Auch in Zialien infirte Abbas mit Glidt das Schwert und nahm beitigt Ande jir die Ernenbung der Araber in Benevent. Die mostlinischen Sicilianer hatten nämigh seit fibrem oben erwähnten Bündenisse mit Napel hausg der Küste des trerbenischen und abriatischen Werers mit ihrem Josepharen der Throntreitigkeiten zwischen Nadelchi und Siconoffe, die nach dem Zode Siende der der Arbentreitigkeiten zwischen Nadelchi und Siconoffe, die nach dem Zode Siende der der Arbentreit über Venteuert am sich reisen wollten, übersielen sie Tarant, beherrichten von hier aus das gange abriatische Post in der Arbentreit Arcena und füssischen Post finant, um Beite mis Elkonen reuspflicheren. Abelchischen Sie Sienwischen fich in Weisen der Arbeit die folge, als Sienwisch sich in Bestige von Calabrien und einem Thielt.

Bari preis. Siconofso blieb nicht binter feinem Geguer gurüd, er getwann seinerfeits einen mit einer Ungabl Schiffen aus Centa getommenen arabifchen Sauptling, ben bie chriftlichen Chroniten Appelori nennen, welcher namenlich burch seine Naubzüge bem Feinde großen Schaben zufügte. Alls er fpäter mit Geringschung behanbelt wurde, ging er auch gu Nabelchi über, zichnete sich nacher bei ber Belagerung ben Beuebent aus, wurde aber zustet boch bingerichtet.

Im Jafe 846, nachem bie Stiffaner einen glangenben Sieg iber die Bygantiner erfochten hatten, wurde Ztalien auf Reue das Biel ihrer Vaulgige und felbst manche zu Neapel gehörenden Bezirfe wurden nicht verschauf, odsziech sie mit deifer Republit im Frieden und bie Gest gabt in den Architectung der der die Gest gehoffen der die Gest gehoffen der die Gest gehoffen der die Gest gehoffen der ihre zweite Landung (849) vor Chia, da dies mit auch die Eingelichen und ihre Rechtlichte und die Eingeliche Barbeit gehoffen der die Gest gehoffen der die Gest gehoffen der die Gest gehoffen der die Beitalten gehoffen der die Gest gehoffen der die Beitalten gehoffen der die Gest gehoffen der die Gest gehoffen der die Gest gehoffen der die Gest gehoffen der die die die Gest gehoffen die Gest gehoffen die Gest gehoffen der die die Gest gehoffen di

Diese Schundhal Madeldis Tennte ein Mann wir Abbas nicht ungestralt bingehen lassen. Er landete in Italien, durchgag mit Gener und Schwert Calabrien und Pullen und lander Taussende gefangener Christen nach Sciellen. Ein anderer Hupflich Mugland von den Algblabiten, seine Entien neumen und der, unabsängig von den Algblabiten, seine Junellium and dem Dien ertsielt, seite sig in Bart seit, burchgag raubend und merbend nicht nur die sladbssichtigken Produgen Italiens, seinern and des Gebeiet von Sacterns, Capua und den Dergog von Spoten en Konig Ludwig, und schlung später auch den Persog von Spoten den Konig Ludwig, und schung später auch den Dergog von Spoten in der Nähe von Bart. Erst im Jahre All, nachem Byzaniter und Benetianer sig mit übewig verdunder batten, wurde endlich Bart genommen, worans auch die solgenden Einstalte der Ataber in Unteritation, seine ihr Versuch, Salterno zu erobern, mißglidten.

Abbas war feit bem Jahre 861 nicht mehr, und ber Aghfabite Mohammed schon funf Jahre fruher ins Grab gestiegen. Gein Sohn Ahmed ernannte Chafabja 3bn Sofjan jum Statthalter von Sicilien, obgleich bie Sicilianer guerft einen Obeim und baun einen Cobn bes Abbas zum Emir gemählt batten, und er murbe auch bon Ahmeb's Bruber und Rachfolger (864) Riabet Allah in feiner Burbe bestätigt. Chafadja nahm mehrere Jeftungen, verwüftete bas gange offene von Chriften bewohnte Land, ichlug Die Bngantiner gu wieberholten Dalen, und murbe, ale er gegen Spracufa ins Relb gog, bon einem Berber ermorbet (869). Gein Cobn Mobammed nabin beffen Stelle ein und erhielt bie Bestätigung als Stattbalter von bem Mablabiten Dobammed Ibn Ahmed, ber feit bem Ende bes Jahres 864 in Rairaman Unter Mohammed's Emirat wurde Malta (869) von Afrifanern erobert, jeboch erft burch bie Landung vieler Sicilianer im folgenben Sabre formlich befett. Die nachften Sabre maren fur bie Agblabiten feine gludliche. Bahrend Lubwig II. fie in Italien fcmachte, bebrohten fie bie Bngantiner in Afrita und Sicilien, und ber haufige Wechfel ber Statthalter auf Diefer Infel beutet theils auf Unfahigfeit berfelben, theils auf Wiberftand von Seiten ber Colonie, und auf innere Zwiftigfeiten amifchen Arabern und Berbern. Erft nach bem Tobe Dlohammeds (875), ber 'bem Trutte ergeben und ein Jagbliebhaber mar, und bem, gegen feine feste Berfugung, nicht fein minberjähriger Cobn, fonbern fein Bruber 3 brabim auf bem Throne folgte, obgleich er geschworen batte, ibn nie zu besteigen, gewann bas Reich ber Aghlabiten wieder an Macht und Anfeben. 3brabim mar ein vollendeter Staatsmann. Er machte fich in ben erften feche Sabren feiner Regierung burch feine Bflege ber Gerechtigfeit, burch Sand. habung ber Ordnung, burch feine Corge fur bie Gicherheit bes Lebens und Gute, fowie burch ben Bau von Moideen, Feftungemerten, Strafen und Bafferleitungen, allgemein beliebt. Unter feinen Bauten nimmt bie neue Festung Raffabah, vier Milien von Rairawan, wohin er feine Refibeng verlegte und mo er bie meuterifchen Freigelaffenen berratberifcherweise vertilate, ben erften Blat ein. Un bie Stelle ber Freigelaffenen traten bon nun an Reger, Claben und anbere Stlaben. Gie bilbeten nicht nur feine Leibwache, fonbern auch ben Rern feiner Truppen, mahrend er Berber und Araber nach Sicilien faubte, welche um biefe Reit enblich bie fo oft vergeblich angegriffene Ctabt Spracufa (879) erfturmten und ben Bnantinern auch gur Gee mehrere Dieberlagen beibrachten. 3m folgenben Jahre murbe jeboch bie moslimifche Rlotte im jonifchen Deere gefchlagen, byzantifche Truppen lanbeten

in Sicilien und machten von Boliggi aus Streifguge gegen bie ben Arabern unterworfenen Provingen, mabrend biefe bie Umgebung von Catania und Taormina verheerten. Erft im Jahr 882 murben bie Bygantiner wieber aus Polizzi vertrieben. Die fortbauernben innern Unruhen und Spaltungen binberten jeboch weitere Eroberungen. Auch in Afrita mar 3brahim als Gieger aus bem Rriege gegen ben Tuluniden Abbas bervorgegangen, welcher, wie früher ermabnt worden, fich gegen feinen Bater emport, Bartab befett batte und icon bis Tripoli vorgerudt mar. Balb nachher erhoben fich verichiebene Berberitamme und verweigerten bie Steuern, welche 3brabim, in Folge feiner Rriege, erhöht hatte. Unch bie Araber bon Belesma, an ber fühlichen Grenze ber jetigen Broving Conftantin, emporten fich gegen Abrabim, und ba er fie nicht befiegen tounte, verbieß er ihnen eine pollftanbige Unmeftie und lodte ibre Saupter nach Raffabab, mo fie bingerichtet wurden. Durch Diefen Berrath entfrenibete 3brabim feiner Dunaftie ben machtigen Berberftamm Retama, ber fich baber auch fpater balb ben Fatimiden aufchlof. Anbre Araber, Die fich gegen ibn auflebuten und fich ber Stabte Tunis, Bebig, Ramuba bemach. tigten, murben ber Reihe nach, weil fein Bufammenwirfen unter ihnen ftatt fand, beffeat, und bie unterworfenen Stabte, namentlich Tunis, hart geguichtigt. Abrabim wollte auch Cappten feinem Scepter unterwerfen, wurde aber auf bem Wege, ale er icon Tripoli binter fich hatte, von einem Theile feiner Truppen verlaffen, und fab fich genothigt, wieder nach Raffabah gurudgutehren. Auf biefem Felbange töbtete er mit eigener Sand mehrere hundert gefangene Rebellen bom Stamme Nefuga und ließ feinen Better Mobaumed binrichten, ben er wegen feiner boben Bilbung mid Gelehrfamteit beneibete. Bulest murbe er gegen alle feine Beamten und nachften Berwandten mißtrauifc. Der geringfte Berbacht genugte ibm, um Bruber, Gobne, Tochter, Minifter, Rammerer, Frauen, weiße und ichmarge Cflaben bem Senferbeile gu überliefern. Je after er wurbe, um fo graufamer und blutbürftiger zeigte er fich, fo bag man ibn gulest für geiftesfrant bielt.

Sicilien hatte gwar bos Jod, biefes Tyrannen abgefchüttelt, aber ich balt vieber in gwar bos gent geiteilt: Berber und Kraber, fo bah ihre Uluterwerfung (899) bernd 1800 per bob, ben Sohn Jordhins, veelder Balermo, ben Daupflig ber Nebellen erstimmte, vollfommen gelang. Abd Alfah seite (901) auch über die Werenge nach Neggio, überrumpfelte die Studt, machem er die vor berfelben lagermen Byganstermungtet die Studt, machem er die vor berfelben lagermen Bygan-

tiner und Calabrefen in bie Flucht gefchlagen, fchleppte viele Befangene und unermekliche Beute fort, febrte nach Gieilien gurud, um bie in Meffina gelandeten Byzantiner zu ichlagen, und wiederholte bann feine Streifguge langs ben Ruften bes Festlanbes. Im folgenben Jahre febrte er nach Afrita gurud, um felbft bie Regierung gu übernehmen, benn fein Bater, bon allen Geiten angefeindet und vom Chalifen von Bagbab bedroht, batte fich enblich entichloffen, au feinen Gunften abgubanten. Da er aber weber in Afrifa ale Unterthan feines Cobnes bleiben , noch fich nach bem Often begeben wollte , wo fchwere Unflagen gegen ibn angebracht maren, entichloft er fich nach Gicilien fibergufiebeln, bie Berrichaft über biefe Infel gu führen, und im beiligen Kriege gegen bie Chriften fein Leben gu beschließen. In ber That murbe er bon biefer Beit an wieber berfelbe tapfere Rrieger und meife Berricher, wie er es in ben erften Jahren feiner Regierung gewesen. Er menbete alle feine aufgebäuften Schabe auf, um Truppen gu merben und Baffen und Pferbe gu faufen und traf furg nach feiner ganbung in Sicilien Anftalten gur Belagerung von Taormina. Diefe Feftung fiel balb in feine Gewalt (August 902), und nicht nur bie Befatung, fondern auch alle Chriften, Die fich babin geflüchtet batten, murben, ohne Untericieb bes Alters ober Geschlechts, niebergemetelt. Rach ber Ginnahme bon Taorming, welcher noch bie einiger anbern feften Blage im Val Demone folgte, fchiffte fich 3brabim nach bem Teftlande ein, und hoffte nach und nach gang Unteritalien gu erobern, weil er im füblichen Calabrien, bis bor Cofenga, gar feinen ernften Biberftand faub. Sier murbe aber, mabrent ber Belagerung biefer Stadt, feinem bewegten Leben bon ber Borfebung ein Enbe gemacht. Er ftarb in einem Alter bon 53 Jahren an einer Doffenterie (23. Ottober 902), und murbe bon ben Doslimen, weil er im beiligen Rriege fein Leben befchloffen, als Martyrer verehrt. Die Truppen nothigten feinen Entel Biabet Allah, ben Oberbefehl gu übernehmen und fie mit ber Beute von Calabrien in bie Beimath gurudguführen.

Ath Allah, ber Sohn und Nachfolger Frahim's, war mit ben schönften Gignischaften eines Regenten ausgestattet, er war ein tapferer mid gewandter Feldberr, ein ausgezichteter Taster und Selehrter und ein milber, gerechter, sür das Bohl ber Untersauen besorgter Fürft. Seine Tuppen tämpften mit Erfolg gegen ben Schitten Allah Allah, als er, wie schon erwähnt, von seinem Sohne gladet Allah ermordet wurde (Juli 903). Diefer war, nach seinen Künklehr

ans Calabrien, in Sicilien geblieben, und verworfene Menichen, die seine Gesclisschaft bilbeten, spornten ihn gum Aufrude gegen seinen Bater an. Bob Allad rief ist in und Affrika gurid und ließ ihn in seinem Balaste zu Tunis bewachen, aber seine Freunde gewannen einige Tunucken, weiche Alba Mlad ermorbeten und ihn zum Emir proclamiten. Jäders Mlas's weigheidiches Eme ist schon und mit proclamiten. Albade Mlas's weigheidiches Eme ist schon und bei neiteren Ersolge ber Fatimiben in Afrila swooglass in Sicilien werben wir im solgenden Abstatite der Albaden.

## III. Die Satimiben und bie erften Biriben.

bem er bie Sanvter berfelben gu Statthaftern verfchiebener Brovingen ernannte, ben feitherigen Statthaltern aber ben Befehl ertheilte, jene bei ihrer Aufunft hinrichten gu faffen. Abu Abb Milab und fein Bruber aber wurden in ber Sauptftadt felbit burch Menchelmord ans bem Bege geräumt. Die gablreichen Freunde ber Ermorbeten und Bingerichteten rotteten fich gwar gufammen und fliegen Schmähungen gegen Dbeib Mlah aus, in Rairawan felbft tam es fogar gu blutigen Sanbeln gwifden ben Berbern und ben Arabern, ba es aber ben Rebellen an Fibrung fehlte, fo fiel es Obeib Allab nicht ichwer, fie ju unterwerfen, und als fpater bie Retamaberber in ben Propingen fich auflehnten und einen neuen Dabbi aufstellten, wurden fie bon Abu-l-Rafim, bem Cobne Obeib Allah's, gefchlagen, ber auch im Jahre 912 bie Ctabt Tripoli nutermarf und guichtigte, welche ihren Statthalter verjagt hatte. Derfelbe nuternahm bann, wie ichon früber erwähnt, eine Erpebition nach Egopten, eroberte Meganbrien und befette Faiium , mufte aber ichlieflich fich bor ben Truppen ber Ibbafiben gurudgieben. Bubafcha, welcher bie Flotte befehligte und nach ber Ginnahme von Mexanbrien , auf bem Bege nach Rabirab, gefchlagen wurde, mußte, bei feiner Rudfehr, feine Dieberlage mit bem leben begablen. Gein Bruter Urnba, berfelbe, welcher bie Ermorbung Abn Albb Allab's übernommen batte, war barüber fo emport, bak er bie Berber ju einem neuen Aufrubr antrieb , er wurde aber unterbrudt und Uruba fam im Rampfe um.

Diese und andere Empörungen bestimmten Debt Mildh, eine Sestung mit einem großen Hafen am Meeresuser zu gründen, voelche ihm einen sichern Auflächsert bet und vom der auß er im schlimmisten Falle nach Sichlien himilter sogeln somte. Er wählte als geigeneten Plath sir beiselbe eine Halbinste, zwischen dem Meerchsen von hammauet und Nackes, und nannte die neue seste Was hisjeh. Als sie wollendet war (918—119), sagte er: "jest bin ich über das Schlichal der Kantimben dum Seroen."

Da eine zweite Erzedtien nach Chypheten eben jo wenig Erfolg atte als die erfte, so wendete Deid Allah seine Bilde nach Besten, machte, wie wir schon erführer berichtet haben, der Berreschaft der Ihren im Zehleinen in Feg ein Ende und unterwarf Sedzleines aus Wene, wo die Benn Alle ber ar berechten.

Auch Sicilien gog Obeib Allah's gange Aufmertfamteit auf fich. Er ernaunte, balb nach feiner Nieberlaffung in Rallabah, ben unter bem Namen 36n Abi Chingir befannten frubern Boligeiprafetten von Rairaman, einen Jeind ber grabifden Ariftofraten, gum Ctatthalter biefer Jufel. Gines Tages lub er ihre Baupter gu einem Dable ein. Blotlich borten bie Gafte Baffengeflirre, ober gaben fie bor ein foldes gu boren, fprangen an bie Fenfter und riefen: Berrath! Das Bolf ftromte berbei und brang in ben Balaft bes Ctatthalters. Diefer verfinchte vergebens die Maffe zu baranguiren, er wurde beichimpft und bedrobt, flüchtete fich in ein benachbartes Sans, brach aber auf ber Alucht ein Bein und murbe in ein Gefanguif gebracht. Dbeid Allah ftellte fich mit bem Berichte ber Ariftofratie gufrieben und ernannte (912) einen andern Statthalter. Auch biefer murbe von ben Sicilianern im folgenden Jahre verjagt und an beffen Stelle Ahmed 3bn Rorbob, ein fluger und reicher Araber, von altem angesebenem Beichlechte, jum Emir gewählt, welcher mebrere gludliche Raubzuge gegen bie Chriften veranstaltete und ber bie Oberhobeit bes Chalifen von Bagbab anerfannte, von welchem er wohl mußte, bag er fich mit biefer formellen Unerfennung begnugen murbe. Um Obeib Allah außer Ctanb gu feben, Gicilien wieber gu erobern, verbraunte er die afrifanische Alotte und ichlug auch die Landtruppen, welche Obeib Allah gegen ibn gefdidt batte. Rach biefen Erfolgen tamen aber auch bald Berlufte , welche Ungufriebenbeit unter bem Bolfe und bas Biebererwachen alter Berwurfniffe gwifchen Arabern und Berbern fowohl, als amifden ber Ariftofratie und bem niebern Bolfe gur Folge hatten. Ein Theil ber Flotte, welche ein ficiliauifdes Streifcorps ans Calabrien gurudbringen follte, litt Schiffbruch, ein anderer murbe balb nachber von ben Afrifanern weggenommen. Dies genngte, um bie Ctabt Girgent, wo bie Berber bie Oberhand hatten, jum Abfall von 3bn Korhob zu bewegen. Man ichidte eine Deputation an Obeid Mllah, um ibn aufguforbern, wieber Befit bon Gicifien gn nehmen, und verlangte von 3bn Rorbob, bag er bie Infel verlaffe. Diefer griff ju ben Baffen, fab aber balb ein, bak er nicht auf bie Dauer gegen eine Emporung im Junern und bie Afrifaner und Bygantiner jumal werbe Rrieg führen tonnen, er verftand fich baber ju einer Musmanberung nach Spanien. Alls er fich aber mit feiner Familie und feiner Sabe einschiffte, fiel ein Bolfebanfe über feine Schiffe ber, plunderte fie aus, legte ibn felbit in Retten und fandte ibn nach Afrita (Juli 916), wo er und die Ceinigen, wie gemeine Berbrecher, verftümmelt und erbängt murben.

Die Sampter von Girgent murben balb für biefe Schaubthat beraft. Sie hatten gehöfft, Deid Allah würbe mit ihrer Jufdigung sich begnügen, und, wie sie anstruktlich werkangten, ihren uur einen Statthalter nud einen Gabhi schieden. Statt bessen gab er ben Beleit, ein sartes dere einzuschies, weich ein Arbani landete, ließ albkald die Relabsen von Girgent, welche ihn zu begrüßen gesommen waren, in Retten legen. Girgent sewed ihn zu begrüßen getommen waren, in Retten legen. Girgent sewed des Balermo und andere Städte schietten zwar aufs Vene das Zoch des Fatimiben ab, mußem aber der Ilebermacht unterliegen. Im Jahr 917 somte Klu Said als Sieger und Klufa prinkessen mit Deid Klufa bein Erberpruch Salim John Nasschied zeitussteten mit Deid siegen und bei Stattspatter nach Siedisen schieden, der sied bei des Satimben basselh behand Siedisen sich bei für Satimben basselh behand ein

Anf Deid Allah folgte (934) iein Cohn Allan i-Kassim, miter bem Romen Allaim biamri i lahi (ber Gottes Beschift Vollezeine). Unter seiner Regierung erssein Man John Al-Asia, ber abrümnige Statthalter von Manritanien, ber sich sich vieder in Wauritanien, mit mit ben Mich sin die Densilven in Spanien erstärt hatte, wieder in Wauritanien, um mußte aufs Neue mit Genall ber Wassien vertrieben werden. Der Jdrisse Allasiun, mit dem Beinamen Kennun, vourdem Westhalte von Manritanien eingeset. Bald nachher (936) rüstet Allaim eine Fichte auß, welche Genus überrumpelte, in Sarvlussen mordete und raubte, dann mehrere corstanische Schiffe in Brandbeste und raubte, dann mehrere corstanische Schiffe in Brandbeste und raubte, dann mehrere corstanische Schiffe in Brandbeste und passen gestellt der Beine beste beine betret. Auch nach Egypten sandte Allaim eine Flotte, Allezandrien wurde zum brittenmale genemmen, aber auch blesmal wurden die fainimblische Turvpern wieder von den expertischen verkönale.

Allaim nußte intessen balb feine Eroberungspläne ausgeben und jür seine eigene Erholtung forgen. Die Bepublikaner, volche von jeder unter den Berbern großen Anhang gefunden hatten, waren unter den Fatimiden, mit deren Dogmen sie sich am venüssten befreunden tomiten, zu einer großen Macht berangemachen, much hatten an Abu-Lezid einen gewanden Fäsirer gesuden. Alla Zezid war untprinzigligi eine Schullehrer und gehörte einer Seite an, nedige die Lehre dem Immant verwarf und als Reperei brandmartte. Er erklärte alle Anhäuger der Fatimiden als Reperei, die durch ihre Abgesterrei Erden und Gut bereirich hatten. Er sighert den Teilen, "Schich der Gläubigen" und vorred auch "ber Mann vom Gist" genannt, weit er gensphille auf einem Gist unmberritt. Bald nach dem Zoch Schie Mlab's ftellte er fich an die Spite feiner Anhanger und gewann, theils burch feine Bredigten, theils burch Gewalt ber Baffen, vericbiebene Berberftamme, fo baf er endlich baran benten fonnte, Die Satimiden wieder aus Afrita gu treiben. Bir übergeben bie verschiedenen Treffen , welche er ben Ctatthaltern Allaims und beffen Gelbherrn lieferte, und bemerfen nur, bag er im Jahr 944 icon Berr bon Tunis und Rairawan mar, und bag ber Satimibe fich nur noch in Dabbieb balten founte. Im folgenden Sabre fampfte er mit Glud gegen bie Retama-Berber und gegen Riri 3bn Menab, ben Saubtling ber Genhabjaberber, welche es mit ben Fatimiben bielten, und belagerte bann Mabbieb. 216 mehrere Berfuche, Die Feftung gu erfturmen, icheiterten, befchlof er fie auszuhungern, aber Alfaim lieg bie Bewohner ber Stadt auswandern und bebielt nur die Ernppen bei fich, fur beren Unterhalt er ichon früher geforgt hatte. Bie gewöhnlich murben bie Belagerer balb ber Rriegoftrapagen überbruffig, auch berrichte nicht mehr volle Ginigfeit unter ihren Guhrern, fo bag Abu Begib fich genöthigt fab, die Belagerung aufguheben nich fich nach Rairawan gus rudgugieben. Sier behauptete er fich bis gum Tobe Alfainis (946), machte fich aber burch bie Exceffe feiner Truppen fo verhaft, bag man fich allenthalben gegen feine Berrichaft emporte. Balb nachber erlitt er eine Nieberlage bor Gufa, und als er fich nach Rairaman gurudgieben wollte, ichloffen bie Ginwohner bie Thore ber Stabt, melde alsbald wieber von Almaufur, bem Cobne und nachfolger Alfaim's befett murbe. Abu Begib fehrte gwar mit neuen Berftarfungen wieber gurud und griff gu wiederholtenmalen fowohl Sairaman als Mahbieh und Gufa an, wurde aber ichlieflich auf's Saupt gefchlagen und von Maugur felbft verfolgt, und ba feine Ctabt ibm ihre Thore offnete, Mauffur aber ibm feine Beit gu Belagerungen lief. fo mufite er fich in die Bufte flüchten, um wo moglich nach Cuban zu gelaugen. Seine lente wollten ihm aber nicht folgen, er marf fich baber in bas Gebirge von Riana, wo er nach mehreren Treffen gefangen genom. men murbe (Auguft 947). Bu feinem Gliid ftarb er balb an feinen Bunden, boch murbe er nach feinem Tobe noch geschunden und bie mit Strob ausgestopfte Saut wurde in einen Rafig gesperrt, in meldem fie zwei Affen gnut Spielmert biente. Rabbl, ber Cobn Abu Begib's, ber fich wieder im Aurasgebirge umbertrieb und bie Trummer ber Beere feines Baters an fich gog, wurde auch von Mangur verfolgt und auf ber Flucht ermorbet. Huch ben rebellifchen Ctatthalter von Maurianien Damid, welcher die Berkerrichaft ber Duchjaden anerfannte und Echert belagset, bestigste Maussur mit Hüffe Ziri's Ibn Menad, und nötsigte ihn, sich nach Spanien zu stückten. Ziri wurde zum Berthaupte der Senhadle ernannt, und Dajan Must, ein anzösischer erbeiber vom Stammus Kelt, welcher gleich ziri in allen Kriegen Mansfars sich ansgezeichnet hatte, ersielt die Stathalterfacht vom Sicilien.

Wir haben gefeben, bag Sicilien bis gum Tobe Obeib Allah's bem Statthalter Salim 3bn Rafchib geborchte. Unter Alfaim brach wieber eine Emborung in Girgent ans (936) und balb barauf auch in Balermo, worauf Salil 3bn 38hat mit vielen Truppen aus Afrifa tam, welchem fich bie emporten Stabte unterwarfen. Da aber auch Chalil balb zeigte, baf er, nicht weniger ale fein Borganger, Die Gicifigner au unterbriiden bestrebt mar, brach in Girgent ein neuer Mufruhr aus, ber fid balb über andere Statte verbreitete und erft im 3abr 940 gebampft murbe. Chalil forgte jest bafur, bag bie Rube in Sicilien fobalb nicht mehr geftort werben fonnte. Gin Theil ber Rebellen mar im Kriege umgefommen, Unbere maren in ben belagerten Städten verbungert und bie noch fibrigen gefahrlichen Barteimanner murben nach Mfrifa verbaunt und jum Theil auf ber Ueberfahrt erträuft. Erft im Jahr 947 erhob fich Balermo gegen ben von Chalil, ber felbft in Afrifa weilte, und bort im Rriege gegen Mbu Jegib umtam, gurudgelaffenen Prafeften, unterwarf fich aber bem nenen bon Mangur ernannten Statthalter Bafan (948), ber balb nachber eine Mugabl Ariftofraten, von benen bie Emporung ausgegangen mar, in feine Citabelle lodte und binichlachten ließ. Diefe Schandthat batte jeboch eben fo gute Folgen wie bas in unferm Sabrbunbert ftatt gebabte Rufammenicbiefen ber Damfuten in Rabirab burd Debnieb Mi und bie Bertilaung ber Janiticaren burch Gultan Mabmub in Konftantinopel. Das land erfreute fich wieber ber Rubes und Orb. nung, bas Bolt murbe nicht mehr von einzelnen Familien ausgesogen, es bilbete fich ein wohlhabenber Burgerftand, bem Uderban, ben Bemerben, bem Sanbel und felbft ber Biffenfchaft obliegenb. Unter Safaus Bermaltung vermanbelte fich Gicilien, bas bisber noch immer einem Rriegslager glich, in eine formliche Colonie, und mit ihm murbe auch bie Statthaltericaft eine erbliche, worn bie balbige Ueberfiedlung ber Fatimiben von Mabbieb nach Rabirab auch nicht wenig beitrug. Port lagen ihnen bie Angelegenheiten von Sprien und Defovotamien

Dasan begab sich beim Tede bes Sacinniben Manfpur (Märg 963) auch Mahdebeid, zu bessen Sein und Rachsseler Almuig mu bie seinem Sohn Ahmeb als Senathalter gurid, ben ber neue Chalife auch als societien bestätigte. Hafen bieb seden nicht unthätig, er nahm Rache sin ein von den Menderne weggenemmenen Schiff burth eine Landung in Almein, tehrte auch später wieder nach Siedlich gurid, wo die Kraber zu Wasser und zu and glängende Siege über Abygantiuer ersechten und Inormina und Ramutta wieder eroberten Bygantiuer ersechten werder eine Angebrung anebroch, god Almusta seiner Balan, Siedlich wieder der der habe nachber eine Emperung anebroch, god Almusta seinen Plan, Siedlich wieder durch streube, numittelbar von ihm erwannte Prässelten regieren gu lassen, auf, nud ernaamte, als Khmed sieder Große Alfen Vorles ein zum Entstatter.

Nimmig fiede in ben ersten Zahren seiner Regierung seim Sperschaft im mestlichen Afrika zu beschigten und weiter anszwehnen. Er sandte seinen Feldherrn Dauhar und Jiri, den Herrn von Ashir, gegen die Fürsten von Achert und von Schistung, welche von ihm absseldelm voren und sich mit ken Dunischen im Spanien verbändet hatten. Sie drangen bis an den Secon vor, nahmen Fes, und mit kunsahme von Geuts blieb den Omeisaden im Geniem gestigung mehr in Afrika. In den solgenden Jahren fämptlen die Truppen des Fatimiden sigareich im Sicilien und Galadrien. Rum kam die Beltige an Appren, das sich solgenden Jahren fämptlen die Truppen des Fatimiden sigareich im Sicilien und Galadrien. Rum kam die Beltige an

batten. Der Augenblid mar gunftig, benn feit Rafur's Tob berrichte Angrebie, Bebrudung und Sungerenoth in Coupten, fo baf bie ungludlichen Bewohner biefes Lanbes fich nach einem Bechfel ber Reaierung febnten. Djaubar folug bie Ichfchiben bei Diigeb, bielt feinen Einzug in Foftat und eroberte balb barauf auch ben größten Theil bon Sprien (969-70), bas ibm jeboch im folgenben Jahre bon ben Rarmaten, welchen bie letten 3chichiben tributpflichtig waren, wieber entriffen murbe. Die Karmaten brangen fogar in Cappten ein und belagerten bie Saubtstabt, murben aber bon Dianbar gurudgeichlagen. Mimuigg murbe burch neue Emporungen im Innern Ufritas, welche er mit Bulfe Bulnggin's 3bn Biri bampfte, noch in Dabbijeb guriidgehalten. Im Jahr 972 brach er enblich felbft, auf Diaubars Berlangen, nach Cappten auf, und verlegte feine Refibeng nach ber neu erbauten Ctabt Rabirah, nachbem er borber Buluggin gum Stattbalter ber Brobing Afrifa und Mauritaniens ernannt batte, beffen Rachtommen, nach feinem Bater Riri, Ririben genannt, bis gegen Die Mitte bes gwölften Nahrbunberte über einen Theil von Afrifa berrichten.

Bald nach feiner Aufunft in Kabirah machte Mmuigg ben Bauptling ber Rarmaten auf ihre gemeinschaftlichen ichitifden Grundfate aufmertfam und forberte ibn gur Unterwerfung auf. Der Rarmate, welcher bie erlittene Rieberlage rachen wollte, erwiberte gang fing, er babe bas Schreiben erhalten, welches viele Bhrafen enthalte, aber menia Greifbares biete, er merbe felbit biefer Antwort balb nachfolgen, In ber That fiel er im Frühling 974 wieber in Cappten ein, fcua fein Lager bei Beliopolis auf und fandte Streifcorps nach Unter- und Dhereappten. Munis bestach, um fich von biefem furchtbaren Geaner gu befreien, einen mit ben Rarmaten verbundeten arabifchen Felbherrn, fo bag er bei bem nachften Treffen mit bem ihm untergebenen Corps ploblich bie Rlucht ergriff, woburch bie Rarmaten gefchlagen und gum ichleumigen Abgug genothigt murben, und worauf auch in Sprien bie Antorität ber Katimiben wieber bie Dberhand gewann. In Damast brachen jeboch, auch nach bem Abguge ber Rarmaten, wiederholte Emporungen gegen bie Satimiben aus, und als ber Turfe Aftefin in bie Rabe ber Ctabt tam, forberten ihn bie Rotablen auf, fie bon ber Berrichaft ber Schiiten und bes Gefinbels, bas ber fatimibifche Stattbalter Reijan gemabren laffen mußte, ju befreien. Aftefin befette Damast, unterhandelte bann mit Muizz und erbot fich, ibn ale Dberherrn anzuerfennen, wenn er ihn zum Statifalter von Tamost erennenn wollte. Wnig berwarf biefes Inerbieten nicht, verlangte aber, daß Aftelin nach Egypten lomme, um die Juvoestützbefome und Chrentleiber in Empfang zu nehmen. Aftelin traute nicht und tieß baher in Tamost das Anzelgeder für die Aschsieben verrichten, worauf Almnig sich zum Kriege rüftete, ber aber erft unter seinem Vachfolger Alazis (Abr Wanspier Wigar) zum Ausbrund fam, denn er ertraufte bald nachfer und flarb (24. Dez. 975), turz nachbem er noch die frendige Rachrichte erhalten hatte, daß Welfa mid Median ihm Gelubligt baben, und daß heijan, zie elasthalter von Erspeit (in Sprien), ben Buzzulinern unter Tzimisecs, mit welchen Aftelin ein Silmidia Schoffelin katte, eine bluiss Nieberaas keiaervolk

Maria fanbte balb nach feiner Thronbesteigung Diaubar gegen Aftefin, ber ingwifden auch Affa und Tiberias genommen batte. Aftefin, ber bis nach Damast gurudgeworfen wurde, rief abermals bie Rar. maten berbei, woburch Djaubar genothigt murbe, bie Belagerung von Damast aufzuheben und fich nach Mifalon gurudgugieben. Bier batte er fich, ba es ibm an Lebensmitteln feblte, balb bem Reinbe übergeben muffen, wenn nicht Aftefin, ber vielleicht noch immer boffte. bon ben Satimiden als Statthalter bon Damast anerfannt gu merben. ibm, jum großen Merger ber Rarmaten, freien Abzug gestattet batte. Maxix führte bann felbft ein ftartes Beer nach Sprien und ichlug bei Ramlah bie verbundeten Türfen und Rarmaten. Aftelin murbe gefangen genommen, jeboch von Magig mit Schonung behandelt, fpater aber bon beffen Begier, ben er mit Gerinaschatung bebanbelte, bergiftet. Die Karmaten febrien nach Arabien gurud, nachbem Magia ibrem Baubtling einen jabrlichen Tribut von 20,000 Dingren gugefagt hatte, und Magig begnugte fich balb nicht mehr mit bem Befit von Damast, fondern er geluftete auch nach Saleb, welches in ben Sanben Lulu's mar, ber bafelbit im Ramen eines minberjährigen Bringen aus bem Geschlechte ber Sambaniben regierte. Bufu rief bie Bugantiner au Bulfe, welche um biefe Beit Berrn von Antiochien maren, aber Manbiutfin, ber Statthalter von Damast, ichlug fie am Drontes und belagerte bann Saleb. Manbintfin batte obne Ameifel Daleb' gur llebergabe genothigt, wenn es nicht Lulu gelungen mare, ben fatimibifden Felbherrn Ili Ulmaghrabi gu beftechen, welcher jenen beftimmte, wieber nach Damast gurudgutebren. Auf Befehl bes Maia mußte amar bie Belagerung aufs Reue wieber begonnen werben, ingwischen batte aber Lulu ben Raifer felbft berbeigerufen, ber nicht nur Saleb entfetet, jeubern auch Simf und Safara nahm und Aripoti bebrobte. Alagig wollte felbft nach Sprien aufbrechen, wurde aber auf bem Wege frant und ftarb in Bilbeits. (Ottober 996.)

Cowohl Almnig ale Azig tonnten, ba ihr Sauptaugenmert auf Sprien und Arabien gerichtet mar, fich nicht mehr viel mit ben Ungelegenheiten bes westlichen Afrita's und Siciliens beschäftigen. In Dabbijeb führte Buluggin ein felbftanbiges Regiment und guchtigte bie Rebellen in Tlemfen und Tebert. Unter Munig wurden auch Tripoli und einige andere Stabte bem Reiche ber Ririben einverleibt und bon ihren Brafeften vermaltet, fo baft Buluggin bon Eripoli bis Wes berrichte, benn auf einem zweiten Felbauge nach Mauritanien trieb er auch bie Anbanger ber Omejjaben gu Baaren und nothigte fie nach Anbalufien zu flüchten. Dach feinem Tobe murbe, ohne Biberftanb, fein Cobn Almangur gu feinem Rachfolger erhoben (984) und alebalb tamen auch bie Inveftiturbiplome aus Egypten an. Manfur tonnte jeboch bie neuen, von omeijabifden Beeren unterftugten Emporungen ber Renata nicht unterbruden und mußte Reg und Gebielmeft preisgeben. Diefe nieberlage mochte Magig bestimmt baben, ben Ririben bie Berrichaft gu entreifen und felbft wieber bie afrifanifchen Stattbalter zu ernennen. Er fanbte im Jahr 986 einen vertrauten Moenten an bie Retamaberber, mit ber Weifung, fie aufzuforbern, nur ben Fatimiben zu gehorchen. Abu Gehm - fo bieg biefer Agent - fanb balb großen Anhang bei biefen Berbern, welche gnerft bie Fatimiben unterftist hatten und jest mit Reib bie Dacht ber Genhabiaberber faben, welchen bie Biriben angehörten. Als Mankur von biefen Umtrieben Runbe erhielt, ruftete er fich ju einem Felbjuge gegen Abu Gebm. Mais ichidte ihm zwei Boten, welche ihm verboten, etwas gegen Abu Febm ju unternehmen. Diefe Boten follten bann, nach Ueberreichung ber Briefe bes Chalifen, fich in bas Lager Mbu Rebm's begeben, ber icon ein ansehnliches Beer um fich berfammelt hatte. Mangur bebielt aber bie Boten bei fich und führte feine Truppen gegen bie Rebellen, vermuftete alle ganbereien ber Retama, fching Abu Gebut bei Cetif, nahm ibn gefangen und lieft ibn tobten. Jest erft entließ Maukur bie Boten bes Chalifen, und biefer beichentte ben Gieger und benühte fich, bas Borgefallene wieber in Bergeffenheit gu bringen. Unter Babis, bem Rachfolger Mangurs (feit 995 - 96), berfuchte MIhafim, ber Rachfolger bes Mais, Die Statthalterichaft von Tripoli wieder an fich zu reißen, aller auch biefer Berfuch miftang und Babis tonnte nach mehrjährigem Ariege wieder felbst einen Prafetten für Trivoli ernennen.

In Sicilien berrichte Mi eben fo felbftanbig als bie Biriben in Dabbijeb. Er fampfte mit Glud gegen bie Bygantiner , auf ber Infel fowohl als in Calabrien und brachte fpater (982) auch Otto II., melder ben größten Theil von Unteritalien ben Bngantinern weggenommen batte, eine blutige Rieberlage bei. Otto felbft entfam mit Dube, und verbanfte fein leben einem Juben, ber ibm fein Bferb gur Rlucht lieb: eine Angabl Gurften, Barone und Bifchofe blieben auf bem Schlachtfelbe. Unter ben Leichen war aber auch Mi, weshalb biefer lette Gieg feinen weitern Bortheil brachte, benn fein Cobn und Rachfolger Diaber führte alsbalb bie Doslimen wieber nach Sicilien gurud. Diaber murbe megen feiner Unfabigfeit ju regieren balb entfett und ibm folgten bis gum Sabr 998 brei andere Statthalter aus bem Beichlechte ber Relbiten, Die fur Gicilien ein Gegen maren, fur Unteritalien aber, wo nach bem Tobe Otto's bie Bpzantiner wieber mit ichlaffen Sanden bas Regiment führten, burch ihre häufigen Ginfalle eine fortbauernbe Blage. Cowohl in Sicilien als in Afrita anberten fich bie Auftaube unter bem Chalifate Albafim's, wenn auch obne fein Singuthun. Die Relbiten fowohl als bie Biriben hatten nicht mehr bie Tugenben und ben friegerifden Geift ibrer Abnen, und ibre perfouliche Schwache reigte nicht blos Frembe, fonbern Blieber aus ber eigenen Familie gn Emporungen , bie eine Theilung und Schwachung ber Berricaft gur Folge batten. Bir werben auf biefe beiben ganber am Chluffe ber Gefchichte ber Fatimiben gurudtommen, weil ber Abfall ber Biriben bon benfelben, welcher unter bem Chalifen Mimuftanfir ftatt batte, fowohl für ibr eigenes weiteres Schidfal als mittelbar auch für bas Giciliens verhängnifvoll mar, und bann bie bebeutenbften Beranberungen, bis gur Beit ber Eroberung ber Rormannen und Almoraviden, im Bufammenhange barftellen.

Alhafim war erst ohngesähr eist Jahre alt, als sein Bater Maziz start. Sasan Jun Ammar, ein Berber vom Ketamassamme, wurde erster Begier miter dem Titel Wa si ist a (Bermittler zwissen men Füllem und den Unterthanen), gegen die Bestimmung des verstorbenen Chalifen, welcher den Gnunden Barthisman zum Keichberendere mährend der Mindersährigkeit Alhassim's bezeichnet hatte. Bardhiswan betlagte sich über seine Arrischeun ein Mandistische dem Santhische von Tomass, dem Santhische von Tomass,

und ftellte im bor, bag 36n Ammar bainit umgebe, Albafim gang gu befeitigen und felbft ben Ehron gu besteigen. Manbjutfin gog bie fprifden Truppen gufammen nub brach gegen Cappten auf, murbe aber bon ben Capptiern unter Guleiman 3bn Diafar, einem Stammoenoffen 3bn Ummars, gefchlagen und nach Egypten gefchidt. Guleiman übergab bie Statthalterichaft von Damast feinem Bruber Mi und fügte auch bie von Tripoli bingn , welche bisber bem Djeifch 3bn Gemfem gebort batte. Diefer jog fich nach Cappten gurud, verbundete fich mit Barbjewan und andern Feinden 3bn Ammar's und es gelang ihnen balb, mit Gulfe bes Chalifen, bem bie Bormunbicaft bes Begiers gur Laft war, und ber Egyptier, bie bon ben Berbern fcmer mighanbelt murben, 3bn Ammar gu fturgen nub Barbjeman an feine Stelle gu feben. Huch Suleiman, ber Statthalter von Sprien, murbe burch Dieifch entfett, ber jeboch erft nach ichmeren Rampfen gegen aufrührerifde Brafetten fowohl als gegen bie Bygantiner unter Ducas, welchen bie Rebellen gu Bulfe gerufen hatten, und ber felbft bei Apamaa getöbtet murbe, in Damast einziehen founte. Diefe Giege in Sprien fowohl ale in Bartah und Tripoli in Afrifa, wo um biefe Beit wieber egpptifche Statthalter einzogen und bie ber Ririben verbrangten, machten Barbjewan fo guberfichtlich, bag auch er, wie friiber 3bn Ummar, ben Chalifen wie gar nicht vorbanden betrachtete. Albafim befahl aber eines Tages, obleich erft viergebn Jahre alt, feinem Stlaven Reiban, ihm ben Ropf Barbjemans gu bringen, und fein Befehl murbe alsbalb vollzogen (April 999). Es fand zwar ein Bolfsauflauf vor bem Balafte ftatt, benn Barbiewan batte fich bie Liebe ber Ganptier erworben, aber ber Chalife haranguirte bas Bolf vom Fenfter aus, ftellte ben Ermorbeten als einen Berfcmorer bar und flehte es mit weinenber Stimme um feine Unterftutung an, ba er felbft boch nur noch ein ichmaches Rind mare. Salim batte indeffen nicht gang ohne frembe Beibilfe biefe fühne That vollbracht, er mar bes Beiftanbes Sufeine, eines Cobnes Diaubars, bes Groberers von Cappten, verfichert, ber großen Ginflug auf die Truppen hatte, und ber auch jett gum Dberfelbherrn ernanut murbe. Er blieb auf feinem Boften bis jum Sabre 1008 und murbe mabricheinlich entfett, weil er gur Beit ber Emporung bes Abu Rafma, welcher ben Thron ber Fatimiben an ben Rand bes Abarundes brachte, entweder wenig Gifer und Treue ober wenig Fabigfeit gezeigt batte.

Abu Rafma (ber Schlauchtrager) mar ber Beiname Belib's 3bn

Sifcham, eines von ben Omeijaben in Damast abstoffmenben und mit bem Rouigshaufe in Anbalufien verwandten Arabers, ber nach Beije ber Derwifche einen fleinen Schlauch an einer Schnur trug. Bur Beit ber Berrichaft Almangurs mar er aus Spanien eutfloben und batte fich zuerft in Cappten ale frommer Ginfiebler, ale Lebrer und Trabitionssammler befaunt gemacht. Grater marb er für bie Omeijaben, und ba er bei ben Benu Korra und Benate, welche mit Alhafim's Regierung ungufrieben maren, Gebor fant, gab er fich als einen Abtommling bes Chalifen Abb Almelit gn erfennen, und murbe jum 3mam ausgerufen. Er griff alsbalb ben Stattbalter bon Bartab an, ichlug ibn und befette biefe Ctabt. Bon ben Truppen, melde Albatim gegen ibn ichidte, ging ein Theil gu ibm über, fo bag bie Uebrigen leicht überwältigt wurden. Abu Ratwa griff baun balb Egypten an, und ba Alhafim fich um biefe Beit ichon als launifcher und halb verrudter Tyrann gezeigt batte, fab bas Bolf und bie Milig bem Rampfe gang gleichgultig gu. Salim mußte Truppen aus Sprien und Bebuinen berbeirufen, Die ein gemiffer Fabbl befehligte, ber es aber faum magte, bein Reinbe eine Schlacht zu liefern. Abu Rafma machte immer größere Fortichritte, bis er endlich, in Folge eines von feinen Leuten miftverftanbenen Coladitolaus, geichlagen, gur Rincht nach Rubien genothigt und ichlieftlich bem Chalifen ausgeliefert murbe. Diefer ließ ibn auf ein Sameel feben, mit einer Art Rarrentappe auf bem Saupte. Sinter ibm faß ein Mffe, ber ibm fortmabrend eine Beitiche ins Geficht ichlug. Co mußte er burch bie festlich geschmiidte Stadt reiten, um bann außerhalb berfelben entbauptet an merben. Er mar aber icon eine Leiche, als man ibn vom Rameele bob (1007).

Dafim hatte sich seit dem Jahre 1003 durch seine schittischen Executionagangen verdigt mit läckerlich gemacht. Werd des Gebet nach summittigem Mittus verrichtete, oder Abn Befru und Stuar etwes Gutes nachrecket, hatte sein Leden verwirft. Juden und Christen, welche hohe Aumter in den Staatstanglein im Betters der äusern Remuzischen verlogt, die Berordeumgen in Betters der äusern Remuzischen der Allchunschammedamer wurden nieder zur Gestung gebracht und verschäft. Die Christen musten beitelbane und die Juden gelde Alleben mit seiner Allchunschammedamer wurden nieder zur Gestung gebracht und verschäfte. Die Christen musten dusschlane und die Juden gelde Alleben mit schapen, Gestung aber mit schieden Wilder und von der Verlegen der Verlege

in Goldjarbe über die Thore ber Mossene und anderer öffentlichen Gebäude geschierben. Frauen bursten guerft nicht mehr unverschiefteter, später gar nicht mehr ausgeben, und diejenigen, die feinen nämlichen Diener hatten, nugben sich ihre Lebensbedürfnisse durch eine lange Schauft ins Haus reichen lässen. Auch den Mannern wurde verboten, nach Sommunteraans ihre Moshmung au verlassen.

Die Emporung Abu Rafma's und bie Saltung ber Capptier bei bem Rampfe gegen benfelben hatten Albafim überzeugt, bak menig Sumpathie für ibn unter bem Bolle berrichte, es folgte aber nur eine turge Baufe ber Tolerang. Die gehälfigen Infchriften murben auf feinen Befehl verwifcht und ben Cunniten murbe volle Bemiffensfreiheit gestattet, Die übrigen Berordnungen blieben in Rraft, und gegen bie Juben und Chriften murbe mit noch größerer Barte berfahren, indem eine Augabl Rirchen und Spnagogen bemolirt, ober in Dlofcbeen vermanbelt murben. Spater erhob er gwar felbit wieber einen Chriften zum Staatsfecretar, gab ibn aber balb barauf feinen Reinben preis, bie ibn fo lang prifgeln liefen, bis er für tobt gehalten murbe. Mis er wieber ju fich tam, feste ihn ber Chalife aufs Reue in fein Umt ein, ließ ihn jeboch fpater binrichten. Dit großer Strenge wurde gegen biejenigen verfahren, welche Bein, Bier, ober fonftige geiftige Beträufe genoffen, bereiteten ober verlauften. Alle bagu bienenben Gefäße murben gerichlagen, alle Borrathe ausgegoffen, felbft alle Rofinen, weil fie gur Bereitung bon Lioneuren bieuten , murben in ben Dil geworfen. Auch alle öffentlichen Beluftis aumgen : Mufit , Gefang und Tang murben verboten , fogar bas Chadefpiel follte nicht mehr gebulbet werben. Salim tonnte ben Egyptiern Unglaubliches bieten, weil einerfeits bas Bolt zwifden Gunniten und Schiiten getheilt mar, anbrerfeits er burch feine Fürforge fur bas Bobl ber niebern Bolfetlaffe, burch feine unbegrengte Freigebigfeit, und burch fein eigenes religiofes, anspruchlofes Leben bei ber großen Daffe beliebt war. Die Berfolgungen ber Juben und Chriften waren in ihren Mugen ein Berbieuft, Die Binrichtung vieler Begiere, Staats. fecretare, unehrlicher Rangliften, gugellofer Eunuchen, untreuer Sofbeamten, ober Uebertreter ber Gefete, funumerten bas Bolf eben fo menig, als bie Berbote von Speifen und Getranten, Die ihm boch nur felten an Theil wurden. Es fab ben Chalifen faft täglich in feiner Mitte, in einfachfter Rleibung, fich jebe bobe Chrerbietung berbittenb . Sanbe poll Golb ausftrenend und mit ibm anbachtig betenb.

Das Bolt fab, wie er einer fünftlich erzeugten Theuerung burch einen Befehl bie vorhandenen Borrathe aufzunehmen, ploblich fteuerte, wie er Mofdeen bauen lieft und reichlich ausstattete, und Schulen grundete, fowohl fur Sunniten als fur Schiiten, wie er manche, Die armere Claffe brudenben Steuern abichaffte, wie er ftrenge Bucht unter feinen Sflaven und Solbaten bielt, Die früher Die Burger migbanbelt batten, und wie er gang befonbers bie Gerichte fibermachte und bie ber Beftechlichfeit guganglichen Richter bestrafte, im Uebrigen aber nicht nur ber Gerichtsbarfeit freien Lauf ließ, fonbern fich felbft fogar bem Richterfpruche nicht entagg. Go wird ergablt, baf gur Beit, ale bie Berordnung ericbien, alle Rofinen in ben Dil zu merfen, ein Rauf. mann beim Rabbi auf Schabenerfat flagte, inbem er fcwur, bag er fie nicht gur Bereitung verbotener Getrante gefanft habe. Der Chalife erichien bor Gericht und murbe bom Rabbi verurtheilt, und weit entferut, bem Richter beshalb gu grollen, ber ibn fogar erft nach gefälltem Urtheil als Chalifen begrufte, achtete er ibn noch bober als gubor, und bewies es ibm burch reiche Beichente.

Albafim mar bis jum Jahr 1017 ein blutgieriger Thrann gegen bie Groken, gegen bie Sofbeamten, und bie Undersalaubigen, aber ein milbthatiger Fürft gegen bas gemeine Bolf, er mar balb mehr balb meniger tolerant gegen bie Sunniten, lebte aber felbft als frommer Schiite, verlangte Geborfam als rechtmäßiger 3mam, verbat fich aber jebe an Bergotterung grenzenbe Ebreubegengung. Bang anbers warb er aber in ben letten Jahren feines Lebens, ba warf er fich gang in bie Urme ber Ultrafchiten, welche ibn gu einem Gotte machten und ihr Oberhaupt zu feinem Minifter. Gin folder ultrafchitifcher Miffionar mar Dobammed 3bn 38mail Daragi, ber Stifter ber Religion ber Drufen, welche fich noch bis auf unfere Reit im Libanongebirge erhalten bat. Er foll aus bem öftlichen Berfien fiammen, mas auch um fo mabriceinlicher ift, als er ber inbifden lebre bon ber Seelenwanderung hulbigte und wie bie 38maeliten ben Roran allegorifch beutete. Diefer Daragi erflarte ben Chalifen Albafin für ein gottliches Befen, forberte bas Bolf auf, ibn als eine Gottheit anguerfennen und übergeugte gulett Albafim felbft von feiner Gottlichfeit. Daragi mufite amar, als er feine Lebre predigte, in Folge eines Boltsaufftanbes, Cappten verlaffen und nach Sprien entflieben, aber Unbere tamen an feine Stelle, Die fein Wert fortfetten. Samga 3bn Abmed . auch ein verfifder Miffionar . predigte biefelbe Lebre . indem

er alle außerlichen Religionsubungen, wie bas Bebet, Die Faften und bie Bilgerfahrt, bie ber Roran vorschreibt, als nichtig erflarte und bie betreffenben Stellen allegorifch bentete. Alhatim felbit bejuchte feine Mofchee mehr, ordnete feine Bilgerfahrt an, und verlangte gottliche Berehrung. Wenn fein Rame im Rangelgebete genaunt murbe, mußte fich geber erheben, in Rabirah verbengte man fich vor ihm, wenn er auf ber Strafe ging und Manche riefen; "D Gingiger, ber bu über leben und Tob verfügft." In Meffa fchlug einer feiner Unbanger mit feiner Lauge acgen ben beiligen ichmargen Stein und rief ber im Tempel verfammelten Menge gu: "Warum feib ibr fo thoricht, biefen Stein gu fuffen und gu verehren, ber euch weber nüten noch ichaben fann, und benjenigen gu vernachläffigen, ber in Egypten leben und Tob fpendet?" Der Islamismus murbe ibm gang gleichgültig, fo bag er fogar, jum großen Merger ber Glaubigen, Inben und Chriften, welche gur Beit ber Berfolgung fich gum Mohammebanismus befehrt batten, geftattete, gu ihrem of Glauben gurudgufebren, mas nach mobammebauifchem Gefete mit bem Tobe bestraft merben follte. Alle Rirchen und Spngaggen mit ben bagu geborenben Bütern und Mobifien nuften ben Chriften und Juben guruderstattet merben, auch burften fie fich nach Belieben und ohne befondere Mertmale fleiben. Seine Strenge gegen bie Frauen blieb jeboch biefelbe und foll, nach einigen Berichten, Die Urfache feines Tobes gemefen fein. MIS er nämlich eines Nachts wie gewöhnlich nach Foftat ging, fant er eine Buppe an ein Saus gelebnt, Die ein Briefchen in ber Saud batte. Da er bie Buppe fur eine Fran bielt, befahl er feinen Bealeitern, fie gufammengubanen. Gie bemerften balb, baf es nur eine Puppe mar, nahmen ihr jedoch bas Briefden ab und überreichten es bem Chalifen. Er las bas Briefchen und fand barin bie grobften Schmähungen und Auflagen gegen feine unverheirathete Schwefter Sitt Mimuit. Er guchtigte guerft bie gange Stadt Foftat fur biefe ibm wiberfahrene Beleibigung, indem er fie mehrere Tage bem Morb und ber Plünderung feiner Golbaten breis aab, und einen Theil berfelben in Brand fteden liek. Dann foll er aber feine Schwefter mit Bormurfen und Drobungen überbanft baben, fo baft fie fur ihr Leben gitterte und baber einen Sauptling ber Retama-Berber gewann, ber gleichfalls, aus andern Grunden, ben Tob von ber Sand Alhalims fürchtete. Diefer Berber ließ burch zwei feiner Leute Alhafim ermorben, welcher glinachtlich, nur bon einem Diener begleitet, fich im

Mufattamgebirge, in ber Rabe von Rabirab, erging. Rach anbern Berichten wurde er bon einem frommen Doslim ermorbet, ber es für ein gottgefälliges Bert bielt, ibn aus ber Belt gu fcaffen. Beftimmtes erfuhr man nie, weber über feinen Tob, noch über feine Tobesart. Dehrere ibm abnlich febenbe Berfonen gaben fich fpater noch für Satim aus, und machten Anfpruch auf Die Berrichaft. Die Drufen glauben, er habe wegen ber Gunben ber Menfcheit fich gurud. gegogen, und werbe bereinft wieber ericeinen und als bie lette Berfonification ber Gottbeit auf ber gangen Erbe angebetet werben. Der unparteiische Historifer balt ibn nicht für gang fo verworfen, wie ibn bie Doslimen ichilbern, wohl aber für einen launifchen, mantelmuthi. gen und gulett balb verrudten Menichen, ber ein Spielball ber Saupter bes Miffionsmefens murbe, Die felbit als Minifter ber incarnirten Gottbeit, als die allaemeine Intelligens und die erecutive Gewalt bes Gottmenfchen, alle Dacht und allen Ginfluß in ihre Banbe gu concentriren hofften. Dag aber ein bldes Religionsfpftem nicht neu, fonbern unter einem Theile ber Schiiten langft icon, wenigstens in feinen Grundelementen, vorhanden mar, ift fcon fruber angebeutet worben, und es genüge bier, an bie Fanatifer ju erinnern, welche fcon ben Chalifen Dankur ale ibren Gott angerebet batten.

Alhalim verschwand in der Nacht auf den 13. Jebruar 1021.
Nachdem man eine gange Woche auf seine Nachter gewartet, nach einigen Berichten erft als mon sicher Zeichen seiner Kremordung gesunden hatte, wurde auf Beschl der Sitt Almust, sein Sohn All mit dem Titel Azz ahr zum Chalifen erhoben. Da aber der neue Chalifert achtgelig algere alt und überhaupt gar nicht sir den zehren erzogen war, denn Alhalim hatte einen andern Tronofoger bestimmt, so ergeiert eitt Almust satisch und vorde des hatte einen Ander der Arbeiten Patter sir die Urseberindes an ihrem Bruder berüben Wordes gehalten. Dazu kam noch daß sie sowohl den beschaft werden konfesse auch einen Bruder berüben Wordes gehalten. Dazu kam noch daß sie sowohl den beschaft werden ist ihr gegen das Keben Alhalims derschworen hatte, ermorden ließ. Sie überledte ihren Bruder überigens nur um dier Jahre und eigentlicher Regent war der Keigert Michardurau.

Die Regierung Aggabirs bietet wenig Berichtenswerthes. 3m Junern herrichte Ruse und Zufriedenfeit, und wie früher wor auch iest Sprien bas Dauptaugenmert ber egnptischen Bolitit. Schon unter Alba im hatte Lufa, weder im Ramen zwei mindergöriger Prügen

aus bem Gefchlechte ber Sambaniben in Saleb regierte, fich ben Fatis miben unterworfen und biefe Bringen an ben Sof bon Egopten geichieft. Auch Lulu's Cobn Mangur, welcher von Albatim fürstliche Titel erhielt, erfannte bie Oberherrichaft ber Ratimiden an. Cvater traten Bermurfuiffe amifchen bem Cobne Lulu's und Rabir ein. Gin Stlave bes Erftern emporte fich gegen feinen herrn und überlieferte Saleb ben Satimiben . beren Statthalter bis jum Jahr 1023 fich auch bafelbit behaupteten. In biefem Jahre aber fiel Saleb in bie Gewalt ber Benu Rilab, welche bie Stadt auch mit Erfolg gegen Romanus vertbeibigten (1030). Erft unter Rabir's Nachfolger Mimu. ftankir (Abu Temim Maabb), ber im Juni 1036 an bie Regierung taut, murbe Saleb wieber bon ben Satimiben erobert, fiel aber nach menigen Nahren abermals in bie Gewalt eines Rilabiten, ben, nach wieberholten Rriegen, ber Chalife als feinen Statthalter bestätigen munte, bis er endlich freiwillig ben Befit von Saleb gegen ben einiger anbern Stabte Spriens vertaufchte, womit ieboch bie Rampfe um ben Befit von Saleb nicht aufhörten.

Muftankir mar erft fieben Jahre alt, ale er ben Thron bestieg, feine Mutter, obgleich eine ehemalige fcmarge Cflavin, übte boch großen Ginfluft auf Die Regierung und besonbers auf Die Babl ber Begiere, melde bie Staatsangelegenbeiten leiteten, und felbit als ber Chalife großjährig mar, zeigte er wenig Gelbftanbigfeit und Energie, fonbern ließ fich immer von Unbern leiten ober von ber Gewalt ber Umftanbe beberrichen, weshalb er auch weber geliebt noch geachtet, fonbern mehrmals mit Berluft bes lebens und bes Thrones bebrobt mar. Geine fechzigiabrige Regierung bietet einen emigen Wechfel von Erfolgen und Rieberlagen. Balb beidrantte fich feine Berrichaft nur noch auf bie hauptftabt Rabirah, balb murbe er im größten Theile Ufrifa's, in Sicilien, in Arabien, in Sprien, in Defopotamien, felbft in ber 216bafibenbanptftabt Bagbab als Gurft ber Glanbigen anerfannt. Bon ben Erfolgen Almuftankirs mar icon unter bem Chalifate Alfaim's bie Rebe, wir haben gefeben, wie Albafifiri fich mit ben Fatimiben berbundete und in ihrem Ramen (1059) in Bagbab berrichte. Mimuftanfir bielt fich feines Sieges fo gewiß, bag er ichon in Rabirah neben feinem großen Balafte einen fleinen bauen ließ, ber ben gefangenen Abbafiben jum Aufenthaltsorte bienen follte, aber er unterftuste boch in ber letten Reit Albafifiri nicht mehr, und ber rafche Giea Toabrifbens über feinen Bruber Ibrabim nothigte ienen balb wicher, Die

Sauptftabt ju raumen. Benige Jahre nachber mar bie Berricaft Mmuftanfire bem Erlofchen nabe. Die Ermorbung eines Turten burch bie Reger führte zu einem formlichen Rriege gwijchen ben turfifchen Miethtruppen und ben Schwarzen, welche bie Leibmache bes Chalifen bilbeten und benen fich noch viele anbere Eflaven anschloffen. Dit ben Türfen bielten es aber bie Retamaberber und einige Bebuinenftamme, fowie auch ber Sambanibe Rafir Ab bawlah, welcher icon langit in eapptischen Dienften ftanb. Obgleich bie Mutter bes Chalifen fortwährend bie Comargen unterftute, murben fie boch in mehreren Treffen geichlagen und ber Chalife mußte fich gang unter bie Bemalt Rafir Abdamlab's beugen, fo bak er fogar mit Abbanfung brobte. Er führte jeboch biefe Drohung nicht aus, als man ihm erflarte, bag in biefem Falle fein mit Roftbarfeiten ieber Urt anaefüllter Balaft ber Blunberung preisgegeben werben follte. Dit jebem Siege über bie Reger, welche gulett felbft in Oberegnoten fich nicht mehr balten fonnten, nabm bie Dacht bes Sambaniben und ber Türfen ju. Der Chalife murbe mit Geringichatung behandelt, fiets mit neuen Forberungen gequalt, und ba bie Ctaatofaffe feer mar, murbe er nach und nach genothigt, die Roftbarfeiten, die ibm fo fehr am Bergen lagen, gu Spottpreifen gu verfaufen, um bie gierigen Truppen gu befriedigen. Gange Riften voll Ebelfteine, Berlen, golbene, filberne und erpftallne Befage, gemaltes Borgellan, Spiegel, golbene Schachfpiele und Blumenbafen, gange Labungen bon Mice, Ambra und Rampfer, ein filberner Rabu, ein golbener Bfan mit ben foftbarften Chelfteinen vergiert, viele taufend Teppide, Borbange, Ballen von Geiben- und Cammtftoffen, Reite, Baffen bom bochften Berthe, theile burch ihre Bergierung, theils burch ihre antiquarifche Bebeutung, benn es befanben fich barunter folche, bie von Mi, Sufein, Samga und anderen Beroen ber erften Beit bes 38lams berrührten, wurden bem Deiftbietenben überlaffen. Gelbft bie Graber ber Abnen Duftaufirs murben gulest aller ihrer Rofibarfeiten, wie golbene Lenchter, Rauchpfannen und bergleichen beraubt, und als endlich alles geleert mar, iconte man auch bie Dofbibliothet nicht mehr, welche vielleicht bie reichfte und vollständigfte ber mohammebanifden Belt war. Die besten Sanbidriften wurden berichleubert, viele tamen nach Afrita, andere gingen bei ber nachberigen Blunderung bes Saufes bes Begiers, ber fich funf und gwangig Rameellabungen mit Sanbidriften gugeeignet batte, gu Grund, manche murben auf bem Rif beichabigt ober abfichtlich von Sunniten gerftort,

weil sie jum Theil von Schilten verfaßt waren. Bon vielen murbe ber Leberband abgeriffen und zu Sandalen verwendet, die Sandschrift felbst als werthloses Ding von ben Türfen verbrannt.

Muftaufir foll, um biefer Thrannei ein Enbe gu machen, einen Morber gebingen haben , welcher Ragir Abbamlah aus ber Belt ichaffen wollte, ber Morbberfuch miglang aber und nun ging biefer Damit um, ben Chalifen gu entthronen und ben febr angefebenen Cderif Beibara an beffen Stelle gu feben. Der einzige Dann, ben er noch fürchtete, mar Bebr MI Diemali, ber Stattbalter von Das mast, ber über bie fprifchen Eruppen perfugen tounte. Er fucte baber. um biefen gu fturgen, mehrere Banptlinge ber fprifchen Bebuinen für fich au gewinnen. Damast emporte fich ju wiederholtenmalen, aber Bebr blieb boch gulett Berr von Sprien und ber Scherif murbe bingerichtet. Unter ben egyptischen Eruppen felbft trat auch balb Amietracht ein. welche bem Chalifen zu ftatten fam, benn ein Theil berfelben ichloft fich ihm an und tampfte an feiner Geite gegen Rafir Abdamlab. Diefer murbe zwifchen Alt- und Reutabirah gefchlagen und genothigt. fich nach Alexandrien gurudgugieben. Sier folog er ein Bunbnif mit Berbern und Bebuinen und brandichatte gang Unteregnpten, erfannte ben Abbafiben-Chalifen als Oberberen an und lieft feinerlei Lebens. mittel in bie Refibeng gelangen, fo bag fie balb von fcmerer Sungersnoth beimgefucht mar, benn icon maren mehrere Difigiabre porquegegangen und hatten bie innern Unruben weber Aderban noch Sanbel auffommen laffen. Dan rif fich nicht nur um Sund- und Gfelsfleifch. fondern gulett murbe auch Denichenfleifch gegeffen und es bilbeten fich Mörberhöhlen, in welchen Menichen gefchlachtet, bergebrt ober perfauft wurden. In diefer Beit nufte ber Chalife mas ihm noch an Sabfeligfeiten übrig geblieben verfaufen, um nicht bor Sunger umgufommen, unter Anderm auch bie Rleibungsftude bes Chalifen von Bagbab, bie Bafafiri gur Reit feines Gingnas in Bagbab nach Cappten gefcbidt batte, und gulett verbaufte er bie Erbaltung feines Lebens nur · noch ber Milbthatigfeit einer reichen Frau, Die ihm taglich eine Suppe gutommen ließ. Die Borrathe maren indeffen noch nicht gang erschöpft, Bader, Müller und Fruchtbandler hatten viel Getreibe aufgespeichert, für bas fie noch bobere Breife an ergielen bofften, bis enblich einige Sinrichtungen biefe abidenlichen Bucherer einschüchterten. Auswischen bauerte ber Rrieg zwifchen Duftanfir und Ragir Abbawlah in Egypten und Sprien fort, bis endlich Letterer auch herr von Rabirah murbe

und ben Chalifen wieber gang in feine Abbangigfeit brachte. Es bilbete fich aber balb eine Berichwörung gegen Rafir Abbamlab, an beren Spite Afbefus, ein türfifder General, ftanb , ber icon fruber gegen ibn gefampft und fich nur jum Scheine mit ibm ausgeföhnt batte. Er felbft fomohl als feine nächsten Berwandten und Aubanger murben meuchlings ermorbet. Albefug mar aber balb bem Chalifen gegenüber eben fo berrichfüchtig und gewaltthatig als fein Borganger (1072-73). Der Chalife manbte fich nun an Bebr Albiemali, ber fich in Atta nicht nur gegen bie Aubanger Rafir Abbawlab's, fonbern auch gegen ben Turfomanen Mufig behauptete, welcher icon einen Theil von Balafting erobert hatte. Bebr fchiffte fich mit ben beften fprifchen Truppen nach Atfa ein, sandete in ber Rabe von Damiette und ructe gegen bie Sanbtftabt por, in bie er, nach ber Berbaftung Albefun's. ohue Rampf eingog (Januar 1075). Er wurde jum Oberfelbherrn und erften Begier ernannt, fo bag bie bochfte Dilitar- und Civilgewalt in feiner Sand vereinigt mar. Um fich aber auch feinen Boften für bie Dauer ju fichern, ließ er alle Saupter ber Truppen fomobl als frubere Begiere und andere hohe Beamten , benen er nicht traute, bei einem Reftmable ermorben. Unter ber Leitung Bebr's, welcher balb auch bie Rebellen in ben Broviugen beffeate, fehrte mieber Rube, Orb. nung und Bobiftand nach Egypten gurud. Die Staatseinnahmen boben fich in Folge ber guten Berwaltung, obgleich bie Steuern berabgesett murben. Much in Arabien murbe Almuftanfir wieber als Fürft ber Glaubigen anertanut. In Sprien bingegen bebieften bie Turfomanen die Oberhand. Anfig fiel jogar, nach ber Groberung von Damast, in Caupten ein und lagerte mehrere Bochen, mabrent bie egyptischen Ernepen. in ben subliden Provingen maren, in ber Rabe ber Sauptstadt. Bebr unterhandelte mit Aufig, ließ aber ingwifden feine Truppen ichleunigft gurudtehren, gewann auch einen Bebuinenbauptling, welcher mit 2000 Reitern im Beer ber Turfomanen biente. fo wie mehrere taufend Bilger, welche auf bem Bege nach Deffa waren, und fo gelang es ihm, Anfig in bie Flucht gu fchlagen, morauf bann auch ber größere Theil von Sprien fich wieber ben Fatimiben aufchloß, und felbft Damast mare wieber erobert worben, wenn nicht Tutufch, ber Cobn Alp Arflans, jum Entfate berbeigefommen ware. Bebr blieb bis gu feinem Tobe auf feinem Boften und Mimuftanfir, welcher ibn nur um wenige Tage überlebte, ernaunte (December 1094) beffen Cobn Mafbhal gum Begier, ben auch fein Rachfolger

Mmufta'li (bis 11. Dec. 1101) beibehielt, und ber bann unter Mlamir (Dec. 1121) bon Mffaffinen ermorbet murbe, nach Ginigen, weil er ihnen nicht eifriger Schiite genug mar, nach Anbern, weil ber Chalife felbit berrichen und fich ber unermeflichen Schabe bes Begiere bemach. tigen wollte. Mamir felbit murbe (7. Oftober 1130) auch von Miffaffinen erbolcht und ibm folate, ba er feinen Cobn binterließ, ein Better. melder unter bem Ramen Mibafig ben Thron bestieg und einen Cobn Mafbhal's jum Begier ernannte, ber balb, wie fein Bater und Grofvater, eigentlicher Regent mar und ben Chalifen nicht einmal mehr im Rangelgebet nennen lieft, baber er auch auf Unftiften beffelben ermorbet murbe. Gleiches Schidfal batten mehrere andere Begiere. worunter ein eigener Cobn bes Chalifen, und gulett regierte Albafig ohne Begier. Gein Cobn und Rachfolger (1149-50) Magafir, wechselte auch häufig feine Begiere, weil fie balb nach ihrer Ernennung ibm alle Dacht und allen Ginflug raubten und eigentlich nicht bem Chalifen, fonbern gemiffen Barteien ibre Stelle verbanften, Die wieber bon anbern verbranat murben. Der lette Begier, Abbas, bom Berberftamme Sanbabig, tobtete ben Chalifen (Darg-April 1154) megen allaubertrauten Umgangs mit feinem Cobne, und feste MIfais einen fünfjahrigen Cohn bes getöbteten Chalifen, auf ben Thron, ber in feinem elften Jahre ftarb (Juli 1160). Der bamalige Begier Salib erbob Mlabbib, einen Entel Albafig's, gum Chalifen und gab ibm eine feiner Tochter gur Frau, weshalb er auf Anftiften bes harems ermorbet wurde. Gein Cobn Mabil tonnte fich nur furge Reit behaupten. Dharabam und Coamir fampften mit einanber um bas Begirat und ba Erfterer ben Gieg bavon trug, entfloh Schamir nach Sprien und rief Murebbin gu Bulfe, beffen Beere unter Schifub und Salabin, ber Berricaft ber Satimiben (1171) ein Enbe machten. Bir werben auf biefen Thronwechfel im folgenben Abichnitt gurud. fommen und bann auch manches, bie legten Fatimiben Betreffenbe, nachtragen, weil es in ju enger Berbinbung mit ber Geschichte ber Rreugzüge fieht, beren Anfang mit bem Tobe Almuftanfire gufammentrifft. Bir muffen aber borber einen Blid auf Beftafrita und Gicilien merfen, wo noch bor bem Untergange ber Fatimiben, bort bie Biriben bor ben MImoraviben und bier bie Doslimen bor ben Rormannen zu weichen genothigt murben.

## IV. Die lesten Biriben.

Bir haben gegeben, wie unter bem Biriben Babis ber Fatimibe Alhafim vergebens wieder bie Berrichaft von Tripoli an fich reifen wollte. Obgleich aber Babis nach biefer Geite ben Gieg bavon trug, begann boch ichon unter feiner Regierung ber Berfall bes Reichs. bas nicht nur burch ichmere Rriege gegen verschiebene Berberftamme. fonbern auch burch innere Emporungen, bon Pringen aus bem Geichlechte Biri's angeschurt, tief ericuttert murbe. Sammab, ein Dheim bes Babis, emporte fich, nach feinen Giegen über bie Benata, gegen feinen Reffen und grundete Die nach ihm benannte Geftung (Ralat Beni Sammab), eine Tagereife norboftlich von Defila, welche er bis jum Tobe Babis' behanptete (1015). Unter beffen Cohn und Radifolger Muis, ber erft acht Jahre alt war, als er ben Thron beftieg, fette er ben Rampf fort und es fam ichlieflich gu einer Theilung bes Reichs. Muig blieb Berr ber eigentlichen Proving Afrita, welche obngefahr bas jetige Bafchalit Tripoli und Tunis umfaßte, mabrend Sammad bie Brovingen Bubjieh und Conftantine behielt. Erfterer murbe bon einem Scheich erzogen, ber ein beintlicher Sunnite mar, er berfolgte baber bie Schitten, und antwortete auf bie Drohungen bes Katimiben Umuftaufir mit einer öffentlichen Anerfennung ber Rechte und ber Oberherrichaft bes Abbafiben Alfaim (1045-46). Almuftankir rachte fich fur biefen Abfall, inbem er vericbiebene Ameige ber Benn Silal, welche zuerft an ber Geite ber Karmaten gesochten und fich bann an ben Ufern bes Rils niebergelaffen hatten, burch Geichente und Berfprechungen bestimmte, in bas Gebiet bes Biriben einzufallen. Dieje ranbfüchtigen Dorben vermufteten nach mehreren gewonnenen Schlachten bie gange Broving Afrita. Die Stabte Rairaman, Guja und Tunis leifteten noch einige Beit Biberftand, fielen aber gulent auch theils in die Gewalt ber Araber, theils in Die ber Gobne Bammads, und felbft in Dabbieh tonnte fich Duig nur burch ben Schut eines arabifchen Gmirs behaupten, mit welchem er verschwagert mar.

Temim, ber Nachsolger bes Mutz (1062), gewann einen Thei bes von feinem Bater verserenen Gebiets wieder, in Josep von Spalungen, bie unter ben eingetwanderten Arabern selbst eintraten, und von denen ein Theil sich ihm anfolies, wöhrend Andre es mit den Benn Jammad hielten. Dingegen wurde unter seiner Regierung bi Jampfladt Mahdieh von den Genuesern verrwistet und gedrandschapt. Sein Sohn Jahia (1108—16) nahm Rache für biesen fünfall, indem er eine ftarte Flotte baute und burch fortgesetten Geeranb bie mittels laubifden Ruftenbewohner beunruhigte. Die innern Unruben bauerten inteffen unter ibm, wie unter feinem Cobne Mii (1116-21) fort, und einer ber Rebellen, welcher fich in Rabis gegen lettern aufgelebut batte, wurde bon ben Rormannen unterftust, Die um biefe Beit icon herren von Sicilien maren. Mi ruftete fich jum Rriege und rief bie Mimoraviben gu Bulfe, ftarb aber, ehe ber Rrieg jum Musbruch tam. Bur Beit feines Cobnes Safan, bes letten Biriben , wurde Dabbieb ju gleicher Beit bon bem Emir bon Bubiieb und von Roger angegriffen. Safan fand fich mit Letterm ab. gerieth aber frater boch wieber in Conflitt mit ibm und im Rabr 1148-49 murbe Mabbieh bon ben Normannen befett, mabrend bie Truppen Safans gegen einen Rebellen, ber fich ber Ctabt Tunis bemächtigt hatte, ausgezogen waren. Gfar, Tripoli, Gufa und anbere Stabte batten gleiches Schidfal wie bie Saubtftabt und murben erft unter Bilbeint (1160) burch bie Mimobaben ben Chriften wieber entriffen. Safan lebte noch mehrere Sahre in Mabbieb, ale Statthalter bes Mimohaben Abb Mimumin. Er murbe bann bon beffen Cobn Jufuf nach Marofto berufen und ftarb auf ber Reife babin (1167-68). Der Berricaft ber Benu Sammab, bes anbern Ameias ber Biriben, machte auch Mbb Mimumin (1152-53) ein Enbe.

## V. Die Saffiben und bie Meriniben.

Am westlichen Africa herrichten ber Reitse noch, wie in bem schichnite über die Omejaden in Spanien erwähnt worden ist, die Almoraviden (1055—1147), die Almohaden (bis 1269) und dann die Meriniben, die jedoch die Herrichalt mit den Benu Abd Almadd genannt, theiten mußten. Beide Tynastien gehörten dem Etamme der Zenataberder an, Erstere betrecksen das Marestantische Beide und bestere das Gekiet von Tempien. An der Proving Afrika, mit der Hauptschaft Amis, regierten die Haffischen, guerst als Stattsfalter der Almohaden, und spätere Afrikandige Friesten, ist die von den Smanen vertrieben wurden, während Marestle nie des den der der der Gehörfe sich die es die in die neueste Zeit befaupteten. Die Gefchichte die er schiedenen Dynastien dietet überall die gleichen Erschiedenen Stammen

berschen Race, Grensstreitigkeiten mit den Nachforssaar, innere Empörungen, Losdremmung einzestern Städte und Provingen, muter berrschischigen Familiengliedern oder Stammbäusptern. Die Darstellung der Einzelnheiten aller dieser kriege und Umwässungen würde elöft in einer Specialgessichten Afrika's den Ester ermiden, wir werden daher nur noch, ehe wir zu den setzen Zeiten mossimissien. Der schieden übergehen, einige Worte über die Hosfüben vorausschischen.

Mbu Baff, ber Stammvater biefes Saufes, einer ber erften und treueften Anhanger ber Almohaben, mar Sauptling ber Dasmubaberber. Unter Abb Mimumin fomobl als unter feinem Cobne Rufuf batte er großen Ginfluß auf bie Regierung, auch zeichnete er fich als Felbherr in Afrifa fowohl ale in Granien aus. Rach feinem Tobe (1175-76) murben feine Gobne gu ben hochften Burben erhoben. Abb Mlwahib, einer berfelben, erhielt von bem Mlmohaben Ragir (1207) bie Ctatthaltericaft ber Broving Afrita. Er mar ein eben fo fluger · Staatsmann als tapferer General und fampfte mit Erfolg gegen ben icon früber genannten Ibn Ghania und bie noch übrigen Anbanger ber Almoraviten. Gein Gobn Abu Mohammet, welcher nach furger Amifchenregierung feinem Bater folgte, murbe, weil er bem Mimobaben Mamun bie Sulbigung verweigerte, entfett und fein Bruber Mbu Bataria (1228) jum Statthalter ernannt. Spater erfannte auch biefer Mamun nicht mehr ale Dberherrn an, er nannte fich felbft Emir, nahm Conftantine, Bublieb und Algier ben Almohaben weg, und auch ein Theil Spaniens, sowie Ceuta und Tanger, unterwarf fich ibm. Enblich behnte er feine Oberberricaft noch über Tlemfen ans, morauf auch bie Meriniben fich bor ihm beugten. Gein Cobn MImu. ftankir, unter beffen Regierung bie Lanbung bes beiligen Lubmig bor Tunis ftattfanb, batte icon Dube feine Autoritat über alle bon feinem Bater eroberten ganber geltenb gu machen. Unter biefen beiben Fürften erreichte bie Proving Ufrita und befonbers bie Sauptftabt Tunis ben bochften Grab ber Bluthe. Almuftanfir nahm enblich auch ben Titel "Fürft ber Gläubigen" an, mas er um fo eber tonnte, ba fomobl bie Abbafiben in Bagbab als bie Mobaben in Maroffo, bie Satimiben in Cappten und bie Omeijaben in Granien untergegangen waren. Tunis mar um biefe Beit bie Refibeng bes machtigften Fürften bes Aslams, und ber Gis bes Bobiftanbes, ber Biffenicaft unb ber Runft. Aber auch in biefem Reiche trat balb ber Difftanb ber-

bor, welcher ben Berfall fo vieler anbern im Driente berbeigeführt. nämlich ber Mangel an bestimmten Gefeten über bie Thronfolge, und bie baraus folgenden Bermurfniffe unter Brubern, Obeimen und Bettern. Schon Alwathit, ber Cobn und Rachfolger Almuftanfiir's. mußte gegen feinen Obeim Abu 36bat tampfen, ber fich in Bubijeb sum Gultan ausrufen lieft, und ichlieftlich abbanten. Unter Abu 28bat emborte fich ber Statthalter bon Conftantine und rief Beter bon Arragonien gu Bulfe (1282), ber mit feiner Flotte in Collo lanbete, aber bie Runbe bon ber ficilianifden Befper bewog ibn, ichleuniaft nach Balermo zu fegeln, und ber Aufrubr unterlag im Rampfe gegen ben Cobn bes Emire. Balb nachber gab fich ein gewiffer 3bn Mbi Omara fur einen Cohn Miwathit's ans, trat ale Pratenbent auf unb bemachtigte fich nach wieberholten Rampfen bes Thrones. Inbeffen machte fich ber Gieger balb fo verhaft, baf bie Anbanger ber Saffie ben fich um Abu Baff, einen Bruber Minuftanfire, ichaarten, ber ben Ufurpator befiegte und gum Emir proclamirt murbe. Ru feiner Beit murbe bie Infel Dierbeb und Brifa bon Roger be Loria befett und Mabbieb belagert. Es banerte nicht lange, ba machte auch Mbu Bafaria, ein Cobn Abu 36hat's, Anfpruch auf ben Thron. Er wurde in ben westlichen Provingen, in Bubjieb, Conftantine und Migier als Emir auerfaunt, worauf er auch Bistera, bie Sauptftabt ber Proving Rab, unterwarf. Er behauptete fich gegen Abu Baff und beffen Rachfolger Mbu Ufiba, obgleich beibe bie Meriniben gu Berbunbeten batten, und ibm folgte in Bubjieh, bas ein zweites Tunis murbe, fein Cobn Albu-l-Beta (1298-99), ber enblich, nach bem Tobe Abu Afiba's (1309), auch Berr von Tunis murbe, boch nach zwei Jahren wieber ben Thron einem anbern Bringen ans feinem Gefchlechte überlaffen mußte. Die innern Rriege bauerten fort, bis unter Omar Tunis bon bem Meriniben Abu Safan erobert wurde (1347), ber aber, ba in feiner Abmefenbeit fein Cobn fich jum Gultan aufwarf, balb wieber nach Maroffo gurudfebren mußte, worauf fein in Tunis gurudaebliebener anberer Gohn Fabhl von bem Bruber Omars vertrieben murbe. Acht Rabre fpater nahmen bie Meriniben Bubifeb, Conftantine und Tunis wieber, mabrent bie Gennefer, unter Bhilipp Doria, Tripoli branbichatten, und nur eine Meuterei unter ben Truppen ber Meriniben rettete bie Saffiben bor ganglichem Untergang. Roch einmal trat eine Glangperiobe fur Lettere im Laufe bes funfgebnten Jahrhunderte ein. Gie vertheibigten fich mader gegen ben Bergog bon Bourbon, welcher Mabbieb belagerte und gegen Alphous von Arragonien, ber bie Infel Dierbab angriff, auch bebnten fie ihre Dberberricaft nochmals über Elemien und Reg aus, aber balb ichmachten fie wieber innere Rriege, fo bag fie ibr Gebiet nicht mehr gegen bie im mittellanbifden Deere immer machtiger werbenben Spanier vertheibigen tonnten. Dran, Bubijeb und Tripoli murben mit Gemalt erobert, Elemfen, Algier, Tunis und anbre Stabte mußten Tribut entrichten. Balb nachber fette fich Barubi (Barbaroffa), ein Geerauber aus Lesbos, welcher mit feinem Bruber Cheir Ebbin fich langere Beit in Tunis anfaebalten batte, burch Berrath in ben Befit bon Maier (1515) und nach feinem Tobe (1518) murbe fein Bruber von Gelim I. jum Bafcha von Algier ernannt. Diefen rief ber Saffibe Refcib gegen feinen Bruber Safan, ben bamaligen Berrn von Tunis, gu Bulfe, ber feine übrigen Bruber bem Benter überliefert batte. Cheir Ebbin trug biefes Gefuch bem Gultan Guleiman por, melder gern biefe Gelegenheit ergriff, um auch Tunis in ein osmanisches Bafchalif ju verwandeln. Unter bem Bormanbe, Refchib an feines Brubers Safan Stelle einfeten zu wollen, ericbien Cheir Ebbin bor Tunis und nabm, von ber mit ber Regierung Safans unanfriebenen Bevolferung unterftugt , Befit von ber Ctabt. Ginmal Berr berfelben, mar aber von Reichib, ben er gleich beim Einzug verhaften ließ, feine Rebe mehr, und bie Tunifer mußten es fich gefallen laffen, bag ihre fonigliche Refibeng nur noch bie eines türfifden Statthalters blieb. Die Turfen murben gwar noch einmal von Rarl V., im Bunbuiffe mit Bortugal, bem Babfte und ben Malteferrittern, welche feit 1530 herren von Tripoli maren, vertrieben, und ber entthroute Saffibe Bafan, ber bie Chriften berbeigerufen hatte, erhielt als fpanifcher Bafall fein Gurftenthum wieber (1535), aber bie Spanier ichandeten ihren Gieg burch Morb und Blunberung, nub als ber wieber eingefette Saffibe nochmals ibre Bulfe gegen innere Aufrührer fowohl als gegen bie Tirten anflehte, welche unter Torgut Dabbieb und bie Infel Djerbeb befett hatten, erftarte ibn fein Cobn Ahmed bes Thrones verluftig und ichlug bie gelandeten Chriften gurud (1542). Abmeb murbe (1570) von ben Domanen verjagt, aber fein Bruber Dobammeb wieber von Don Juan von Defterreich, welcher Tunis befette, auf ben Thron gehoben (1573). Geine Berrichaft mar jeboch von furger Dauer, benn Ginan Baida, ber icon friiber ben Malteferrittern Tripoli entriffen batte, ericbien ichon im folgenben Jahre bor Tunis, die spanische Besatung mußte alsbald die Stadt räumen und tonnte sich auch in ben Forts nicht lang halten. Bon nun an blieb Annis, wie Tripoli und Alger, ein türtische Paschauften, und nur in Cran behaupteten sich die Spanier noch längere Zeit.

VI. Untergang ber moslimifden herricaft über Sicilien.

Bir haben bie Befchichte Siciliens bis zum Jahre 998 fortgeführt. In biefem Jahre wurde ber Relbite Emir Jufuf gelahmt, fo baß er bie Berrichaft feinem Cobne Diafar abtreten mußte, ber fich burch feine Untbatigfeit, fowie burch feinen Beig und feine Graufamfeit verhaft machte. Babrent er felbit in feinen ganbhaufern in Gici. lien fich ber Rube und bem Bergnugen bingab, führten feine Felb. berrn unglüdliche Rriege in Unteritalien. Gein eigener Bruber Mi gewann bie Berber und bie Comargen für fich und machte Unfpruch auf bie Berrichaft. Diafar befampfte ibn aber an ber Spite ber Araber und ber Miligen, ließ ibn und bie rebellifden Stlaven nach feinem Giege binrichten und perbannte bie Berber aus ber Infel. Trop biefem Giege tonnte er fich boch nur noch furge Beit behaupten; bie Barte feiner Beamten und bie Beranberungen, Die er im Steuerwefen aum nachtheile feiner Unterthanen einführte, erregten allgemeine Ungufriedenheit. Die Sauptstadt emporte fich gegen ihn (1019), bas Bolt wollte ben Balaft fturmen, ließ fich jeboch von Jufuf abhalten und begnugte fich bamit, baf an Diafar's Stelle fein Bruber Abmeb Mathal (ber Brannaugige) jum Emir ernannt wurde, ben aber fein Bruber Abu Saff vom Throne fturgte (1036). 3mei Jahre fpater machten bie Bygantiner unter Maniafes einen letten Berfuch, Gicilien wieber gu erobern, und bei ihrem Seere befanden fich auch einige bunbert Normannen, welche, von Bilbelm mit bem eifernen Urme angeführt, bem Gurften von Salerno gebient batten. Gie ichligen bie Araber in mehreren Treffen, befetten Deffina, Spracufa und eine Angahl andrer Stabte. Alle biefe Bortheile gingen jeboch wieber verforen , weil Maniates fowohl bie Normannen als ben Abmiral Stefan, ben Gomager bes Raifers, beleidigte. Geftere verliegen Gicilien und befämpften, im Berein mit neu berangefommenen Schaaren, Die Bygantiner in Unteritalien, und Stefan erwirfte am Bofe bie Abberufung und Berhaftung bes ihm verhaften Felbherrn, und erhielt felbft ben Oberbefehl fiber bie Truppen in Gicilien, tonnte aber bie von feinem Borganger gemachten Eroberungen nicht behaupten. Die Araber nahmen wieber einen Blat nach bem andern und felbst Meffina, bas sich am längften hielt, fiel abermals in ihre hande (1042).

Raum maren aber bie Moslimen wieber Berren ber Infel, fo fpalteten fie fich aufs Rene in vericbiebene Barteien. Balermo emporte fich gegen bie Berrichaft ber Biriben, ihr Statthalter murbe bertrieben und ein Bruber Mathals, unter bem Ramen Gimkam betannt, jum Emir ermablt. Debrere Stabte im Beften ber Infel unterwarfen fich bem arabifden Sauptling 3bn Dentnt, mabrent Girgent, Caftrogiovanni und einige anbre Blate bem 3bn Rima, mit bem Beinamen 3bn Bawafchi, und Spracufa bem 3bn Thimna gehorchten. Balb fiel auch bie Sauptftabt wieber bon Simfam ab und führte eine republifanifche Regierung ein. Berber und Araber, Stabte und Landbewohner, alte Moslimen und nenbefehrte ftanben einander feinblich gegenüber, und bie Biriben maren um biefe Beit felbft bon ben neu eingewanderten Arabern fo bart bebrangt, baß fie Sicilien gang fich felbit überlaffen mußten. Begen bie Ditte bes elften Nahrhunderte murben bie erftgenannten Saubter verbrangt, und es fand eine Art Theilung ber Berrichaft gwifden 3bn Ring (Benamet) und Ibn Thimna (Benhumen) ftatt. Der Friebe murbe aber burch bie Gattin Ibn Thimna's, eine Schwester Ibn Rima's gestort. Ihr Gatte hatte fie nämlich im Raufche unbringen wollen, worauf fie fich au ihrem Bruber begab, ber fich weigerte, fie bem Schwager gurud. jugeben. Diefer belagerte Caftrogiobanni, murbe aber geichlagen und bon ben ibm unterworfenen Stabten berlaffen. Mufe Meukerfte gebracht, begab er fich nach Dilet gum Grafen Roger und flebte ibn um feine Gulfe an.

Die Normannen waren um bief Zeit Herren von Untertialien um an ihrer Spite standen der Ferzog Nobert Guiscard mid fein singerer Armber, der Graf Roger, welcher einen Theil der Grafschaft Pulsen mit der Stadt Wilte berwaltet. Roger schentte dem Armber in williges Dip, do er sowoss durch vie frührer Laubung seines derstenen Punders Wilhelm, als durch einen von ihm selbst einige Jahre früher ausgesührten Erreifzug, den der mititärissen Macht der sie innissen Armbers Wilhelm, als der mit der gewonen hatte. Alse en nun von den innern Spaltungen hörte, sowie den der Hille, die ihm die Partei John Thimais keisten wirde, nud er auch nach auf der Vereitwilligkeit der Christian, sich die sienem Anniska zu erreber,

gäßien somte, zauberte er keinen Augenbild mehr, und traf die nöthigen Anfalten zu biefer Expedition. Wessima war das erste ziel seiner
Busssentant, und wurde dach, mit Husse der Christen im Jameen
ber Stadt, erobert (1000). Nametta ergad sich dem Hezag Nobert,
welcher seinem Bruber bald nachgesofal war, und mehrere andere
Räche solgten beseine Besipiete, um nicht, wie Wessima, allem Jammer einer mit Sturm eroberten Stadt prefägegeben zu werben.

Ingwifchen fammelte Ibn Rimet ein ben Chriften an Rabl weit überlegenes Beer und lieferte ihnen nicht weit von Enna eine Schlacht. Aber auch biesmal fiegten bie gefchloffenen Reiben ber Rormannen über bie in Unordnung und ohne Borficht fampfenden Araber und beichloffen, nach ber ohne beträchtlichen Berluft gewonnenen Schlacht, bie Belagerung von Enna, wohin fich bie flüchtigen Araber geworfen hatten. Diefe Geftung mar aber burch ihre Lage auf bem Gipfel eines Berges nicht leicht angugreifen, fie tonnte nur ausgehungert werben, bagu reichten aber bie Mittel Rogers nicht aus, indem er einerfeits eine ftarte Befatung in Deffing laffen mußte, um biefe Stadt bor einem Ueberfalle ju ichuten, bann aber auch andere Ungriffe ber Araber abzumehren hatte. Die Belagerung murbe baber wieber aufgeboben, und bie beiben Bruber brachten ben Binter in Italien gu, mabrent 3bn Thimna, ber fich ihnen ftete ale treuer und nutlicher Bundengenoffe gezeigt batte, fortfubr, mit ben guriid. gebliebenen Truppen, feine Glaubensgenoffen balb bier balb bort gu beunrubigen, bis er enblich burch Meuchelmord aus ber Belt gefchafft murbe. Babrend bie Normannen burch biefen Berluft fo entmutbiot maren , bag fie fich in Deffina concentrirten und andere Blate raumten. befämpften fich Bergog Robert und Graf Roger in Italien, weil Letterer auf einen Theil von Calabrien Unfpruch machte, mabrenb Erfterer ihm nur Dilet und Squilaci gemabren wollte. Babricbeinlich berrichte auch bei ben Arabern um biefe Beit feine Gintracht, fonft mare es ihnen nicht fcmer gefallen, bie Rormannen wieder aus ber Infel gu verjagen. Rachbem ber Friebe in Italien bergeftellt mar, erwartete ben nach Sicilien gurudgefehrten Grafen Roger neue Gefahr. Er war nämlich gur Belagerung von Nicofia ausgerucht, als bie von Griechen bewohnte Stadt Tranna, in welcher er feine Gemablin mit einer geringen Befatung gurudgelaffen hatte, fich emporte, und bie Araber ju Bulfe rief. Roger mußte ichleunigft aufbrechen und fich burch bie bereinten Araber und Griechen burchichlagen, um gu feiner Gemablin zu gelangen, welche mit ihren getreuen Normannern fich in bie Citabelle gurudgegogen hatte. Rach manchen harten Tagen in ber bon gablreichen Feinden belagerten Citabelle, machte er mehrere gludliche Ansfalle, und unterwarf enblich wieber bie rebellifche Ctabt. Inbeffen hatte fich aber bie Dacht ber Biriben unter Temim wieber gehoben, und viele Ufrifaner ichifften, um gegen bie Chriften gu fampfen, nach Sicilien binuber. Roger fieferte ibnen eine fiegreiche Schlacht bei Cerami und frater, ale and Bergog Robert neue Berftarfungen berbeiführte, belagerte er Palermo, jeboch ohne Erfolg, weil in biefer ftart befestigten Stabt bie Sauptmacht ber Dostimen concentrirt war. 206 er nach einigen Monaten wieberfehrte und bie gange Umgebung verwüftete, lieferten ibm bie Araber eine Schlacht, welche ben gleichen Musgang wie bie von Cerami batte (1064). In ben folgenden Jahren fampften bie beiben Briber wieber in Italien und machten burch bie Eroberung von Bari ber Berrichaft ber Bpiantiner in biefem Lande ein Ende. Erft im Jahr 1071 belagerten fie Balermo wieber und nahmen bie Stadt, mit Bitfe gefangener Chriften, welche in ber Citabelle waren. Abermale mußten bie Baffen in Gicifien ruben, weil bie Normannen in Italien gegen ben Gurften von Calerno und gegen ben Babft, fowie fvater gegen ben Raifer von Bpgang und Raifer Beinrich IV. Krieg führen nuften, und bie in Sicilien gurudgelaffenen Truppen erlitten fogar mehrere Schlappen. Bis jum Jahr 1085 murbe bon bebeutenbern Pfaben nur Trapani und Taormina erobert. In ben folgenben Jahren aber nahm Roger, ber feit bem Tobe feines Brnbers Robert (1085) wieber feine gange Rraft bem Rriege in Sicifien gumenbete, guerft Spracufa, bann Girgenti und endlich auch Enna, Butera und Roto (1090). Bon ben Eroberungen ber Normannen in ber Barbarei war icon fruber bie Rebe, ebenfo von ben Feldzügen ber Ulmohaben, welche bie Chriften wieder aus Ufrifa vertrieben. Gicifien murbe aber ben Arabern für immer entriffen und bie moslimifche Bevolferung verschwand uach und nach von ber Infel, theils in Folge miffungener Emporungen, theifs in Folge freiwilliger ober burd bie Unbulbfamfeit driftlicher Fürften gezwungener Answanderungen nach moslimifden ganbern.

## Siebenter Abidnitt.

Der Jiampf der islamitifchen Volker gegen die Breuefahrer.

I. Der erfte Rreuggug, bis gum Tobe Benti's.

Die Giege ber Chriften in Spanien unter Ferdinand I. und Alfons VI., fowie bie Eroberung Giciliens burch bie Normannen, batten bas driftliche Europa fibergengt, bag bie Doslimen burch bie Beriplitterung ihrer Dacht fdmach geworben. Die Roth und bie Leiben ber Chriften in Egopten und Sprien, unter ben fanatifden Katimiden fowohl als unter ben roben Gelbinten und ranbfüchtigen Arabern, batte ein tiefes Mitteib und eine ichwarmerifche Begeisterung unter ibren europäifden Glaubensgenoffen bervorgerufen, bie noch einerseits burch bie ritterliche Boefie jener Beit, andrerseits burch bie Predigten beredter Beiftlichen gefteigert wurde. Siegn tam noch bie Gründung bes Reichs von Nicaa, burch ben Gelbinten Guleiman 36n Rutulmifch, bas fich über ben groften Theil von Armenien und Rleinaffen ausbebnte, und bas brantinifche Reich mit aanglichem Untergang bebrobte. Go warb es bem Pabfte Urban II. nicht fcmer, auf ber Rirdenversammlung gu Clermont, Die ungewöhnlich gabireiche Berfamnilung für ben beiligen Rrieg gegen bie Dostimen zu begeiftern. Das Bolf ftromte in Daffen berbei mit bem Gutichluffe, ins beilige Land ju gieben, Die Ginen um bas bebrobte Chriftenthum gu retten, bie Anbern aus Luft an Abentenern, ober um fich auf gute Beife aus gebrüdter lage in ber Beimath ju gieben. Der großen fampfluftigen Daffe ichloffen fich fromme Bifchofe und ritterliche weltliche herren an. Bu Lettern geboren befonders Graf Raimund von Touloufe, Bergog Gottfried von Bouillon und fein Bruber Balbnin, Ber-30g Robert von ber Normandie, Graf Robert von Manbern, Graf Sugo von Bermanbois, Gurft Boemund und fein Reffe, ber Dartgraf Taufred. Die ersten Schaaren ber Kreugfahrer, welche ben genannten Großen, die noch mit ihren Riffigungen beschäftigt waren, unter Walter von Habenichts nub dem Priester Getischaft, voranseilten, sanden theils in Ungaru, theils in Kleinasien, siehen tohlberbienten Untergang (1006), dem sie waren während ihres gangen Juge nicht als Kämpfer sie den Glauben, sonden als rohes, gügellofes, blitte und randhieriges Gestindel aufgetreten.

Das erfte eigentliche Krengbeer, bas biefen Ramen verbient, langte im folgenben Sabre bor Nicaa an, und nothigte biefe Ctabt gur lebergabe. Rilibi Arflan, ber Cobn und Nachfolger Guleimans, batte fie ichon fruber verlaffen. und ein Lager auf bem Gebirge in ber Dabe ber Stadt bezogen, in ber Soffnung, bie Chriften, mabrent eines Ausfalles ber Befahung, im Ruden angreifen gn tonnen, aber fein Blan mar burch einen aufgefangenen Boten verrathen worben und batte ibm felbit eine Nieberlage bereitet. Gine zweite Schlacht verlor Rilibi Arflan bei Dorplaum gegen bas ihm an Bahl weit überlegene Krenzbeer, benn er war auf fich allein beidranft, Die anbern mostimifchen Fürften fummerten fich entweber nicht um ibn, ober faben fogar mit Schabenfrenbe fein Ungliid an. Dit ben Gelbiufen, welche Bagbab und ben Chalifen beberrichten, ftanben bie in Rleinafien, wie es icheint, in feinerlei Begiebungen. Rilidi Arflans Groftvater Rutulmifd mar bon Ale Arflan, und fein Bater Guleiman von Tutuid. bem Bruber Barfijarof's, erichlagen worben. Barfijarof fürchtete feine Bermandten, mas übrigens auch, nach ben verschiedenen Emporungen berfelben, feicht zu begreifen ift. Gerabe gur Beit bes erften Kreugguas mußte er guerft gegen feinen Obeim Entufch und bann gegen feinen anbern Obeim Arflan Arann Rrieg führen, bieranf folgten bie Rriege gegen Dohammeb, fo bag ihm bie Augelegenheiten feines Bettere febr fern lagen, und er auch feine Luft haben mochte, ibn in feiner impofanten Dacht zu erhalten. Roch weniger als ber verwandte Gelbinte, welcher bas Chalifat von Bagbab reprafentirte, mochte Mafbhal, ber allmächtige Begier bes Ratimiben, geneigt gewesen fein, fur einen Gelbinten in Rleinaffen eine Lange an brechen, ba bie Fatimiben feit Jahren um ben Befit von Sprien und Palaftina mit ben Brubern berfelben, Die in Bagbab refibirten, in Streit maren. Die übrigen Machthaber biefer Beit waren theils zu ichmach, theils auch ju febr mit ihren eigenen Angelegenbeiten beichaftigt, ober in Rriege mit ihren Nachbarn verwidelt, um fich vereint bem Rreuzbeere

eutgegen gu ftellen. 3m nördlichen Sprien befchbeten fich bie Gobne Tutuich's. Ribbman murbe herr von Saleb und Defaf von Damast. Baghi Gijan, ber Berr von Antiochien, hielt es guerft mit Ribbman, fiel bann bon ibm ab und ichloft fich Defat an. Ribbman gemann aber Cofinan 3bn Ortot, ben herrn von Gerubi, fur fich und nothigte, nach einer gewonnenen Schlacht, feinen Bruber, ibn als feinen Oberherrn anguerfennen (1096-97). Er felbft ließ fich bann von feinem Begier bereben, fich ben Fatiniben gu unterwerfen, bie in ben letten Jahren Mmuftankirs wieber Gerren von Jerufalem und fammtliden Ruftenftabten, von Jafa bis Tyrus, maren. Nach einis aen Bochen aab er jeboch ben Borftellungen Bagbi Gijan's und Gofmans nach, und erfannte wieber bie Oberherrichaft ber Abbafiben an. Ju Mejopotamien und Armenien berrichte biefelbe Berftfidlung und Uneiniafeit, wie in Sprien. Das große Gelbintenreich mar eine Art Teubalmonarchie geworben, und namentlich im Rorben und Weften hatten fich mehrere Berricherfamilien emporgeichwungen, Die zwar noch ben Schein von Unterwürfigseit bewahrten, aber nicht nur felbständig regierten, fondern auch auf eigene Sauft ibre Nachbarn befricaten, um ihre Berrichaft zu vergrößern. Der turtifche Emir Rerbogha hatte fury bor bem erften Krenggige Harran, Rahabah, Riffibin und Mofful erobert. Der ichen genannte Cofman bejak anker Cerubi auch noch Maribin, und erhielt frater noch Sign Reifa. Raffah und Ralat Djabar gehörten noch ben Ufeiliten, Amib bem 3brahim 3bn 3nal. Rumifchtefin, gewöhnlich 3bn Albanifchmend genannt, berrichte über bas gange land am obern Euphrat, von Malatieh bis Gimas, und Cofman Alfotbi, ber Gründer ber Dnaftie ber Schabarmen, fiber bas gange Gebiet von Chalat. Cbeffa ftanb wohl unter griechis icher Bermaltung, boch mar bie Citabelle von Moslimen befett, und gwar, feit bem Tobe Bugan's von ben Truppen Baghi Gijan's, bem fie Ribhman überlaffen hatte. Anbre Turten, Aurden ober Araber, benen wir frater begegnen werben , bielten einzelne Stabte ober fleinere Diftrifte befett, und ichloffen fich balb biefem, balb jeuem machtigern Gurften an. Unter folden Umftanben burfen wir uns nicht munbern. baß bas machtige Rreugheer ohne großen Biberftanb unter Tanfreb Tarjus, Abana und Cfanberun, und unter Balbuin Gbeffa und einige anbere Stabte am Euphrat eroberte, beren driftliche Bevolferung allenthalben ihren Glaubensgenoffen hilfreiche Sand reichte. Den erften fraftigen Biberftant fanten bie Chriften por Antiochien, welches Bagbi

Gijan mit großer Tapferfeit und Ausbauer vertheibigte, obgleich er in ben erften Monaten aang auf fich felbit verwiefen war, und bie fpater eintreffenden fprifchen Sulfstruppen von Boennud geichlagen murben. Endlich rudte, auf Befchl Bartijaret's, ber Emir Berbogha jum Entfate beran, ichon maren aber, burch ben Berrath eines Renegaten, Die Franten Berren ber Ctabt. Roch che fie indeffen bie Burg von Anticchien, welche auf einer ichwer zuganglichen Anbobe lag, einnehmen und fich verproviantiren fonnten, wurden bie Gieger felbit von Rerbogba belagert, bem fich viele andere Emire angeichloffen hatten. Sungerenoth, Ausfälle ber moslimifden Befatung ber Burg und Defertion verfetten bald die in Antiochien eingeschloffenen Chriften in eine fo verzweifelte Lage, baf Boemund bie Ctabt unter ber Bedingung freien Abgugs übergeben wollte. Da aber Kerbogha unbebingte Uebergabe verlangte, griffen bie aufe Meugerfte gebrachten Gubrer ber Chriften gum letten Rettungsmittel, indem fie einen allgemeinen Ausfall gegen bas moslimifche Beer machten. Die Baltbriber fampften mit bem Mutbe ber Bernweiflung und mit ber Auberficht bes Cieaes, bie ihnen bas Bieberauffinden ber Lange gab, mit welcher. wie bie Cage ging, einft Chriftus am Rrente burchbobrt murbe. Die Mostlimen bingegen, auf ihre Uebermacht vertrauend, ariffen ben Reind gu frat an, und mehrere Guire, welche bem ftolgen Gerbogba nur ungern gefolgt maren, ergriffen balb bie Alucht, fo bag er mit Cofman und Dienah Ebbawlah, bem Gurften von Simf, Die allein nech bei ihm ausharrten, eine gangliche Nieberlage erlitt.

Nach biefem Siege hatten bie Franten, ohne großen Wierefand, weiter nach Sieben voerrücher istumen, aber die erflittenen Strappen, bie Erwartung neuer Pilgerschauern, und die Unterhandtungen mit dem Faciniken in Cappten, neckhe nur ihre Bestimmen in Drien und Balöftina retten, überigens aber den Christen in ihren Rriegen gegen die Schillen und ihre Volallen jeden Verschiebt leiften, auch ihren Pilgern jed Freiseit und Stickreit verbingen wollten, bielten sie matteichen auf, Edischen diefen Verberten sie in Antiechandtungen erweberten sie in Antiechandtungen erweberten sie jedech die Burg Nagaz, in der Nähe von Hales, die Stadt Barrin, im Tiptrifte bem Apanäa, nud endlich die siehe Stadt Waarrach, guischen und Standa. Toe dere Talaverti waren das Vees alter Wossimen, welche in der erstützunden Stadt gefunden vonren. Wiete, woches sich in untertrößsich Delche werten hatten, wurden, wie in neuerer Zeit in Nijria, entweder im Naunde des der berseiteten

angegündeten Geners erstickt, ober wenn fie hervorfamen, gusammen-

Da bie Unterhandlungen mit Cappten wenig Erfolg versprachen. weil bie Gubrer bes Rreusbeeres bie Abtretung Balafting's forberten. brach man (Januar 1099) in ber Richtung nach Damast auf. Der Edreden, welchen die bei ber Ginnahme von Maarrah verübten Granel verbreitet batten, war fo groß, bag bie Berren von Lariffa und Simf um die Freundichaft ber Chriften bublten und fie reichlich mit Lebens. mitteln verforgten. Bon bier wendeten fie fich gegen bie Deerestufte, um fowohl mit ibreu in Untiodien gurudgebliebenen Brübern, ale mit ben aus Enropa erwarteten Bilgern in Berbinbung zu bleiben. Während ber Belagerung von Irfah, einer Weitung, welche bem Rabbi 3bn Ammar von Tripoli gehorte, gerichligen fich bie Unterhandlungen mit ben Fatimiben vollftaubig, und man nmfte baber jest ohne Ganmen gegen Balaftina berruden, um bem egpptifchen Seere guborgufommen. Der Berr von Beirut erfaufte fich ben Frieden burch Geidente, ber eapptifche Statthalter von Gibon, ber bie Chriften in ihrem Buge aufhalten wollte, wurde in bie Stadt gurudgefchlagen, ber von Mifa verhielt fich rubig, verfprach fogar bie Teftung gu nibergeben, wenn es ihnen gelingen follte, Jerufalem gu nehmen. Gie fetten bann ihren Rug über Cafarea, Lubba, Ramlah und Emmans fort, und fangten am 7. Juni vor ben Manern von Rerufalem an. Gegen biefe aut befestigte und von einer ftarfen Befatung pertbeibigte Stadt vermochte Muth und Tapferfeit allein nichts aus urichten . man beburfte bedenteuber Briegemafchinen, um fie einzunehmen, und batte wenig Reit zu verfieren, weil man nicht zweifelte, bag balb ein egoptifches Deer, unter bem Begier Maibhal, aum Entiate berangieben werbe. Glüdlicherweise entbedte man ein Balben, welches bas nothige Soly lieferte, und lanbeten einige pifanifche und geunefifche Echiffe in Safa, auf benen fich tuchtige Daichiniften und Werfmeifter befanden, welche fich alebald gu ben Belagerern begaben. Das fühne Unternehmen gelang, tret bem muthigen Wiberftanbe ber Doslimen, in fehr furger Beit, benn ichon am 15. Inli mar Bernfalem in ber Bewalt ber Arengfahrer. Der größte Theil ber Befatung fomobl, als ber febr gablreichen moslimifchen und jubifden Bevolferung murbe von ben Chriften theils niebergemetelt, theils verbrauut, ober auf andere unnenichliche Beife bem Tobe geweiht, Die Moideen murben in Rirchen verwandelt, in welchen bie Gieger eben fo anbachtig

342

beteten, als fie furg vorher mit leidenschaftlicher Wuth gemorbet, geraubt und geschäubet hatten.

Der von ben Kreugfahrern jum Ronig ermabite Gottfried von Bouillon batte fanm feine Regierung angetreten, als Mafbhal mit feinen Capptiern und Negern beranrudte. Auf ihn allein fiel in biefer Reit bie gange Laft bes Arieges, obgleich ber Berluft ber bon Dmar eroberten, auch ben Doslinen beiligen Ctabt Berufalem, und Die bafelbit periibten Grauelthaten unter allen Bollern bes Aslams große Entruftung und Befturgung verbreiteten. Bergebens riefen Brebiger und Dichter gur Rache und jum Schute bes Aslams auf. ber große Erbfolgefrieg im Often machte bie ftreitenben Gelbinten taub gegen bie Rlagen einer Proving, welche nicht viel eintrug, und bie langft ben Abbafiben nicht mehr untertbanig mar, bie fleinen Sefrften im nörblichen Sprien und Defopotamien aber gitterten für ihre eigene Sicherheit, und waren theils in Gebbe unter einander, theils von Migtrauen, in Folge früherer Bermurfniffe, erfüllt. Allafthal hatte mabricheinlich, fo lange bie Rrengfahrer fein Gebiet nicht betreten hatten, noch immer gehofft, es werbe zu feinem Briege fommen, auch feinesfalls erwartet, bag Bernfalem in fo furger Beit fallen tonnte. fonft mare er mohl früher gum Entfage berbeigeeilt, und hatte bann auch mit einem fleinen, fampfgeubten Seere mehr ausgerichtet, als jest mit feinen gabllofen Schaaren, bie gum Theil aus inngen unerfabrenen Colbaten bestanden, welche icon burch bie Runde von ben alauzeuben Baffentbaten ber Graufen entmutbigt maren. Die Rreusfahrer, obgleich nur 20,000 Dann ftart, gogen mit Giegeszuverficht bem ihnen an Bahl weit überlegenen Geinde entgegen, und brachten ibm in ber Rabe von Mflaton (August 1099) eine gangliche Rieberlage bei. Diefe gewonnene Echlacht machte Gottfried juni Berrn von Balaftina und einem Theile von Sprien. Die Feftungen an ber Rufte wurden ihm gwar nicht überliefert, aber fie fchloffen Frieden und bewilligten jum Theil Tribut. Erft unter Balbuin I., bem Rachfolger Gottfriebe, welcher am 17. Muguft 1100 ftarb, murbe Arfuf gur Uebergabe genothigt, und Chaifa und Cafarea mit Sturm genommen (1101). Alfa murbe brei Jahre fpater bon bem egyptischen Ctatthalter unter Bedingungen übergeben, welche bie Chriften in fehr unritterlicher Beife verletten. Achnlichen Bertragebruch hatten fie übrigeus auch icon bei ber Befetung von Arfuf begangen. Sierauf murbe bie Feftung Tripoli belagert, welche einem felbftanbigen Berru, bem

Rabbi 3bu Ammar, gehörte. Graf Raimund von St. Gilles, welcher bas Belagerungsbeer auführte, fcheiterte jedoch in biefem Unteruchmen. benu ber bebrangte Rabbi murbe von ben Gurfien von Saleb und Damast. fo wie von ben noch unter egyptifcher Botmäßigfeit ftebenben Ruftenftabten Affalon, Torus und Gibon unterftutt. Rach Raimund's Tobe (Gebr. 1105) feste Graf Bilhelm von Cerbagne, welchen Balbuin mit ben ichon eroberten Stabten Djebeleh und Tortofa belebnt hatte, bie Belagerung fort, und 3bn Ammar eilte nach Bagbab, um Bulfe von ben Gelbinten gu erfichen, bie er"aber megen bes Rrieges gegen Cabata (f. C. 236) nicht erlangte. In feiner Abmefenheit übergab fein Statthalter bie Stadt ben Capptiern, beren Rlotte fie aufs Reue mit Lebensmitteln und Kriegsbebarf verforgte, fo bag bie Belagerung fich in bie Lange gog, und erft im Jahre 1109, als bie eanptifche Rlotte, welche bie Stadt wieder verproviautiren follte, burch wibrige Binbe gurudigehalten und ber egyptifche Statthalter abgezogen mar, murbe fie bon bem Krengbeere erobert.

Dem Falle von Tripoli war der von Irlas schon voransgegangen. Im April des solgenden Jahres wurde auch Beirnt und vor ende 1110 die reiche Etadt Sidon, mit Husse Sigurds, des Königs von Rorwegen, genommen.

Bahreub Balbuin I. in Palaftina ein Reich grundete und immer weiter ausbehnte, batte ber Gurft von Antiochien und ber Graf von Ebeffg, Boemund und Balbuin von Bourges, fcmere Rampfe, nicht nur gegen ihre mostimifden, foubern felbft gegen ihre ariechifden Rads barn gu befteben. Boemund fampfte anfänglich mit Erfolg gegen ben Fürften von Saleb, murbe aber bann von 3bn Danifdmend, bem Fürften von Simas, in ber Ebene von Maraich geichlagen und mit anbern angesehenen Mittern gefangen genommen. 3bn Danifchment , vereint mit Kilibi Arflan und einigen andern mostimifchen Fürften, fclug auch in Rleinafien brei neue Bilgerheere, bas eine unter Führung bes Grafen Raimund von Touloufe, bei Tofat, bas gweite unter bem Grafen Bilbelm von Revers bei Greffi und bas britte unter bem Grafen von Boiton, bem Bergog Belf von Baiern, Sugo von Bermanbois und Sugo von Lufignan, bei Atferai bermagen, bag nur Benige von biefen Sunberttaufenbe gablenben Schaaren entfamen. Rach biefen glangenben Giegen nahm er anch ben Griechen Melitene meg, gerfiel aber balb mit Rilibi Arflan , weshalb er mit ben Franken ein Bunbnif fcbloff, und Boemund, gegen ein Lofegelb, wieber in fein Fur-

ftentbum gurudididte, welches mabrent feiner Gefangenicaft Tanfreb permaftet batte (1104).

Gleiches Schidial wie Boemund hatte auch Balbuin, ber Gurft pon Gbeffa. Er murbe, als er bie Ctabt Barran belagerte, melde bem Emir Rarabja geborte, von Cofman 3bn Ortof und Djefirmifc, bem Gurften bou Dofful, am Stuffe Belich, ber fich bei Rattab in ben Euphrat ergießt, angegriffen und nebit Jofcelin gefangen genounnen. Die Boemund verbantte auch Balbuin feine Befreinug ben Bermurfuiffen unter ben Moskinen felbft. Diefirmifch murbe nämlich im Sabre 1107 eutfett und ihm folgte Diewali. Zwei Sabre fpater ernaunte ber Gultan ber Gelbinfen Maubud gum Statthalter von Mofful. Djamali verließ Mofful mit feinen Truppen nud befreite Balbuin gegen ein Lofegelb und bas Berfprechen, ibm gegen jeben Weind Beiftand gu leiften. Balbnin mußte indeffen gunachft felbft bie Suffe Diamali's in Anfpruch nehmen, weit Taufred, ber fich inzwifden ber Graficaft Cheffa bemächtigt batte, fich weigerte, fie ibm wieber abgutreten, und als er eudlich fich gur Ruderstattung berfelben entichloffen batte, bauerte boch ber frica gwifden Beiben noch fort, inbem Tanfred bem Gurften von Saleb beiftant, gegen welchen Dia." mali und Batbuin Rrieg führten. Taufred trug ben Gieg bavon, fobnte fich baun mit Balbuin ans, und weubete fpater felbit feine Baffen gegen ben Fürften von Baleb, fowie gegen bie Berru von Cafarea, Samah und Tyrus und nothigte fie, ben Frieden von ihm ju erfaufen. Chou fruber mar er in ben Befit von Apaniaa gelangt. Diefe Ctabt geborte ben Eguptiern , fiel bann burch Berrath in die Bewalt ber Asmaeliten, welche um biefe Beit über gang Sprien verbreitet waren. Ghe biefe fich aber festjetten, tam ein Cobn bes verrathenen Statthalters von Egypten gu Taufreb und forberte ibn auf, bie mit ber Berrichaft ber Ismaeliten ungufriebene Ctabt gu nehmen, mas ibm auch nach furger Belagerung gelang.

Inbeffen hatten bie fortwährenben Giege ber Chriften in Bagbab erufte Unruhen hervorgerufen. Bablreiche Glüchtlinge brangen in Die Mofdee bes Gultane, gerbrachen bie Rangel und bie loge bes Chalifen und tobten ber Urt, dag ber Gottesbienft eingestellt merben mußte. Der Sultan Mohammed mar enblich genothigt, um weiteren Empornugen porgubeugen, ein Beer gegen bie Rreugfahrer gu feuben, beffen Oberbefehl Maubub, ber Statthalter von Dofful, erhielt (1011). Diefer Gelbana hatte aber nicht ben geringften Erfolg, eben fo wenig ber im folgenben

Jahre. Erft im Jahr 1113 feling Mandub ben Köuig Dathuin am See Tiberias und verwisster viele deriftliche Ertschaften. Er wellte denn ben Willer in Danusst zubeingen und im Friibling wieber die Frindschliegen schliegen, wurde aber, dalb nach seiner Antunft daselbst, von einem Aljassium erbolch. Als Urfeber des Werds neumen die Ginen ben Grespincister der Affassiumen, welcher den Selbsten greiter, Audere Ridhwan, den Fürsten von Haleb, wieder Moter Zogdrein, welcher nach dem Tode Belaf's die Herrischaft über Danusst au sich geriffen batte.

Der Job Maububs hatte fur bie Chriften nicht nur ben Bortheil, bag ein zweiter von ihm beabfichtigter Ginfall in Bafafting unterblieb, fondern auch nech ben weit größern, bag er Beranlaffung gu neuen Spaltungen unter ben Emiren murbe. Der Gultan ernannte nämlich an Manbud's Stelle ben Emir Atfoufor Alburfufi gum Gurften von Mofful und beauftragte ibn, ben Rrieg gegen bie Franken fortgufeten. Der Gurft von Maribin, 3lghazi, ber Gohn Ortol's, fühlte fich barüber gefrantt, er leiftete bem Befehle, fich gum Beere Alfonfors gu fiellen, feine Folge, und führte fogar, mit Gulfe feines Reffen Dawnb, Brieg gegen ibn. Gpater fchloß er ein Bundnig mit Toghtefin, ber ale Urbeber ber Ermorbung Manbud's galt und baber auch bie Rache ber Gelbiuten fürchtete. Als bierauf ber Gultan neue Truppen, unter Gubrung bes Emir Burfut, bes herrn von Samaban, gegen bie Rebellen ichidte, riefen jene bie Chriften gu Bulfe, und anch Lulu, ber bamalige Berr von Saleb, ichlof fich ibuen au. Gie liefen ieboch ben Guir Burfuf Samah nehmen und bas gauge Gebiet von Maarrah und Rafrtab vermuften, und blieben ruhig bei Apamaa liegen, weil fie bie Chriften nur gu ihrem Schute berbeigerufen hatten, ibnen aber feinen Gieg über ihre Glaubensgenoffen gonnten. Erft als beibe Beere fich wieder in ihre Beimath begaben und die Truppen Burfuts im Thale Germin gerftrent waren, rief Lulu ben Fürften Roger von Antiochien berbei, ber bie gerftrenten Golbaten, welche feinen Mugriff erwarteten, faft obne Biderftand gufammenbieb (1115). Lulu felbft nußte fibrigens balb nachber biefen Berrath an feinen Glaubensgenoffen mit dem Leben buffen. Er wurde von ehemaligen Golbaten Burfut's, Die in feinen Dieuften ftanben, ermorbet und nach furger Bwifchenregierung nahm 3lghazi beffen Stelle als Berr von Saleb, b. b. ale Atabeg eines minderjährigen Gobnes Ridbman's ein.

Babrend biefer Rriege im Rorben gegen bie mit bem Chalifate

von Bagbab in naberer ober fernerer Begiehung fiebenben Gurften. bauerte im füblichen Balaftina ber Rampf gegen bie Fatimiben fort. und Balbuin mar furg bor feinem Tobe (1118) nabe baran, ibrer Berrichaft in Canpten felbft ein Enbe zu machen. Unter feinem Rachfolger Balbuin II., bein feitherigen Grafen von Gbeffa, maren bie Baffen ber Rrengfahrer, namentlich in ben erften Jahren, weniger gludlich, obgleich burch ben gleichzeitigen Tob bes Gultans Mohammeb neue Erbfolgestreitigfeiten unter ben Gelbjuten biefen nicht geftatteten, fich am Rampfe zu betheiligen. Ilghagi gog ein ftartes Beer gufammen und brachte ben Chriften bei Atbarib, norblich von Saleb. eine gangliche Rieberlage bei. Der Fürft Roger und bie tapferften Ritter pon Antiochien waren unter ben Gefallenen, und maren bie Eurfomanen, ftatt bas flache Land auszupfunbern, nach biefem Giege nach Antiochien gezogen, fo hatten fie fich ohne große Opfer biefer Ctabt bemeiftern founen, Die erft fpater wieber, burch ben Ronig und ben Grafen Bontius, in ben Stand gefett murbe, einen Angriff abgumehren. Gine gweite Schlacht bei Danit (Inli 1119) zwifchen Alghagi und bem Ronia batte auch für Lettern feinen gludlichen Musgang, benn Jener murbe Berr ber Geften Atharib und Carbanah. 3m folgenben Jahre murbe Alabagi burch bie Meuterei feiner Truppen nicht nur an weitern Giegen verhindert, fondern fogar genothigt, mit ben Franten einen nachtbeiligen Frieden gu fchliegen. Jofcelin, bem Balbuin II. bei feiner Thronbesteigung bie Graficaft Cheffa übergeben hatte, brach aber biefen Frieden, mahrend Alghagi in Armenien Brieg führte, und bes Lettern Cobn Guleiman, welcher in Saleb lag, emporte fich gegen feinen eigenen Bater. Mabagi guichtigte feinen Cobn, mußte aber von ben Franten einen neuen Baffenftillftand erfaufen und ftarb balb nachber (1122). Die Freude ber Chriften über ben Tob Ilghagi's murbe burch bie Gefangennahme Jofcelins, mit vielen tapfern Rittern, getrubt. Gie murben auf bem Beae von Antiochien nach Ebeffa, in ber Rabe von Gerubi, von Belet, einem Neffen Alghagi's, überfallen und nach ber Burg Chertbert gebracht, und als Balbnin im folgenden Jahre fich nach ber Graffchaft Ebeffa aufmachte, um Belet gu befriegen und Jofcelin gu befreien, murbe er felbit, swifden Tell Befdir und Melitene, bon Belet gefangen genommen. Babrend biefer aber Barran, Saleb und Albara eroberte, bemächtigten fich Balbnin und Jofcelin, burch Ginverftanbniß mit ber Dilig, ber Burg Chertbert. Jofcelin allein magte es jeboch, gu entflieben, ber Ronig boffte fich fo lange balten gu fonnen, bis

neue Eruppen aus Autiochien, Tripoli und Bernfalem gum Entfațe beranriiden murben. Belef eilte aber, fobalb er von ber Rlucht Jofceline Runde erhielt , nach Chertbert gurud, erfturmte bie Burg und brachte ben König in Geffeln nach harran (14. Gept. 1123). Rach mehreren Gefechten mit Jofcelin fiel Belef mabrend ber Belagerung von Menbibi (Dierapolis) (Mai 1124) und fein Tob hatte ben Fall pon Tprus gur Folge, benn nur bie Soffnung auf feine Bulfe, batte ber ichmer bedrangten und fowohl von Cappten ale von Damast perlaffenen Stadt noch bie Rraft gum Biberftande gegeben. Der Tob Belefs hatte auch bie balbige Befreiung bes Ronigs Balbuin gur Folge, welcher in ber letten Beit in Saleb gefangen gehalten murbe. Diefe Stadt fiel nämlich Timurtafch, bem Cobne Mabasi's, au, mabrend fein Bruber Guleiman herr von Mejjafarifin und ber gabireichen Burgen Belet's in Defopotamien wurde. Erfterem lag viel baran, fich ben Befit von Saleb burch ben ber umliegenben feften Blate: Magag, Rafrtab, Carbanab und Atharib, welche bie Chriften nach und nach erobert batten, ju fichern. Er bot baber bem Ronig feine Greilaffung gegen bie Uebergabe biefer Jeftungen au. Balbuin nabm biefes Anerbieten an, weigerte fich aber, fobalb er in Antiochien angelangt mar, die eingegangenen Berpflichtungen zu erfüllen, und überlieferte nicht nur bie genannte Blate nicht , fonbern belagerte foggr, im Berein mit Dubeis (f. C. 239) bie Ctabt Baleb, obgleich er bor feiner Befreiung auch gelobt batte, mit biefem Rebellen nie ein Bunb. niß gu ichliegen. Saleb murbe aufe Meugerfte gebracht, benn Timurtafch, ber um biefe Beit in ber Stadt Dejfafarifin refibirte, bie ibm nach bem Tobe feines Brubers quaefallen mar, blieb untbatig. 2018 aber bie Berbundeten fich fcon im balbigen Befit ber ausgehungerten Stadt mabnten, rudte Alfonfor Alburfuli, ber bamalige Berr bon Mofful, welcher icon in Graf gegen Dubeis gelämpft batte, mit einem ftarfen Deere beran, bor welchem Bene, mit Burfidlaffung ihres Lagers, bie Flucht ergriffen. Alfonfor tampfte bann mit wechselnbem Erfolg gegen bie Chriften, Die ibn nicht weniger als friiber Belet und 3lgbagi fürchteten. Bei feiner Rudfehr nach Dofful murbe er aber von Uffaffinen ermorbet (November 1126), benen er als eifriger Sunnite und suberläffige Stite bes Chalifen fomobl ale ber Gelbiufen, ein Dorn im Auge mar. Die Chriften hatten inbeffen wenig Gewinn babei, benn. ba and fein Cobn und Rachfolger Mafub furg nachher ftarb,

348

wurde Benti gum Ctatthalter von Mofful ernannt, beffen Kriegesthaten balb bem Krengheere ben größten Schreden einflöften.

Beufi war ein Cobn jenes Atfontor, welcher im Rriege gwifchen bem Gultan Bartijarof und feinem Bruber Tutufch von Letterm getobtet murbe (1094). Er war erft gebn Jahre alt, als er mit feinem Bater auch beffen ganbereien verlor, berer fich Tutuich bemachtigte. Er biente guerft unter Gofman 3bn Ortof, bann unter ben Statthaltern von Mofful, in ihren Rriegen gegen bie Rrengfahrer, bei welden er fich burch Tapferfeit und Tüchtigfeit auszeichnete. Gpater trat er in ben unmittelbaren Dienft bes Gultan Mahmub, ber ibn 3mm Statthalter von Bagrah ernannte und an ibm in feinen Rriegen gegen ben Chalifen eine fraftige Stute fant. Rach bem Friedensichluffe wurde er guerft gum Prafelten von Bagbab und bann, nach bem Tobe Majud's, jum Statthalter von Mofful, ober eigentlich gum Atabeg eines minberjährigen felbintifchen Pringen ernannt (1127). Mit Doffinl erhielt Benfi auch die Berrichaft über alle von biefem Fürstenthume abhangigen Stabte, benen er balb noch aubere binguffigte, Die fich theils freiwillig ergaben, theils burch Lift, Berrath ober Gewalt von ibm unterworfen wurden. Sarran rief ibn als Befchüter gegen bie Chriften berbei, Djefiret 3bn Omar nahm er ben chemaligen Maminten Alfontors weg, Riffibin bem Cobne Alghagi's, Saleb ben um bie Berrichaft über biefe Ctabt ftreitenben Emiren Rotlugh 3beh und Guleiman, einem Reffen 3labagi's, Samah enblich bem Fürften Buri von Damast (1128). Huch Sinn boffte er burch Berrath und Wertbruch gegen ben Gurften Rirchau unter feine Botmaffigfeit ju bringen, aber bie Stadt feiftete fraftigen Wiberftand und eben fo wenig vermochte er Damast zu nehmen. Benig fehlte inbeffen, fo mare lettere Stabt icon im folgenben Sabre in Die Bande ber Chriften gefommen. Der Begier Tabir rief, im Ginverständniß mit ben Ismaeliten, ben Ronig Baldnin berbei, um fie ihm gu fibergeben, wogegen fich biefer verpflichtete, Tyrus ben 38maeliten gu überliefern. Buri entbedte aber biefen Plan noch frub genug, um ben treulofen Begier gu glichtigen, bie Jemaeliten in ber Stadt binguichlachten und bann bie Chriften gurudguichlagen; boch brachte auch ibm zwei Jahre fpater ein Affaffine eine tobtliche Bunbe bei. Buri's Cohn und Rachfolger Ismail (feit 1132) nahm bie Stadt Samah wieber, benn Benfi mar bamale im Often beichäftigt (f. G. 240). Erft im Jahre 1135, als in Folge ber Ermorbung Sömalis nene Unruhen in Tamael ansbrachen, tam Zenli wieber nach Sprien und betagerte die Etabt, aber ein ehemaliger Mannthen Erghfeting, beider im Jamanus in eines Annbers Jömail's, die Regierung übernemmen hatte, vertheidigte fie mit Griolg, weramf jeuer dann feine Wahffen gegen die Arenzfahrer lehrte, benen er Atharib und Sandand nachm.

Annt führte hienari, fei es nun aus Hertisfinsch, ober weit er beiegegut war, daß er die Christen um se nacheritätiger verde betampten kömen, wenn er die an ihr Gebiet grüngenben Provingen in seiner Gewalt baben würke, Rieg gegen die Stadt Hins, wechste Schollen Kirchaus dem Jürsten von Zamast übergeben hatten, der ihnen dassier Patauva übertieß, war seden nicht im Tande, sie gu uchmen. Dierunf griff er Barin au, schung dem König Juste, wechter beite Testung vertigeisgen wellte, nahm dem Grafen Mainund mit vielen ongeschenen Rittern gefangen, und müthigte zuleht auch den König, Barin zu fürgeben, nich seinen grieden Alszug mit 50,000 Timaren gu erfangten (Migust 1137).

Im folgenden Sabre widerftand Benti nicht blos ben gegen ihn vereinigten Urengfahrern, fonbern auch bem Maifer Johannes, ber nach Sprien gefommen war, um ben rebellifchen Gurften Leo von fleinarmenien an guchtigen und bem Gurften Rainund Antiochien an entreigen, nach Berftellung bes Friedens aber fich mit ben Fürften Sprieus und Balaftinas gegen bie Doslimen verbundete. Benti bob ichleunigft die wieder begonnene Belagerung von Simf auf, marf einen Theil feiner Truppen in bie bebrohte Stadt Baleb, und rief ben Beiftand befreundeter Gurften Mejopotamiens an. Der Raifer fab balb ein, bag es ber Stabt Saleb weber an Tapferfeit noch an Mitteln zu einer langen und hartnädigen Bertheibigung fehlte, er rudte baber, nach ber Eroberung ber Jeften Bugagha und Atharib, gegen Lariffa bor, fand aber auch an 3bn Muntibe, bem herrn biefer Stadt, einen tapfern und entichloffenen Biberfacher. Balb begog auch Beufi ein Lager in ber Rabe von Lariffa und forberte ben auf einer Mubohe gelagerten Raifer gum Rampfe berans, obgleich ihm ber Feinb an Bahl weit überlegen mar. Johannes, ber ben mit ihm verbunbeten Lateinern nicht traute, auch in Erfahrung brachte, bag von Bagbab und anbern Orten Truppen gur Berftarfung Benti's beranrudten, gugleich bie Nachricht erhielt, bag ber Gurft von Aconium Abanah überrumpelt, und ber Gurft von Maribin Cbeffa angegriffen , dahr, nahm die Echfacht nicht an, sendern zog fich, mit Bertuft an Wenischen und But, von Zenli versolgt, nach Antiochien gurüd. Zenli erwarb sich durch biesen rühmlichen Zelbzig das bie aller Olcher, denn er eroberte auch Jetch, Bugagda und Alfarib wieder, besein er eroberte auch Jetch, Bugagda und Alfarib wieder, besein bie Burg von Leriffa und nahm enthist auch hims.

Die Ermordung des Fürsten Madpund von Tamast (1189) ris genti, der, nach der Ulebergabe von Lünft, bessen Umture geheinathet hatte, wieder nach Sprinn. Er hösste, den den inneren Umruhen begünstigt, endlich diese reiche Stadt, nach weckher er schon längt füstern war, in seine Gemaat zu beringen. Wahmuds Nachsselger Wochammed gerieth in große Angst, und hätte gern das Anerbieten Zenstis, für Tamast die Städte hims und Valles einzutaussel, angenommen, wene er ihn nicht als wortbridigen Wann gesannt und gestürchte hätte, zusetzt des Alles zu versteren. Er leistet baber Widersland, und als er nach einigen Wonaten sant, seigte Anna, der im Annen des minsterjärigen Prinzen Ibet die Wegierung übernahm, den Krieg sert und schlich ein Bündniß mit den Kreuzsärren, denn er als Veste sir über übersieste. Durch wieden Anna im Misse zu gestügte wurde, Jamas übersieste.

Benti überließ bierauf mehrere Jahre binburch bie Erhaltung und mögliche Ausbehnung feiner Befitzungen in Sprien bem tapfern Emir Camar, mabrent er felbft nach Mofful gurudfehrte, von wo aus er mebrere Kriegsifige nach bem nördlichen Deforotangen und gegen bie Rurben öftlich von Mofful unternahm und fich vieler Stabte und Burgen bemächtigte. Diefe Eroberungen und bie Mucht verfchiebener Rebellen in fein Lager gaben Aulag zu neuen Bermurfuiffen gwifchen ibm und bem Gultan Dafub, boch unterwarf er fich, als es enblich zum Arjege tommen folite, und gog es por, im Rampfe gegen bie Chriften Lorbeeren gu pfluden. Er wendete biesmal feine Blide nach Ebeffa, bem Mittelpunfte ihrer Dacht in Defopotamien, von welchem aus fie fortwährend Rifibis, Amiba, Barran, Rattah und Maribin bedrohten. Er berbarg aber fein Borhaben, fprach beim Mufbruch von Mofful von einem Relbzuge nach Dijarbefr . weubete fich bann ploglich, in Abwefenheit bes Grafen Jofcelin, gegen Gbeffa und ließ bie Mauern ber Ctadt an verschiebenen Buntten untergraben. 218 fie bem Ginfturge nabe maren, forberte er ben Ergbifchof Sugo, ber ben Oberbesehl über bie Geftung batte, auf, fie ibm an übergeben, und auf beffen Beigerung erzwang er fich fiber bie einftfirzenben Mauern ben Gingang in bie Ctabt. Gie wurde gwar ber Plfinderung preisgegeben, aber nur furze Zeit, und selbst driftliche Chroniten preisen Zeufi's Wilbe und Schonung gegen die unglücklichen Bewohner von Ebessa (Dezember (1144).

Auf ben Hall von Ebessa sogget verschiebener stellungen am Eupstat, von neiteren Ersburgen wurde aber Zeitli durch einen Aussinat in Wessia abgestate, der ihn debt an gericht ausgestate, der ihn debt auf und unter nötsigte, und ohngesähr zwei Zahre später wurde er, auf einem Kriegszuge gegen Kurden und Utestisten, von seinen eigenen Mamstaten ermordet (14. Sent. 1146).

## II. Die Rreugguge gegen Rurebbin und Salabin.

Die Aunde vom Halle Gehfin's und die Predigten des heitigen gegen die Messlimen. Am ihrer Spige find der Rönig Leiden Kreugung gegen die Messlimen. Am ihrer Spige find der König Leiden Jerugung gegen die Messlimen. Am ihrer Spiege find der Nönig Leiden gedendigt und der Angeleich bedeutend zusammen, denn sie daten nicht nur gegen türlische Wassen, sowie das gegen Dunger. Sende und griedischen Verrach zu Kamplen. Die indesslimen Indem fich ihr Kiefer Miger underschieft zu Ausgleier andem, fanden sich im Gemmer III als gable reiche Arteite in Paläpina, daß der Vesching gesät wurde, die größe und reiche Etabl Damast den Messlimen zu entressen. Diese line ternehmen sichester an Westlimen zu entreigen. Diese line

Paläftina, weiche sich von Anaz, dem Regenten von Damask, bestechen ließen. Auch inteten kand Amerddin und Seischolm mit ihren Heren beren beren Justie sollie jeden Ausa nur mit größert Berschied anuchun, indem er ihren Truppen nicht gestattet, die Stadt zu beisen. Die verrathenen Könige vomrden zum Blidzug genötligt und erlitten babei noch großen Bertiuft an Weichen und Gut. Aus gleichen Gründen missang anch ihr Angriss auf Allason, durch verken sie die Schnieden Schnieden wirden der Verlagen gehofft hatten. Es bemächtigte sich dann der beiden Könige ein solcher Wissund, das sie nur noch an ihre Heinelder Bahten und ihre treulosen Glaubensbrüder ihrem Schiedel überlieben.

Nureddin siel zu wiederschitenmalen in das Färschaussum Antieckien ein, erschigu dem Fürsten Naimund neht vielen Nitteru und eroderte Apamäa, Harin und mehrere autere Burgen (1149—50). Im solgenden Jahre nahm er anch den Gerafen Joseftin gesangen und bespeit is ihm gehörenden Jestungen Zeil Vasschi, Avarendan, Kintad, Marald Ragaz und Andere. In Folge dieser Unställe der Griffen, zu denen auch noch innere Zwistisseiten, selbst Jervostrüssig zwissen der Keinge Valden in. In wie seiner Valden sie der Griffen der Keinge Valden in. In wie seiner Valden in der Valden in der Keinge Valden in. In wie seiner Valden in der Valden in der Keinge Valden in. In wie seiner Valden in der Leiner Füssen der Valden und feiner Lieben der Valden der Valden seiner Lieben feiner Valden der Valden der Valden seiner Valden der Valden seiner Valden der Valden seiner Valden seiner Valden der Valden seiner Valden von der Valden von der Valden seiner Valden von der V

Elementen gujammengefeite Befahung in guei Partiein gefpalten vonbie, nach einem glüdtlichen Amsfalle gegen die Belagerer, fich felbfi unter einander besämpften. Nichts besto verniger biett sich Aktalon acht Monate lang und capitulirte erst, als Balduin der Befahung freien Rism mit aller fahrenden Bede sufickerte.

Der Fall von Astalon (1153) brachte eine tiefe Difftimmung gegen bie Regierung von Damast bervor, welche nicht nur felbft nichts für bie Rettung ber Stadt gethan, fonbern fogar Ruredbin verhindert hatte, die Franten gu beunruhigen. Diefer benutte bie Ungufriebenbeit ber Damascener gu feinem Bortbeile, indem er, im Ginverftanbniffe mit ben Geinden bes Regenten, Die Stadt überrumpelte. Anag flüchtete fich gwar in bie Burg und rief Balbuin gn Bulfe, übergab fie aber noch, ehe biefer berbeigefommen mar, weil Murebbin ibm bie Berricaft über Simk verlieb, Die er ibm jeboch auch, angeblich weil er ibn aus Damast verbrangen wollte, balb wieber entrif (1154). Mit ben Chriften fchlog Rurebbin jest Frieden, ben Balbuin (1156), burch ben lieberfall einer moslimifchen Raramane im Balbe von Baneas, verlette. Rurebbin nabm Rache für biefen Friedensbruch, ben felbit bie Chriften bitter tabelten, indem er von allen Geiten ber Trubben gegen fie aufbot und ibr Gebiet verwuftete; auch brachte er balb nachber bei Baneas bem Konia felbit eine blutige Dieberlage bei. Balbuin flüchtete fich nur mit wenigen Rittern nach Cafeb, die Uebrigen murben theils erichlagen, theils ale Gefangene, unter großem Geprange, nach Damast gebracht, wo fie bem Sohne bes Bolfs preis gegeben wurden, boch vermochte Rurebbin nicht Paneas gu nehmen.

Bald nacher ergriffen die Chriften, durch die Aufunft neuer Etreiter unter dem Grafen Dietrich von Flandern, verstärft, wieder die Offenstee, das gestattet ihnen Aureddin nicht, die Zahd Rugia, zwischen Hinst, die Ind in wieder die Offensteen der Grafen der Kandern und bern Griffen von Antockon sieher die Ausgeben der Belagerung von Latiffa berbei. Im Jahr 1158 woren die Artufaber glüttlicher, indem sie Parim nahmen und Aureddin der dem Set Tieben die Darim nahmen und nicht zu gleicher Zeit von dem Kaifer Chnaunel angariffen zu werden, wich zu gleicher Zeit von dem Kaifer Chnaunel angariffen zu werden, der nach Uklein die gestellt dem dem Kaifer Chnaunel angariffen zu werden, der nach die finglich gedeumen worz, um den recklissen Frieden Toros von Ciscien und Nainald von Antiechien zu züchtigen, den Frieden durch Freicksfühm gelten erfangen er fanfen. Er bemyte für zu eine Feldung ergen dem Entlan von Jonatum, dem er

mehrere Stadte und Burgen entrif, sowie gur Beseitigung und Arron-

Der Friede bauerte mit geringen Unterbrechungen fort, bis bie eapptischen Buftanbe einen neuen Brieg zwischen Murebbin und Amalrich, bem Rachfolger Balbuin's III., berbeiführten. Unter ber Regierung bes Fatimiben Mlabhib ftritten nämlich Chawer und Dbargham um bas Begirat. Erfterer murbe berbrauat, begab fich mit ben geretteten Schaten gu Rurebbin nach Damast und flehte feinen Beiftand gegen Dhargham an. 2018 Lobn verfprach er ibm ben Drittheil ber Ginfunfte Egpptens, auch erbot er fich, alle Roften biefes Gelbanges an tragen. Nurebbin gab, nach einigem Bogern, benn er trante ben Beriprechungen Schamer's nicht, und fab auch vorans, bag bie Grengfabrer nicht untbatig bleiben murben, boch endlich nach und fanbte ben tapfern Welbherrn Schirfub an ber Gvite eines ansehnlichen Beeres nach Egypten, welchem Dhargham nur geringen Biberftand leiften tonnte. Schamer, ber als Sieger in Rabirah einzog, und wie anbere Begiere por ibm ben Chalifen beberrichte, vergag aber balb, wie Rurrebin befürchtet batte, baf er ibm feinen Gieg verbanfte. Er verlangte ben Abang ber Sulfstruppen, obne eine Burgichaft für bie Erfüllung feiner Berfprechungen gu leiften, und als Schirfuh nicht nachgab und Bilbeis befette, fchlog ber unbantbare Begier ein Bundnig mit Amalrich. Diefer brach alsbald auf und belagerte Bilbeis, mußte aber nach brei Monaten ber Befatung freien Mbgug geftatten und felbft wieder nach Sprien gurudfebren, weil Rurebbin fich von ber bei bem Schloffe ber Rurben erlittenen Rieberlage wieber erholt batte und eine brobende Stellung einnahm. Rurebbin war nämlich nicht nur ale tapferer Felbberr und gerechter Fürst hoch gegebtet, fondern ftand auch als frommer Doslim in hohem Anfeben und in allgemeiner Berehrung. Die Beiftlichen und Derwische ichwarmten für ibn, beteten für feine Erhaltung und fpornten bas Bolf in ibren Prebigten an, ibm gegen bie Unglanbigen beigufteben. Der grieg wurde jett auch unter ben Doslimen ein national-religiöfer, und felbit bie auf Nurebbins Dacht eiferfüchtigen Fürften murben vom Bolle genothigt, fich baran gu betheiligen. Go fam es, bag Murebbin balb wieber bie Offenfive ergreifen und Barim belagern tonnte, beffen Befatung bie Salebiner fortwahrend bennrubigte. Die Fürsten Boemund III. von Antiochien, Raimund von Tripoli und Toros von Cilicien vereinigten fich, um Barim ju bertbeibigen. Murebbin sog fich gurud und bie Berbunbeten, welche

biefen Middug für eine Flucht hieften, verfolgten ibn. Pibfild fießer Auredbin seine wolfgeerdneten Schaaren Hat machen und ben Seind angersein (Aug. 1164), der bald muthfes die Raffen stredte und nur in der Flucht seine Judie. Nach diesem glängenden urfen, einstefen auch die bei keine erstgenannten Burteg gelangen genommen wurden, erstimmte Rucchdin Darim und nötigige auch die Etadt Baneas, welche Anga den Christen überliefert datte, zur Liebergade. Durch diese Verlag der Verlag

Schirfuh borte indeffen nicht auf, Ruredbin gu einem greiten Relbauge nach Cappten anguippruen, benn er batte fich fibergenat, bag biefes land von allen Bertheibigungsmitteln entblößt mar. Auch ber Chalife von Bagbab brang, in ber Soffnung, ber Berrichaft ber Fatimiben ein Enbe gu machen, fo lange in Rurebbin, bis er enblich (1167) ein zweites Beer unter Schirfub nach Caprten fandte. Chawer fab auch biesmal fein anderes Rettungsmittel, als mit Mimarich ein Bunb. nif gu"ichliefen. Da biefer bie Strafe lange bem Dile mablte, fo fand Schirfub, ber auf bem befchwerlichen Wege burch bie Bifte borrudte, Die Feftung Bilbeis icon von ben Fraulen beietst und mufte baber weiter nach Guben gieben, ebe er ben Ril überfchreiten founte. Schirfub's Lage murbe balb febr bebentlich, er mar bon Sprien abgeschnitten, mabrend Amalrichs Beer burch neue Bilger fiets verftartt murbe. Diefer fette über ben Ril, griff Cdirfuh an, murbe aber von ben gur Bergweiflung gebrachten Moslimen bermagen geschlagen, bag er nur mit größter Unftrengung fich nach Rabirah gurudgieben fonnte, Schirfub begab fich bierauf nach Alexandrien, bas balb von ben Rrengfahrern belagert murbe. Da biefe jeboch abermals, in Folge ber Giege Murebbins in Balaftina, nicht langer in Egypten weilen tonnten, foloffen fie einen Frieden. Im folgenden Jahre fiellte Amalrich fo ungebührliche Forberungen an Schawer, bag er fich an Murebbin wendete, um bon bem Roche ber Chriften befreit gu werben. Schirfub fiel aufe Reue in Cappten ein und Amalrich, ber zu ichwach mar, um bem vereinigten egyptifch-fprifchen Beere gu wiberfteben, becilte fich, bas land ju raumen. Schirfuh bemachtigte fich alebalb ber Sanptftabt, icaffte Chamer , ber ibn icon einmal bintergangen batte . aus bem Wege und nabm felbft beffen Stelle als Begier ein, bie nach feinem Tobe fein Reffe Galah Edbin erhielt (April 1168).

Salah Eddin (heil der Religion) Jusuf, in Europa muter bem Namen Saladin betanut, war ein Sohn Gjinds, dahre auch feine Nachfommen, welche im gange Jahrbundert über Sprien und Egypten herrichten, Gjinditen genanut verdeut. Sein Kater war schon ein treuer Diener Zeufi's gewesen. Nach bessen die hatte er zwar bem Jürsten von Tamass gedient und ihm Balfest übertisfert, später sich aber Nureddin angeschlessen wie Auf von der Amasse sphossen, werden der Amerikansk eine Verligen und die sphossen der Eddie Er auch zum Perzieften biefer Salat ernannt wurde. Echirtus war gleich beim Tode Zeufi's in den Tieust Aureddinä getreten, der ühm him, und Hamas zu Sessen gab und nachher den Deberbessen der das gesamten Herr versiehe.

Salabin beberrichte als Begier ben Chalifen und befette bie bedeutenbften Memter mit ihm ergebenen Dannern. Er mußte baber nicht nur gegen alle Schiiten auf feiner But fein, Die ungern Die Berrichaft in ber Sand eines eifrigen Sunniten faben, fonbern auch gegen alle fruberen Burbentrager, größtentheils Reger, Abpffinier und Rubier, beren Landsfeute auch laugit ichon bie Leibmache bes Chalifen bilbeten. Die Ungufriedenen unterhandelten mit ben Fraufen und beabfichtigten, fich , mabrend Calabin ibnen entgegenziehen murbe, ber Sauptftadt zu bemächtigen und ibn mit ben ihnen und bem Chalifen ergebenen Eruppen im Ruden gu überfallen. Salabin entbedte biefen Berichwörungsplan, ließ die Baupter ber Berichwörung binrichten, Die Reger entwaffnen und ben Balaft bes Chalifen von fprifchen Ernpren bemachen. Obgleich aber unnmehr unnmidrantter Berricher von Egypten und burch die Bertheibigung von Damiette gegen ein franfifches Beer und eine griechifche Flotte (1169) als Belb gefeiert, gab er doch bem Berlangen Rurebbin's, die Satimiben gang gu befeitigen und bie Oberhoheit bes Abbafibenchalifen anguerfennen, erft nach einigen Jahren, wenige Tage vor bem Tobe Mabbibs (Gept, 1171), nach. Dit bem Cturge bes Satimidenchalifats wurde aber auch bas Berhaftnif awifden Ruredbin und Calabin ichmieriger, benn Letterer mar jest gemiffermaßen Statthalter bes Chalifen von Baabab und bing nicht mehr gang von Rureddin ab. Diefer fublte bies und fuchte baber unter verschiedenem Bormanbe Galabin nach Sprien gu loden, und ale alle feine Bemühungen an ber Alngbeit Calabin's icheiterten, ruftete er fich jum Rriege gegen ibn, aber fein Tob (15. Mai 1174) befreite jenen von ber ihm brobenben Gefahr.

Rurebbin, ber nur ein Alter von 58 Jahren erreichte, wird von feinen Beitgenoffen ben größten Gurften bes Islams an bie Geite gefest. Man rubmte an ihm nicht nur feinen Duth , feine Unerichrodenbeit und fein Relbberrutaleut, foubern auch feine Rechtlichfeit. Gitteureinheit, Frommigfeit und Wohlthatigfeit, fowie feine Pflege ber Biffenichaft und Cultur. Ueberall erhoben fich auf feinen Befehl und ans feinen Mitteln Schulen, Chane, Raramanferais, Mofcheen und Spitaler, bie fo reich botirt maren, bag auch Bemittelte in benfelben unentgeltliche Aufnahme und forgfame Berpflegung finben fonnten. Ceine Colbaten gemann er baburch, bak er nicht nur fur ibren Unterhalt im reichften Dage forgte, fondern auch fur ben ibrer Samilien nach ihrem Tobe. Die Traner um ihn war auch fo allgemein und fo aufrichtig, baf Calabin in ber erften Reit bie fruber gegen ibn gebenchelte Unterwürfigleit auch gegen beffen ibm nachfolgenben minberiabrigen Cohn Almelit Mffalih fortgufeten für gut fanb. Calabin war übrigens um biefe Beit in Egopten felbft von zwei Geiten ber bebrobt. Die Anbanger ber Fatimiben verichworen fich aufs Reue gegen ibn und obgleich er ihnen in ber Sauptfladt, in Folge bes Berraths eines Mitterichworenen, guporfam, brach boch ein Hufftand in Obereanpten ans, ber mit Gewalt ber Baffen unterbrudt merben mußte. Um biefelbe Beit landete Bilhelm II., ber Ronig von Gicilien, mit einer gablreichen Flotte por Mexanbrien und ichiffte Truppen aus, welche bie Stadt belagerten, fo bag Salatin berbeieilen mußte. um fie ju vertreiben. Erft als Canpten von innern und ankern Reinben gefäubert mar, marf Calabin fein Muge nach Sprien und trachtete barnach, feine Berrichaft auf Roften bes Gefchlechts nureb. bins au vergrößern, wogu ihm biefes felbft balb eine gunftige Gelegenbeit bot. Geif Eddin, ber Berr von Mofful, bemachtigte fich nämlich aller ganber und Stabte in Defopotamien, welche feinem Dheim Rurebbin gebort hatten, und bebrohte jest auch bas norbliche Sprien. Calib murbe baber vom Statthalter von Saleb eingelaben, mit feinen Truppen feine Refideng bon Damast nach Saleb gu berlegen. Raum mar bies gescheben, ale ber Emir Rumeichtefin ben Stattbalter fturate, fich bes jungen Bringen bemächtigte und in beffen Ramen regierte. Die Bartei bes gestürzten Emirs forberte baber Calabin auf, nach Sprien ju tommen, fowohlum ber Ufurpation Rumefchtefins ein Gibe an machen. als auch um ben Rrieg gegen bie Rrengfahrer mit mehr Rachbrud gu führen. Galabin befette Damast, Simf und Samab und griff Saleb

an. Die Balebiner, welche ber junge Fürft an bie Berbienfte feines Batere erinnerte, leifteten tapfern Biberftand, und Rumeichtefin nahm auch, um Calabin unichablich ju machen, jur Dorberhand ber Mifaffinen feine Buflucht, welche jeboch ihr Biel verfehlte. Galabin nußte bald bie Belagerung aufheben, weil Geif Ebbin von Dofful ber gegen ibu beranrudte und Graf Raimund jum Gutfate ber noch nicht eroberten Citabelle von Sims Auftalten traf. Er brach guerft gegen Simk auf und erfturmte bie Citabelle in wenigen Tagen, unterwarf auch Balbet und lieferte bann ben Moffulanern, benen fich auch bie Milig von Saleb angefchloffen hatte, in ber Rabe von Samah eine Schlacht (April 1175). Das Beer ber Berbunbeten, welches von einem jungern Bruder Geif Edbins angeführt murbe, weil er felbft gegen feinen altern Bruber Benti, ben Berrn von Ginbiar, Rrieg führte, erlitt ichweren Berluft und flob bis Saleb, welches nun Calabin jum greitenmale belagerte. Bon nun an nahm er auch ben Gultanstitel an, fieß Müngen in feinem Ramen pragen und nur noch ben Chalifen und fich felbft im Raugelgebete nennen, mabrend er bor ber Schlacht bei Samab fich erboten batte, alle übrigen Eroberungen in Sprien aufzugeben, wenn ibn Galib nur mit Damast belebnen wollte. Best tonnte Calabin ben Frieden bictiren und Jener mußte frob fein, baf ihm bie Berrichaft über Saleb blieb. Inbeffen fammelte Geif Ebbin ein neues Beer und gog felbft nach Sprien , wo, nach langem Raubern, auch Salib fich wieber mit ibm verbfindete. Aber auch biesmal ficate Calabin über bas Seer ber Berbunbeten bei bem Gultansbligel, zwifden Saleb und Samab. Der verweichlichte Fürft, ber felbit auf biefem Felbauge von einer Mugahl Gautlern, Gangerinnen und Barageien begleitet mar, entflob nach Dlofful, Calabin aber nahm Bugga, Menbibi und nach einer Belagerung von viergig Tagen, mabrend berer er abermals pon Mffaffinen angefallen marb, bie in ber Uniform feiner Colbaten fich ihm naberten, auch bie Feftung Magag. Bon bier brach er gum brittenmale gegen Saleb auf und notbigte ben jungen Gurften zu nenen Conceffionen (1176). Rach Buchtigung ber Mffaffinen burch Berbeerung ihrer ganbereien febrte Galabin nach Cappten gurud und feste feinen Bruber Turanicab, ber ibm icon früher Rubien und bas gludliche Arabien unterworfen batte, gum Statthalter von Damast ein. Diefer vermochte aber nicht, ben Rreugfabrern bie Spite gu bieten, welche aufs Rene, im Bündniffe mit ben Bugantinern, Die in Btolemais fanbeten, nicht uur Sprien, fonbern

auch Cappten bebrobten. Galabin nufte baber wieber nach Balaftina gurudfebren, murbe aber, mabrend ein Theil feiner Truppen geritreut mar, in ber Rabe von Ramlah überfallen und erlitt eine fo fdmere Rieberlage, bag er ichmur, nicht cher bie einem Gultan gebührenbe Ehrerbietung zu bulben , bis er Rache genommen haben murbe. Den Egyptiern, welchen er noch immer nicht traute, verbarg er aber nicht nur bie Große feines Berlufts, fonbern ließ allenthalben, burch bie von Rurebbin eingerichtete Taubenpoft, Die fconften Giegesbulletins verbreiten. Alle in biefer Reit auch im Rorben burch ben Grafen Bhilipp pon Flandern errungenen Bortbeile gingen in ben folgenben Rahren wieber burch ben Gieg Galabins im Balbe von Paneas perloren (1178-79). Er fonnte jest gegen ben Fürften von Aconium Rrieg führen und nach beffen Unterwerfung in bas Gebiet ber Mrmenier in Aleinafien einfallen und ben Gurften von Armenien fowobl als bie Rreugfahrer gu einem Baffenftillftanb nöthigen. Gin Raubaug bes Burften Rainalb nach Arabien führte amar balb mieber neue Geinbfeligfeiten berbei, Galabins Mufmertfamfeit mar aber mehr nach Saleb gerichtet. Diefe Ctabt mar nach bem Tobe bes Melit Calib (November 1182) in ben Befit Dafube, bee Fürften von Mofful gefommen, ber fie aber bem Gurften Quad Ebbin gegen Ginbiar abgetreten batte. Um Saleb in feine Bewalt ju bringen, mußte baber Salabin Dafub anger Stand feten, bem 3mab Ebbin gu Bulfe gu fommen. Er überfchritt ben Euphrat, indem er vorgab, 3mab Ebbin und Dafud haben fich mit ben Chriften gegen ihn verbundet, untermarf Cbeffa, Raffah und Gerubi, feste bann über ben Chabur, nahm Miffibin und belagerte Dofful. Da diefe Ctabt tapfern Biberftanb leiftete, sog er wieber ab und eroberte Gindiar und Amid, bann febrte er plotlich nach Saleb gurud und flotte bem 3mab Ebbin, ber auch mit ben Sanptern in Saleb in Unfrieden lebte, folden Schreden ein, bag er nicht nur biefe Stadt gegen einige andere in Defopotamien übergab, fonbern and bie Oberherrichaft Calabin's anerfannte und bie Berpflichtung übernahm, ibm in allen feinen Rriegen beigufteben (Juni 1183).

Nach biefem Friedensichlusse wendete Salabin seine Waffen gegen bie Krugfabert, welche inzwischen Analhzüge auf dem Gebiete von Boffra und Damast unternommen und mit einer am rothen Meere gebauten Flotte bie Klifte Arabiens benuruhigt hatten. Lettere war zwar schon von seinem Bruder Alabis geglichtigt worben, um aber auch für

bie Jufunft ben Chriften den Weg nach dem rothen Meere zu verperren, wurde zur Belagerung der Jefung Keral geschritten, die jedoch ohne Ersolg blieb; dann tieß aber Zalabin das Gebiet von Beisan und Naplus dermaßen verwissen, daß endlich bech der Geraf von Teipeli, der damalige Reichsberreier, einen Wasssenführlissen ertauste, den Zalabin gern gewährte, weil er von einer weuen Coalition in Mesopotamien bedroch war, die er mit Ersolg kestämpfte, so daß endlich der Krift von Wossellus sich die untervori.

Min Riele feiner Bunfche angelangt, indem er bie Rachtommen Rurebbins unter feine Botmäßigfeit gebracht, jog jest Salabin mit feiner aaugen Dacht gegen Balaftina, benni ber Fürft Rainald batte abermals ben Frieden gebrochen. Die Chriften erlitten eine Schlappe nach ber andern. Gie murben gnerft von Almelit Alafdbal, bem Cobne Calabin's, am Fluffe Rifcon, baun bon Calabin felbft, nach ber Ginnahme bon Tiberias, bei Sittin, einige Stunden fublich bon genannter Ctabt (Ruli 1187), aufs Saupt gefchlagen. Der größte Theil ber ftreitbaren Ritterichaft wurde getobtet ober gefangen genommen. Unter ben Gefangenen war auch ber Ronig Beit, ber Graf Rainalb und ber Großmeister bes Tempelorbens. Ersterer murbe mit Schonung behandelt, ben Grafen Rainald bieb Calabin felbft gufammen, bie Dofpitaliter und Templer murben fammtlich enthauptet, Die übrigen Befangenen, wie gewöhnlich, als Effaven verfauft. Folge biefes glangenben Gieges mar bie Eroberung von gang Balaftina bis Inrns. Atta ergab fich ohne Biberftanb , Affalon nach vierzehntagiger Belagerung, auf bas Bureben bes Konigs, ber baburch wieber feine Freis laffung von Calabin erhielt, und enblich Zerufalem (2. Oftober). Calabin belagerte auch Tyrus, aber biefe Festung murbe burch bie Tapferfeit bes vor Aurgein erft angelangten Martgrafen Conrad gerettet.

Im solgenden Jahre erederte Saladin eine Angahl Stadte nud Burgen im nöchtigen Ewrien und Palafina, auch nahm fein Bruder- Aladit die Jehre Keral. Lytus, Tripoli und Natiochien bedanyteten Aladit die Jehre Keral. Lytus, Tripoli und Natiochien bedanyteten sich oder gegen jeden Ungriff und de bei eine große Jahl neuer Stiger aus dem Kewladube auflangte, brufte Künig Wedt die Vellagerung von Alfa wagen und er nahm, ehe Saladin jum Antique berbelfam, eine file Betelfung in der Näche der Jehung ein, ans der er nicht mehr vertrieben werden lennte. Man famylte zwei Jahre hindurch mit wochstelben Erfolg in der Nähe von Ma., ohne irgend eine Entscheidunger. Die Reutglicher hatten and mit wochstelben Erfolg in der Nähe von Ma., ohne irgend eine Entscheidunger. Die Reutglicher hatten and mit wochstelben Erfolg in der Nähe von Ma., ohne irgend eine

bie Stadt umgingelt und ihr Lager glich einer mabren Festung, fo bag Salabin ihnen eben fo menig, als fie felbft ber gut vertheibigten Ctabt, beitommen tonnte. Salabin batte übrigens Mube, feine friegemuben Emire gufammengubalten und mußte fich baufig, gegen feine beffere Ueberzeugung, ihrem Billen fugen. Go batte er auch ben Rouig Beit gleich bei feinem Abzuge von Tripoli angreifen wollen, mabrent feine Emire behaupteten, er fei leichter gu befiegen, wenn er in ber Dabe bon Affa ifolirt fein murbe. Unter ben Chriften berrichte übrigens auch feine große Ginigfeit und Rufgummenwirfen, namentlich feitbem ber Bergog Friedrich von Schwaben mit ben Trummern bes beutiden Bilgerheeres angelangt mar, bas Friedrich Barbaroffa burch Rleinafien nach Sprien führen wollte. Erft im Rrubling 1191, ale ber Ronia Bhilipp Muguft bou Franfreich, Richard Comenberg von England und ber Martgraf von Tyrus ju bem Belagerungsbeer fliegen, mar Affa nicht mehr gu retten, und nur weil es in zwei feindliche Lager gefpalten mar, bon benen bas eine ben Ronig bon Franfreich nub ben Martgrafen bon Eprus, bas andere ben Rouig von England uub ben bon Berufalem ale ibre Baubter anfaben, fo baf bie meiften Overationen gegen ben Feind immer nur bon einer Bartei ausgingen, hielt fich bie Festing noch bis jum 12. Juli, murbe aber enblich von ben Commanbanten berfelben unter harten Bedingungen übergeben, welche Calabin, ber vergebene fortmabrent ben Chalifen um Sulfe gebeten batte, genebmigen mußte. Roch furs bor bem Salle bon Affa batte er bemfelben unter Anderm gefchrieben: "Man bat nie einen Geind gefeben ober bon einem Beinbe gehört, welcher gugleich belagert und belagert wirb, ber aber binter feinen Berichangungen unangreifbar ift. Die Franten gablen iett 5000 Reiter und 100,000 Mann Gufvolf. Krieg und Gefangeuichaft baben fie geschwächt , ber Gieg bat fich von ihnen gewenbet, aber bas Deer ift fur fie, bas Baffer bat fich fur bie Sobne bes Feners (ber Bolle) erflart. Unmöglich ift es, bie Bahl ber Boller, aus beuen bas driftliche Beer gufammengefett ift, ober ber barbarifden Grrachen, bie fie reben, gu bestimmen, feine Ginbils bung bermag fich eine Borftellung babon ju machen. Dan follte glauben, ber Dichter Mutenebbi babe auf fie ben Bere gebichtet: "Sier find alle Boller versammelt, nach ihren verschiebenen Mundarten, nur burch Dolmetider ift ein Berfebr mit ihnen möglich." Ihre Ueberläufer und Gefangenen muffen wir banfig bon Ginem gum Aubern ichiden, um fie ju berfteben. Unfere Ernppen find erichopft und entmuthigt, fie haben vergebens Stand gehalten, bis ihnen bie Rrafte versagten u. f. m."

Rach ber Uebergabe von Affa fonnte Salabin vorausfeben, bag Richard, ber nach ber Rudfebr Bbilipp Mugufts ben Oberbefebl über bas Rreugheer führte, Alles aufbieten murbe, um Berufalem wieber ju erobern, er burfte baber feinerfeits tein Opfer icheuen, um bies gu verbinbern. Um bem Seinbe feinen haltbaren Bunft gu laffen, ertheilte er ben Befehl, alle auf bem Bege nach Jernfalem gelegenen Feftungewerfe minber bebeutenber Plate gu ichleifen und Ctabte und Dorfer gu vermuften; er felbft umfcmarmte bas Rreugbeer auf feinem gangen Mariche, ohne ibm jedoch bedeutende Berlufte beibringen ju tonnen. Gelbft Astalon, Die einzige noch übrige Reftung an ber fprifchen Rufte, nufte er, ale Richard bis Java vorgerudt mar, opfern. weil feine Emire, aus Burcht, bas Schidial ber Befatung pon Affa theilen gu muffen, welche Richard über bie Rlinge fpringen ließ, berlangten, bag er felbft ober einer feiner erwachfenen Cobne fich mit ihnen einschließe. Dit gebrochenem Bergen ertheilte er enblich, ba ibm bie Erhaltung Jerufalems wichtiger war, ben Befehl, bie Dauern von Mefalon gu ichleifen und bie Ctabt felbft lieber bem Teuer ale bem Reinde preiszugeben. Berufalem wurde aber nun von feinen beften Ernppen befett und bon neuen Mauern und Bollwerfen umgeben, fo bag Richard mehreremale vorrudte und bann wieber in fein Lager gurudfebrte, weil er bie Schwierigfeit einigh, bie beilige Stabt qu erfturmen, ober im Angefichte eines ftarten Beeres langere Reit gu belagern. Er ließ fich baber in Unterhandlungen ein, bie jedoch nicht fo balb gn einem Biele führen tonnten, weil Salabin. obaleich fich nach Frieden fehnend, fich boch wenig nachgiebig zeigte, benn Ronrad bot ibm ein Bundniff an und zeigte fich nicht abgeneigt, mit ibm gegen Richard gu fampfen. Als aber ber Bertrag bem Abichlug nabe mar, wurde Kourad von Affaffinen ermorbet (20.April 1192), welche burch erheuchelte Fronumigfeit fein Bertrauen erworben batten. Richard batte jest, bei entichloffenem Borrnden, Jerufalem erobern tonnen, benn bie größte Mutblofigfeit und Riebergeichlagenbeit berrichte unter bem Beere Calabins und bie Emire wollten fich uur unter ber Bebingung, bak Calabin felbft fich mit ihnen einschließe, einer Belagerung ausseben, aber fein eigener Bantelmuth und ber Biberftand ber Frangofen, welche bas Unternehmen gu fcwierig fauben, ließen ibn gu feiner rafden That fommen. Go perging noch ber gange Commer unter fleinen

Geschsten und seragesten Unterhanktungen, bei meichen sogar von einer Bermählung Meilf Ablis mit einer Schwester Richard's die Rede war, die endlich an 2. September ein Friede zu Stande kam. Die Christen behielten des gangs Kössenland, von Truns bis Jasa, necht der Jässte des Gebeites dem Erden und Namlad, des Ukerige blieb den Mostlimen, die sich jedoch verpflichteten, der Pilgersahrt nach Zeruslatem seinerstel Jimberniß in den Weg zu segen. Ussalan, meldies Klichard wieder bergescht leben, mußte auf Reue gerführ verben.

Ceche Monate nach biefem Friebensichluffe (3. Darg 1193) machte ein Gallenfieber bem thatenreichen geben Galabins, in einem Mter von 57 Mondiabren, ein Enbe. Er murbe nicht weniger als Rurebbin bon feinen Glaubeusgenoffen betrauert, benn er glich ihm an Tapferfeit, Umficht, Frommigfeit und Berechtigfeitsliebe und übertraf ibn noch an Freigebigfeit, Grofmuth und Tolerang. Er betrach. tete ben Rrieg gegen bie Chriften als eine beilige Bflicht, fobalb biefe aber erfüllt mar, umfaßte auch fie feine Gurforge und fein Boblwollen. Das loos ber Chriften in Egypten mar unter feiner Regies rung viel milber als unter ber feiner Borganger, fie murben nicht nur bon allen frühern Ginichranfungen und erniebrigenben Auszeichnungen befreit, fonbern founten auch ju ben bochften Memtern gelangen. Trob einzelner unebler Sandlungen, namentlich bem Gefchlechte Muredbins gegenüber, gewann ibm boch fein vorherrichend ritterlicher Ginn, feine Bahrheitsliebe und Ehrenhaftigfeit, fowie fein leutfeliges Befen und feine geiftreiche Unterhaltung, Die Liebe und Berebrung ber Doslimen und die Achtung und Bewunderung ber Chriften. Der Friede, ben er am Enbe feines Lebeus mit ben Franten fchlof, war eine große Bobithat für feine Unterthauen, benn bei ben Bermurfniffen, die balb unter feinen Rachtommen eintraten, maren fie aufer Ctaub gemefen, ben Rrieg mit Erfolg fortguführen.

## III. Die Rreugfahrer und bie Radtommen Galabins.

Salabin hatte schou bei Ledgeiten sein Reich unter brei Schnie gecheit: Alasbad erhiet, mit dem Sulcanstitel, Damast, bas gielliche Sprieu und Kalafima; Alasis werd herr vom Egypten und Assahir vom Fürstenthum haleb. Außerdem war sein Bruder Alabil mit dem Festungen Sandet und Keraf und einigen Elabten in Weschedamien belebut werben, auch andere Cijnetten herrichten über

einzelne ober mehrere Stabte gufammen, bingen aber mehr ober weniger bon ben Gobnen Salabine ab. Die Gintracht unter ben Erben Salabins mar nur von furger Dauer. Coon im erften Jahre nach bem Tobe ibres Baters brach ber Krieg unter benfelben aus. Magia murbe von Mafbhal's Emiren, Die er fich burch feine Ausschweifungen und burch feine Unbantbarfeit entfrembet batte, aufgeforbert, Befit von Damast zu nehmen. Er fiel in Sprien ein und belagerte Damast, aber Mabil fomobl als Aggabir nabmen fich Mafbhal's an und Magig gog wieber ab, nachbem ihm Jerufalem und bas fubliche Paläftina abgetreten murbe. Best verfiel Mafbahl in bas entgegengefeste Extrem, indem er weltlichen Dingen ben Ruden febrte, fich ber Mubacht bingab und feine gange Reit mit Beten und Roranabichreiben aubrachte. Magig unternahm einen zweiten Gefbang nach Sprien. murbe aber gurudgefchlagen und . in Folge einer Meuterei unter feinen Ermpen, genöthigt, fich nach Rabirah gurudgugieben. Alafthal verfolgte ibn und ftanb fcon in Bilbeis, als Mabil, ber bisber für ibn gefochten batte, aus Gurcht er mochte ju machtig merben und ibn felbft feiner ganbereien und feines Ginfluffes berauben, ibn nothiate, einen Frieben zu ichließen, bei welchem er feinen anbern Bortbeil batte, ale bağ ibm Berufalem und bas fubliche Balaftina wieber guruderftattet murbe. Balb nachher bewog Mabil feinen Reffen Maig, mit bem er ein Bundniß gefchloffen batte, und bei bem er in Rabirah geblieben mar, ben Arica wieber an erneuern und Damast an nehmen. Mlafbbal murbe verrathen und mußte fich mit ber Berricaft über Gorchob begnugen, mabrent Mabil Damast befette, und Maig nothigte, wieber nach Egupten gurudgniehren (Juni 1196). Rach bein Tobe bes Maig (Rovember 1198), beffen Cohn Mimangur noch minderiabrig mar, murbe Alafbhal von einigen Emiren aufgeforbert, als Reichsvermefer nach Gappten gu tommen. Andere forberten Mabil auf von Egypten Befit au nehmen. Alafbhal murbe Berr bon Egopten und belagerte auch Damast, im Bereine mit feinem Bruber Babir, ber nicht wenis ger als er bie Eroberungefucht feines Cheime fürchtete. Die Gintracht unter ben Brubern murbe aber balb geftort, ibre Geere trennten fich, Alafdbal munte bie Belagerung aufbeben, von Alabil verfolgt. fich nach Egypten gurudgieben, nach mehreren Treffen feinem Obeim bie Samtitabt übergeben und fich wieber mit ber Berrichaft über Corchob und einige Ctabte am Enphrat begnugen (Rebruar 1200). Mabil regierte nur furge Reit im Ramen bes Cobnes Magia's, bann

trat er seibst als Suttan auf, nöthigte auch Jahir ihn als Oberherrn anzuerlennen, seiste seine Zohn Am nu azam was Matthalter von Damast ein, vöhrend er die ihm gehörenden Städe in Wespopalamien seinen andern Söhnen übergab, und solglich gewössten in der Deetherr aller von Saladin eroberten Länder ward. Später wurde sein Sohn Allasfung der von Esslat in Armenien nub sein Gnell dafun, der Sohn Lamits, demächtigte sich des glüdlichen Arabiens, so daß der Name Mellf Wolfs auf allen mostlimischen Lanzelin, von den Grungen Georgiens bis zum Wererbusen von Kon einem konten den werden bis zum Wererbusen von Kon einem konten in den

Gegen bie Krengfabrer tounte Mabil, weil er gu febr mit ber Unterjochung moslimifcher Fürften befchäftigt mar, benn auch bie Berrn von Niffibin und Maribin unterwarf er mit Baffengewalt, ferner gegen Mafbhal, ber fein verlorenes Reich wieber zu erobern fuchte, ftets gerüftet bleiben mußte, nicht mit Rachbrud Krieg führen, nur ungern trat er ihnen entgegen, fo oft fie ben Frieben verleuten, und mar balb wieber bereit, einen neuen Baffenftillftanb gu ichliegen. Co erfturmte er Jafa, ale bie von Beinrich VI. ausgerufteten Bilger nach Balafting famen und moslimifches Gebiet angriffen (August 1197), und ale bierauf ber Reichstangler Konrad Gibon und Beirut nabm, beanflate fich Mabil bamit, erftere Ctabt gauglich ju gerftoren und bie Ginnahme ber Fefte Toron gu verhindern, überließ aber Beirut bem Reinbe. Auch fpater (1204) lieg er verschiebene Ginfalle ber Chriften auf islamitifches Gebiet, unter Anbern auch bie Muspfunberung ber am Milarme von Rofette gelegenen Stadt Ruab, ungeabnbet und erfaufte fogar ben Frieben burch Abtretung ber ihm gehorenben Diftrifte von Ramlah und Lybba. Erft im Jahre 1206 ergriff er bie Offenfive gegen ben bamaligen Reichsvermefer Johann von 3belin, begunigte fich aber mit geringen Bortheilen und ichlog wieber einen breifabrigen Baffenftillftanb.

Alabit theitte bas Schicflaf feines Brubers Salabin, indem auch er, furz ver feinem Tode, nahe baran war, allen erworkenen Ruhm und die Freichte fo mancher Giege wieder einzubühlen. Es war nämisch dem Pablit Honorius III. gelungen, den Gier der Rechbländer für die Arenzischer nieß Auen anzusachen. Zahlreiche, wohlkenaffuet mid ben friegerischem Gestie befelle Pilger, darunter auch König Andreas von Ungarn und Derzog Geodol von Seftereich, sandeten (1217) in Alfa, und der König Johann von Jerusalem sighte fie segen die Wossimen. Alabit eilte aus Egypten berbei, wurde aber

genothigt, fich nach Damast gurudgugieben und ben gangen Guben, mit Ausnahme ber gut vertheibigten und befeftigten beiligen Ctabt, ber Blunderung preiszugeben. 3m folgenden Frubling, mabrend Mabil in Sprien lag, fegelte eine driftliche Flotte nach Damiette und belagerte biefe Stabt. Alfamil, ber Cobn Mabils, eilte aus Rabirah berbei, um fie gn vertheibigen und bie Flotte aufzuhalten. Dies geicab burch ftarte eiferne Retten, welche von ber Stadt bis gu einem am meftlichen Rilnfer gelegenen feften Thurm reichten, ber burch eine Schifibrude mit berielben perbunden mar, und baber leicht pertbeibigt merben tonnte. Inbeffen murbe boch nach brei Monaten bie Cchiffbriide pon ben Chriften gerftort, ber Thurm erftarmt, und burch Abnabme ber Retten ber Dil ihrer Flotte geöffnet. Die Radricht von biefem Erfolge machte auf Mabil einen fo nieberichlagenben Ginbrud. bağ er wenige Tage nachber ftarb (Enbe Anguft 1218). Alfamil ließ jeboch ben Duth nicht finten, er vertheibigte nicht nur Damiette, fonbern ließ auch ben Teind in feinem eigenen Lager auf bem meftlichen Rilufer burch Bebuinenborben beunruhigen. Erft als unter feinen Truppen eine Berichwörung gegen ibn, gu Gunften feines jungern Brubers Alfais, angezettelt murbe, melde ibn nothigte, mit feinen Getrenen fich nach Rabirah zu flüchten, worauf eine gangliche Auflojung bes egyptifchen Seeres folgte, tonnten bie Rreugfahrer fiber ben Dil feten und Damiette ganglich umgingeln.

Durch die Antunit des Jünfen Mussam, der nach dem Tode eines Asters die Herricht über Damast an jich riß, nurde indeffen die Ordnung in Egypten dab wieder bergefellt. Die Rebellen wurden gesichtigt und die keiben Brüder sühren ihre Teupen gegen Zamieter, dermonderen heden die Belgevern nicht aus ihrer Erellung au werdräugen, und die Belgebung von Damiette schmols durch Junger und Seufs, wie durch sernschaften Sämpfe, innuer mehr zusammen. Allamist futipfte daher Unterhaudingen an und bot den Franken für die Rämung Angaptens die Richagde von Jerussem nach einigen andern Pläsen in Sprie au. Die Unterhaudingen untern der abgebrechen, weis, nach driftlichen Berichten, mährend berselber Ramis die Kelebung zu verfären juche, und dass nachfer fiel die Festung fast ohne Kaupf in die Genaal der Kreusscher 1219, weit die enträftete Bewilferung teinen ernstlichen Süberfland mehr zu seisten von der "

Bei größerer Ginigfeit unter ben Franten hatten fie bie Beftitr-

gung, welche ber Berinft bon Damiette, mit allen Baffenvorrathen und in bie Seftung gefluchteten Schaten, bei ben Doslimen berporrief, benüten fonnen, um alsbalb nach Rabirab porturiiden. größte Unfriede herrichte aber zwifden bem pabftlichen Legaten Belagius und bem Ronia Robann von Brienne, fo bag Letterer balb nachber mit vielen Griegern Cappten verließ, und Belagins, auf Berlangen bes Speeres, beffen Rudfebr und bie Aufunft neuer Bilger abwarten mußte, ebe er von Damiette aufbrechen fonnte. Answischen verftarfte auch Alfantil fein Beer wieber, benn alle befreundeten Fürften Spriens führten ibm ibre Truppen gu, fo bag er nicht nur bas weitere Borbringen ber Chriften binbern, fonbern baburch, bag er fie im Ruden bebrobte und burch Berfiorung ber Schleufen und Damme ber Diftanale ibr Lager unter Baffer fette, in eine fo gefahrvolle Lage brachte, baß fie balb um Frieden baten und gegen freien Abgug fich erboten, Damiette wieber ju raumen. Alfamil, ber fich nach Frieben febnte und bie Kreugfahrer nicht gu einem Bergweiflungefampfe brangen wollte, nahm biefe Bedingungen an (Auguft 1221).

Raum batten bie Gjinbiten bie ihnen brobenbe Gefahr abgemenbet, fo brach unter ihnen felbft Bwietracht aus. Ulmuaggam befriegte querft MImelit Minafir, ben Gurften bon Bamab, bann feinen Bruber Mafchraf, ber jenem gu Sulfe gefommen mar. 216 nun Alfamil Letterm beiftand und Almuaggam mit einem Ginfalle in Sprien bebrobte, ichloft er ein Bfindnift mit Diclal Ebbin, bem Gfirften bon Chariam, welcher bem Statthalter Alaidrais Chelat meanahm. mabrend Alafdraf mit Reifobad, bent Fürften von Monium, fich verbunbete. Das Bunbnig Almnaggams mit ben Charigmiern verfette Alfamil in folche Ungft, bag er ben Raifer Friedrich H. aufforberte, feine fangft porbereitete Rreugfabrt an beichleunigen, und ibm bie Rudgabe bon Rerufalem und anbern Blaten bes gelobten ganbes beriprach. Der Raifer langte inbeffen erft im Geptember 1228 in Affa an, und ba ber gefürchtete Ronig Almuggam icon im vorhergebenben Jahre gestorben mar, fo bereute Alfamil amar bie gegen ben Raifer eingegangenen Berpflichtungen, fonnte jeboch auch unter ben jetigen Berbaltniffen bie frennblichen Begiehungen gu bemfelben nicht auflofen, weil er, im Bundniffe nit Alafchraf, Dawnb, bem Cobne Muagams, bas Fürftenthum Damast entreißen wollte. Dawud wurde mit ben Festungen Reraf und Schanbet abgefunden, Alafchraf erhielt Damast und Alfamil ben fubliden Theil von Sprien nebft Balafting, von

welchem er jeboch (Februar 1229) Jerufalem und bie gwifchen biefer Stadt und bem Meere gelegenen Orifchaften bem Raifer abtrat.

Alfamil, ben fowohl Mafchraf als die übrigen Gjinbiten als ihren Oberberen auerfennen niußten, führte bierauf einen langen Grieg gegen Reifobab und fpater gegen beffen Gobn Reichosru, welchem viele Ejjubiten beiftanben, weil fie fürchteten, von jenem ihrer ganber . beraubt zu werben. Alfamil trug jeboch ben Gieg babon und behandtete feine Berrichaft über Sprien, nahm fogar bem Rachfolger Alafchraf's Damast. Rach bem Tobe Alfamile (Marg 1238) brach ein neuer Rrieg amifchen feinem Cobne Alabil II., ber in Egypten regierte und feinem Bruber Gjinb aus, welcher Damast befette. Letterer eroberte Ganpten, in feiner Abmefenheit bemachtigte fich aber fein Dheim Asmail, ber Gurft von Balbet, ber Ctabt Damast, und fchlog, um fich 30 behaupten, ein Bunbnif mit ben Franten in Balaftina und mit mehreren anderen Gurften Spriens. Durch biefes unnatürliche Bundniß entfrembete fich Asmail aber nicht nur bie moslimische Bevollerung Sprieus, foubern auch fein eigenes Seer, pon bem ein Theil. als es in ber Rabe von Metalon ju einer Schlacht tam. ju Gijub überging, bem es bann leicht marb, bie Berbundeten gu befiegen (1240). Richtebestoweniger bilbete fich nach einigen Sahren eine neue Coalition gegen ibn, ber biesmal auch ber bon Gijub guerft beranbte und bann bintergangene Gurft Dawnb bon Rerat beitrat. Gjiub faubte, unter Führung des nachherigen Gultan Beibars, ein ftartes Beer von Egyptiern , Regern und Mamluten nach Sprien , mit welchem fich auch bie bor ben Mongolen fliebenben Charigmier, nach ihrer Bermuftung von Berufalem und anbern Stabten Balaftina's, vereinigten. Die fprifchen Ernppen fampften auch biesmal mit Wiberwillen in ben Reiben ber Chriften gegen ibre Glaubensgenoffen, auch flöften ibnen bie ibnen gegenüberftebenben wilben Charigmier einen panifchen Schreden ein, fie berliegen baber balb bas Schlachtfelb, in ber Rabe bon Gaga, und bie Chriften allein maren bem Feinde nicht gewachfen (Oftober 1244). Die Cappter bemachtigten fich bierauf wieber ber Stabte Berufalem, Bebron und Raplus und nahmen in ben folgenben Jahren auch Damast, Balbet, Astalon und Tiberias.

Sjub war im Jahre 1248 wieder in Sprien, um Amelit Alnassir, den Füssen von Haled, zu zächligen, welcher dem Wellt Alfred Him wegeneumen hatte, als er von dem nach bevorsthenden Kreuzzuge Ludwig's des Heiligen Kunde erhielt. Er schloß bahre mit den Salebinern Frieden und febrte nach Egupten gurud, um die uothigen Bertheibigungsanftalten gu treffen. Trot feiner Fürforge wurben jeboch bie Bilger nicht an ber Landung gebinbert, weil Emir Sachr Ebbin, ber Befehlshaber ber Egyptier, nach furgem Gefechte bie Glucht ergriff, worauf auch bie Bebuinen, welche in Damiette lagen, abzogen und die Festung bem Feinde überfießen (Juni 1249). Gjub nahm in ber Ctabt Mangurah, welche fein Bater nach ber erften Ginnahme von Damiette in einer von vielen Ranalen burchichnittenen Gegend gegrundet hatte, eine feste Stellung ein, und ließ bas chriftliche Lager burch leichte Reiterei benurubigen. Lubwig erwartete Berftarfungen, Die erft eintrafen, als die Ueberichwemmung bes Hils ein Borrfiden ins Junere bes landes erichmerte. Um 21. Dezember langte enblich bas driftliche Beer am Ranale von Michmun Taneb au, ber baffelbe von ber von ben Capptiern befetten Stabt Mankurah trennte. Diefe befehligte ber Emir Sachr Ebbin, beun Gijub mar feit einem Monate tobt. feine Gattin Chebiret Ebburr verheimlichte es ieboch, bis fein Cobn Turanichah aus Defopotamien eingetroffen war. Fachr Ebbin bot Alles auf um bie bei ber ganbung ber Frangofen begangenen Gebier wieder gut zu machen. Er griff bie Chriften, welche mit Erbauung eines Dammies über ben Ranal von Miduum beidaftigt waren, mebreremale an , erichwerte ibnen ibre Urbeit burch bie am füblichen Ufer aufgestellten Wurfmaidinen, gerftorte ibre Thurme burch griedifches Feuer, und ale bemobngeachtet bie mubfame Arbeit ibrer Bollenbung nabe war, machte er fie gang zwedlos, inbem er ingwijden ein neues Baffin ausgraben ließ, in meldes er bas Baffer bom Midmuntanale feitete. Mu 8. Nebrnar 1250 überichritten jedoch bie Frangofen an einer ihnen von einem Bebuinen bezeichneten Stelle ben Ranal, ftatt fich aber bier zu fammeln, und, nach bem Befehle bes Ronigs, mit ihrer gangen Dacht ben Feind angugreifen, braugen eingelne Schaaren fogleich gegen bie Capptier bor, bon benen bie tapfern Damluten unter Beibars viele, unter Aubern auch ben Grafen bon Artois. Bruber bes Rouigs, tobteten. Gelbit als bas gefammte frangöfifche Beer ben Ranal überichritten hatte, blieb ber Musgang ber Schlacht einen gangen Tag unentschieben, benn bie Egyptier hatten Mangurah verbarricabirt, fo bag biefe Stadt nur mit großen Opferu erfturmt werben fonnte, und nach ber Groberung berfelben bas Beer ber Rube bedurfte. Die Capptier benutten biefe Rogerung, um, wie bor 30 Jahren unter Affamil, eine Flotte in ben Ruden ber driftlichen Schiffe zu bringen, welche sie, gleichzeitig mit der bei Mansturah ausgestellten, angriff und gänglich vernichtete. Solad sie Herren bes Mits waren, kyeten sie and Turppen unterfabl des christlichen lägere ams Land, so daß beier Damiette gang abgeschnitten war, und dab der agrößen Mangel an Eetensmittell ist. In biefer trestlesen Lage, welche durch Krauskeiten noch verschlichment wurde, fnüpste Ludwig Unterhandlungen mit Auransschaft an, und als sie sich zerschlichen bei den Egyptien nicht verbrogen. Um sessend Damiette zu werfunden. Obgleich sie aber in der Nacht (5. April) angetreten vonre, bließ sie obe den Egyptiern nicht verbrogen. Um sessender wurde, bließ sie das der in der Nacht (5. April) angetreten vonre, bließ sie das gere Eisberstand numbszisch vonr. Ein großer Theil des Herres wurde, siehlt nach der Ukbragade, noch zusammengebauer, ein Auberer, wormuter auch der König und seine Verider, voure gesangen genommen und im Trünmehe nach Mansturak gerbach.

Rach ber Ermerdung Auranschafts wurde zuerst seine Mutter als zustantin und der Mauntlas Eisel zum Oberfeldburt ernannt. Später, als der Chalift von Bahad sich gegen die Hertschaft einer Frau aussprach, nahm Eisel den Entlanstitet an und beirathete Schohret Eddurg, Nach einiger Zeit regierte er wieder im Namen eines ninderstärtigen Entels Kamités, um die Allieber in Sprien, an beren Spite Anapir, der Fürst von Halb, der sich dand den Schole and der Schole fand, der fich auch der Schole fande zu Weckler until einem Schole der in der Angele unter Ausgir lämpfen wie Einen. Bei Abbach fan es zur Schole zuöffen Eiset und den Spreen, welche durch den Berrath der unter Naßir lämpfenden Türfen, die zu Welch bei Berrath der unter Naßir lämpfenden Türfen, die zu Welch Berraguert, zu Sumfen bes Letter unter der weiter den wert Gebruar 1251). Eiset, der nach siefem Siege wieder den

Sultanstitel annahm, sollte, von bensteken Maminten, die ihn gu ihrem Herrn gewählt hatten, ermorder werden, weil sie sich leiner Bischem wirtenerfen wollten. Er tam ihnen aber zuwer, tödete ihrem Jührer, dem Emir Altai, und nötsigte desschaftigen, des fuch gin erzeisen. Als er aber hierant vom Ghalisen das Jubestitutivissiom und die übrigen Insignien der Herrichaft begehrte, und dei dem Fürfen vom Mossifien dem Dessis der auf insigisen aber der andiet, wurder er auf Ansisten ihner Gattin im Bade ermordet (10. April 1267).

## IV. Die ersten Mamlufenfultane und bie Mongolen, bis gur Bertreibung ber Kreugfahrer,

Die Emire rachten bie Ermordung Gibets an ber Urheberin berfelben, mabiten beffen unmunbigen Gobn gum Regenten und Rotug gum Reichsvermefer. Diefer tampfte mit Erfolg gegen bie Giinbiten. bie fich übrigens unter fich felbft auch noch fortwährend befebbeten. Diefe fomobl ale Rotus mußten inbeffen balb ibre Baffen gegen einen andern Feind richten, gegen Sulagn nämlich, ben Bruber bes Großchans Mangu, ber, nach ber Groberung von Bagbab, auch nach Defobotamien, Sprien und Cappten gelüftete. Rachbem bie Gurften und Stabte am Emphrat und Diaris fich theils freiwillig unterworfen hatten, theils mit Gewalt unterjocht maren, forberte Sulagu auch Ragir, ben herrn von Saleb, Damast und Simg gur Unterwerfung auf, und ale er, auf die Bulfe anderer fprifcher Fürften, fo wie auf bie bes Serrn von Caupten gablend, ibm trotte, murbe guerft Saleb mit Einrm genommen und bermagen nifthanbelt (Januar 1260), bag fowohl Damast als bie meiften übrigen Stabte fich ohne Rampf ergaben. Raffir ergriff bie Mincht, murbe aber fpater ben Mougolen ausgeliefert, welche fiegreich nach Balafting porbrangen und fich gu einem Ginfalle in Conpten porbereiteten, weil Rotus nicht nur ber an ibn ergangenen Aufforderung Sulagus, ibn als feinen Oberberen anguertennen, nicht Folge geleiftet, fonbern fogar, um jebe Unterhandlung abguichneiben, ben Befehl gur Enthauptung ber mongolifchen Befandten ertheilt hatte. Er brach, an ber Spite eines ftarten Beeres, bas aus Egyptiern, Bebuinen, Turfomanen und Eprern beftanb, welche fich bon Nagir getreunt hatten, gegen bie Mongolen auf, beren Borbut fcon in Baga ftand, trieb biefe gurud und brachte ihrem Sauptheere nach bartnadigem Rampfe, bei Min Dialut, in ber Rabe

von Beifan, eine vollftanbige Rieberlage bei. Die Mongolen mußten Sprien wieber raumen, und murben nicht nur bon Rotug berfolgt, fonbern auch bie gauge mostimifche Bevolferung Spriens erhob fich überall, gegen fie fomobl ale gegen bie Chriften, bie ihnen Borichub geleiftet und unter ihrem Schute bie Mohammebaner verhöhnt hatten. Rotus, ber burch biefen Gieg Berr von gang Sprien murbe, ernannte wieder Gjinbiten gu Statthaltern ber verfchiebenen Stabte Spriens, bie Statthaltericaft von Saleb verlieb er aber bem Delit Caib, bem Cobne bes frühern Berrn von Mofiul. Darüber mar ber ichou früber genannte Emir Beibars, welcher ber tapferfte Damlutengeneral mar, und felbit barum gebeten hatte, fo aufgebracht, bag er auf Dittel fann, fich ju rachen. Rotug, ber einen fo wichtigen Boften lieber einem unbedeutenden Bringen als einem tüchtigen Felbberrn anvertraute, ber ibm früh ober fpat bie Berrichaft über Sprien ftreitig machen tonnte, ging feinerfeits bamit um, Beibars unschählich zu machen. Bahrend er aber bamit bis gur Rudfehr nach Egypten marten wollte, befchloß Beibars, im Ginverftanduiffe mit einigen andern Emiren, Die erfte fich barbietenbe Gelegenheit zu benüten, um ben Gultan gu ermorben. Diefen Befchluß führte er auch aus, als Rotus in ber Rabe bon Calibijeh fid bon feinem Sauptquartier entfernte, um gu jagen. Beibars murbe bierauf von ben Emiren gum Gultan gewählt, ber Gouverneur bon Rabirah unterwarf fich ihm, und bie Bevollerung empfing ibn mit Jubel, weil fie Rotus fdwer besteuert batte, und es fanben ibm gu Ebren bie Geftlichkeiten ftatt, welche für ben Gingug bes bon ibm ermorbeten Giegers von Min Dialut vorbereitet morben maren.

Beidars bemißte fich, sokald er auf dem Afrene von Egypten ih, nut sich auch die Ancetenung der spriften guften mit Stattbalter vertichaft hatter sertichaft konte, seine frühern Berberechen, die Ermedbung Turansschaft und Rotug's durch einem Erherten der Gläubigen wohrschaft und Rotug's durch erhalten der gründer Schulen, batte Wolchen, unachte fromme Stiftungen, sorgte für neue Wasser-leitungen, sieh den größeres Schiff mehr einlagten verschälten und vernamelte, do für agrößeres Schiff mehr einlagten verschälten und vernamelte, der myrichen Calben, und richter einer regelmäßige Vost wirden Driften Calben, und richter einer regelmäßige Vost wirden Damast und Sahirah ein. Um sich einen Schiff von Verzitunität zu geben, erfanute er auch einen Proßling aus dem Dautschlien auf nud ind ihn ein, nach Egypten zu smumen,

um fich bou ibm gum Fürften aller icon inne habenben und noch gu erobernben ganber und Stabte weihen gu laffen. Er ging aufauglich auch bamit um, ibm gur Biebereroberung von Baabab beigufteben. ba man ibm aber porftellte, ban ber Abbafibe, einmal im Befite ber Sauptftadt ber Abbafiben, auch bie Berrichaft über alle moslimifchen Sanber anfprechen würde, und unter Umftauben ibn felbft entfeten tounte, gab er feinen Blan wieber auf, jog bie bem Chalifen gur Berfügung gestellten Truppen wieber gurud, fo bag biefer, ale er bennoch an ber Spite von einigen taufend Bebuinen und fleinern Abtheilungen Sprer und Turfomanen gegen Bagbab vorrudte, in ber Rabe von Sit gefchlagen murbe und nicht mehr zum Borichein fam, und man weiß nicht, ob er als Leiche auf bem Schlachtfelbe blieb, ober unerfaunt noch unter Bebuinen fortlebte. Beibars bulbigte gwar, bei ber Runde von bem Schicffale bes Chalifen, einem anbern Abbafiben, bebanbelte ibn aber mehr wie einen Gefangenen, als wie einen Oberberru, fo bak, obaleich biefe Schattenchalifen bis gur Groberung Capptens burch bie Osmanen fortbestanben, fie boch nur bodift felten irgenb eine politifche Rolle fpielen tonnten. Wenn aber Beibars fich nicht icheute zwei Gultaue, in beren Dienft er gestanden, zu ermorben und ben pou ibm felbit berbeigerufenen und anerfannten Chalifen, weil er eine Befdranfung feiner eigenen Dacht von ibm befürchtete, ins Berberben fturste, fo burfen wir uns nicht munbern, bag er gegen Aubere, bie feine Giderheit gefahrben, ober feinen Ginfluß fcmalern tonnten, jebes noch fo verworfene Mittel in Anwendung brachte, um fie unfchablich gu machen. Die Emire, welchen er nicht traute, murben ohne weitläufige Procedur erbroffelt, ober ihrer Freiheit beraubt, ber tapfere Gijubite, melder noch Berr ber Festung Reraf und einiger anbern Plate mar, murbe bon ihm burch bie beiligften Schwüre berbeigelodt und bann bennoch ermorbet. Ginen andern Gjubiten, ben Fürften von Riffibin und Sign Reifa, ber in gutem Ginvernehmen mit ben Monaofen ftanb, brachte er au ben Rand bes Abarunbs, inbem er ihm bon fprifchen Freunden Soffnung auf bie Berrichaft über Enrien machen ließ, gugleich aber bafür forgte, bag biefe Briefe fowohl als bie Antwort bes Gijubiten in bie Banbe ber Mongolen fielen. Achnliche Jutrignen gebrauchte er gegen andere ihm verhafte Perfonlichkeiten, fo gegen ben driftlichen Batriarden von Bagbab, bem er fcrieb, er bante ihm für feine Mittheilungen über bie Ruftanbe und geheimen Blane ber Mongolen, und werbe feine Daufbarfeit burch

Bas junachft bas Berhaltniß bes Gultan Beibars ju ben Dongolen angeht, fo tam ibm ein Bermirfnig nuter ihnen felbit, bas er au benüten verftand, febr gu ftatten. Er war namlich, in ber erften Beit feiner Regierung, als fic nochmals bis Saleb vorgebrungen maren, auch nachbem bie fprifchen Gurften fie gurudgeschlagen batten, in fo großer Mugft, fie mochten mit großeren Beeren ihren Ginfall wiederholen, bag er alle Frauen und Rinder bes nördlichen Spriens jur Auswanderung veranfaßte, und alle Welber und Meder bon Saleb bis au bie Grenze von Rleinaffen und Mefopotamien vermiffen, fogar alle Sträucher verbrennen ließ, bamit es ihnen au Lebensmitteln und Fourage für ihre Reiterei fehle. Bu feinem Glud brach aber ein Brieg gwifden Sulagn und Bereteb aus. Erfterer beberrichte unter bem Titel 31chan bon Berfien alle ganber Weftafiens, bom Drus bis an bas mittellanbifche Deer, alfo nicht nur Perfien und Medien , fondern auch bas arabifche Graf , Aurdiftan , Armenien , Georgien und einen Theil von Aleinafien, benn bie herren von Zeonium und andere Girften biefes Landes batten fich ibm fanaft unterworfen. Berefeh mar ber Cobn Batus', welcher bas Mongolenreich in Ripbiat gegründet batte, und führte gegen Sulagu felbit, und als biefer ftarb (Februar 1265), gegen beffen Cobn Abagba Rrieg, weil jeber von Beiben Unfprüche auf ben Befit ber Provingen Arran und Abferbeibian erhob, welche bie Grenge beiber Reiche bifbeten. Bur Reit als bie Mongolen mit wechselnbem Erfolg einander befampften, manberten manche von Sulagu unterworfene, ebemalige Unterthanen Be-

refeb's, nach Cappten aus, welche Beibars mit offenen Armen aufnabm. Dies aab Beranlaffung zu einem Gefaubtichaftemechfel amifchen Letterem und Berefeh, welche gleiches Jutreffe hatten, Die Bichane gu befriegen; auch befannten fich Beibe jum 36lam, mabrend Sulagu fowohl als Abagha noch Beiben maren. Erftere fnupften auch freund. liche Begiehungen mit bem Raifer Dichael Balaologus an, welcher bem lateinifden Raiferreiche in Conftantinovel ein Enbe gemacht batte. und wie fie ein Reind ber Kreugfahrer mar, mahrend bie Ildane biefe fowohl ale bie Gurften von Rleinafien und Armenien gum Rriege gegen Beibars anfpornten. Der Rrieg gwifden ben beiben Mongolenreichen, an bem fich noch andere innere Bermurfniffe und Emporungen in betfcbiebenen, ben Alchanen gehörenben Brobingen gefellten, vericaffte Beibars einige Rube. Die Truppen ber Sichane fielen gwar noch einigemale in Sprien und bas angrengenbe Defopotamien ein, brangen bis Mintab und Ramieh bor und belagerten Barim und Birah, fie mußten fich aber balb wieber gurudgieben, und Beibars fonnte, mabrend ber Teinb aubermarts beschäftigt mar, feine gange Macht gegen bie Chriften weuben. Er eroberte im Jahr 1265 bie feften Stabte Cafarea und Arfuf, und im folgenben Jahre, außer vielen anbern fleinern Blaten, Die Festung Cafeb. Er nothigte auch ben Fürften von Armenien, ihm eine Angahl Burgen nördlich von Saleb abantreten, welche feit bem Ginfalle Sulaqu's in feiner Gewalt maren, 3m Jahr 1268 überrumpelte er Jafa und erfturmte er bie Feftung Schefif (Beaufort) und bie bem Fürften Boemund IV. gehörenbe Ctabt Antiochien. Gegen biefen war er befonbers aufgebracht, weil er ein treuer Berbundeter ber Mongolen mar, auch gur Beit ihres erften Ginfalls in Sprien fich mehrerer Blate bemachtigt batte, welche bis babin ben Doslimen gehört hatten. Er begnügte fich nicht damit, ibm biefe reiche und ftart bevollerte Ctabt weggunehmen, fonbern frantte ibn auch noch burch ein Schreiben, in welchem er ibn in unbarmbergigfter Beife verhöhnte und verfpottete. Rachbem er ihn nämlich an feinen porausgegangenen Bermuftungsang burch bas Gebiet von Tripoli erinnert hat, fahrt er fort mit ber Bemerfung, er wolle ibm unn auch Runde von ben Borfallen in Antiochien geben, und theilt ibm nun bie gange Gefchichte biefes Gelbaugs, bis gur Erfturmung ber Stadt und ben bamit verfnürften Leiben für bie Chriften mit, in beren Schilberung er ober fein Gecretar fich ale Meifter zeigt. Er fcreibt unter Anberm : "Batteft bu gefeben, wie beine Reiter unter ben Sufen

unfrer Roffe lagen, wie beine Saufer von Blünderern erfturmt und pon Beutefüchtigen burdwühlt murben, wie beine Rirden gerftort. beine Kreuse gerftnictelt und bie Blatter beiner Evangelien gerftreut uniberlagen, wie beine Chate nach Centnern gewogen, beine Frauen je vier für einen Dinar verhandelt, und wie bie Graber beiner Patriarden burdmublt murben, wie ber Doslim, bein Beind, bas Tabernatel mit Guffen getreten, wie auf bem Altare Monche, Priefter und Rirdenbiener geichlachtet, wie Batriarchen bem Tobe geweiht und Bringen gu Sflaven gemacht murben, batteft bu bie Rlammen gefeben. wie fie in beinen Palaften loberten und bie Erschlagenen verzehrten, che fie bem Tener ber Bolle anheimfielen . . . . bu murbeft ausgerufen haben: D, mare ich boch Ctaub! . . . bu murbeft beine Ceele mit einem Bebegeichrei ausgehaucht und ben Brand mit beinen Thranen ausgelofcht haben." Er theilt ibm bann noch bie Eroberung mehrerer andern feften Plage mit, gratulirt ibm, bag er felbft nicht in Untiodien anwesend mar, ba er jest getobtet, gefangen, vermundet ober verftimmelt mare, und ichlieft mit ber Bemerfnug, bag er ibn von biefen Ereigniffen benachrichtigen muffe, weil fein Unglaubiger entfommen fei, ber bies thun fonnte." In einem fpatern Schreiben, welches Beibars nach ber Ginnahme mehrerer Burgen an Boemund richtete, beißt es: "Es ift bem Grafen Boemund befannt, wie wir nach ber Eroberung von Sign Alafrad (Rurbenburg) vor bie Fefte Affar gegogen, wie wir über fteile Berge, auf welche Bogel fich nur mubfam emporidwingen, um fich ein ficheres Reft zu bauen, trot ungunftiger Jahreszeit und feinbfeliger Regengiffe, unfere Belagerungsmafchinen fortgebracht und an einem Plate aufgestellt haben, wo Ameifen ausgleiten mußten, wie wir auch in Thaler und Rlufte binabgefliegen find, die fo tief liegen, bag wenn bie aus ben Bollen bervortretenbe Sonne etwas Unberes als ihren Schatten barin erblidte, fie erichreden murbe." Nachbem er ibn bann mit ber balbigen Belggerung von Tripoli bedroht, fügt er am Schluffe bingu: "Der Graf nehme Renntnig von biefem Schreiben und hauble barnach, wenn nicht, fo halte er Schiffe bereit (gur Flucht), für fich und feine Baffengefahrten, benn wir haben ichon bie Retten gur Sand, für ihn und fur fie." Beibars führte jedoch biefe Drobung nicht aus, weil um biefe Reit ber Pring Eduard von England mit einer ftarfen Flotte und vielen Rittern in Alfa landete. Er fand es gu fcmvierig, Die Stadt gu belagern, verwiftete jeboch bas gange Gebiet von Tripoli, bis ber Graf

um Frieden bat. In gleicher Beife verfuhr er gegen ben Fürften von Tprus, bis er einen Theil feines Gebiets abtrat. Babreub aber ber Gultan mit feinen ganbtruppen allenthalben Gieger blieb, traf feine Flotte ein großes Ungemach. Er batte nämlich, weil 2fffa ftets pon Eppern Beiftand erhielt, um Erfteres befto leichter gu beffegen. bie Groberung biefer Jufel befchloffen, und in Abmefenheit bes Rouigs Sugo eine Angabl Briegofchiffe mit Landungstruppen babin beorbert, welche ein nachtlicher Sturm in ber Rabe bes Safens von Limaffol an bie Rlippen foling, fo baf fie gauglich gertrummert murben und bie Mannichaft theils in ben Mutben unterging, theils von ben Chriften gefangen genommen murbe.

Beibars' fette Ariegeguge maren gegen ben Gurften von Urmenien gerichtet, und batten bie Bermiftung und Auspfünderung ber bebeutenbiten Stabte Ciliciens und Rleinarmeniens gur Folge, bann gegen bas Fürstenthum Iconium, bas langft ben Mongolen unterworfen mar, und in welchem ber Rammerer Guleiman, im Ramen eines minberjahrigen Gelbiufen, bas Regiment führte. Er überichritt ben taurifden Engpaß, foling ben von Mongolen unterftuten Rammerer bei Ableftin (Albeftan), rudte bis Cafarea por, und befeste biefe Ctabt (April 1277), gog fich jeboch wieber gurud, ale er bernabm, bag Abagha felbft mit einem ftarten Seere im Muguge fei, ber bann nach Luft an ber moslimifden Bevolferung, welche bem Gultan Boridub geleiftet batte, blutige Rache nabm.

Dag ein machtiger und berrichfüchtiger Fürft wie Beibars feine gefährliche Dacht, wie bie ber Affaffinen eine mar, neben fich bulbete, verfteht fich von felbit. Es ift icon früber berichtet worben, baf fie im elften Sabrbunberte fich in bem nordlichen Sprien nieberließen und ben Fürften von Saleb für fich gewannen. Auch bier mar Menchelmorb an ber Tagesorbning, und ber Gurft von Simf ber erfte, ber bon ibren Dolchen burchbohrt warb; ibm folgten balb bie beiben Gurften von Mofful, Manbub und Affonfor. Rach bem Tobe Ribbman's murben fie in Saleb verfolgt, gewannen aber fpater wieber, unter ihrem Großmeifter Behram, Dacht und Ginflug, indem ber Begier bes Gurften von Damast fie begunftigte, und ihnen bie Feftung Banias überfieferte, in welcher jeber Berbrecher eine fichere Rufluchtoftatte fant. Gie verloren gwar biefen Plat wieber, als Buri, ber Fürft von Damast, ben Blan bes verratherifchen Begiers entbedte, welcher fie in ben Befit von Tyrus feben und ben Franten bafür Damast

überliefern wollte, bafür eroberten fie aber anbere Burgen, im Bebirge gwifden Simg und Tripoli, in welchen fie fpater felbft Rurebbin und Caladin trotten, benn bie Furcht bor einem Menchelmorbe geftattete biefen nicht, fie bis aufs Meugerfte gu befriegen. Beim Ginfalle ber Mongolen mußten fie einen Theil ihrer Burgen verlaffen, fie fehrten aber nach bem Giege Rotug's wieber in Diefelben gurudt. Beibars behandelte fie in ber erften Beit feiner Regierung mit Chouma, aber im Rabr 1266, als Gefanbte Manfreb's, Mifons' X. und bes Fürsten von Jemen mit Gefcheufen für bas Dberhaupt ber Mffaffinen in Egopten laubeten, um baburch ihre Dolche von ihren in Sprien und Balaftina weilenben Unterthanen abzumenben, erhob er bon beufelben ben gewöhnlichen Gingangegolf, um ju geigen, baf er bie Mfaffinen als feine Unterthanen betrachte. Er fcbrieb ihnen auch bamals ichon einen brobenben Brief, machte ihnen Bormurfe barüber, baß fie ben Sofpitalitern Tribut gablten, und nothigte fie balb nachher, ibm biefen Tribut ju entrichten. Bier Jahre fpater fing er an, ibre Burgen gu besetten, und im Jahr 1273 murben bie letten berfelben feinen Emiren übergeben. Dem Gultan Beibars mar es übrigens nur barum gu thun, bie Affaffinen als politifche Dacht gu vernichten, er ließ fie als religiofe Gette fortbefteben, und machte, wie ber Chalife Ragir, von ihren Dolden Gebrauch, wo er mit feinem Schwerte nichts ausrichten tounte. In einem Schreiben an bie eapptifchen Emire rubmt er fich felbft bamit, bem Fürften Barthelemy von Merafiab, ber fich gu ben Tataren flüchtete, Affaffinen nachgeschieft zu haben, auch mar er ber Urheber bes Morbanfalls auf ben Bringen Ebuard, ber gludlicherweife mit einigen Bunben babon fam.

Wie feft die Alfassinen auch nach bem Tobe Beliebes' uoch als Benucheimörber gefürchtet waren, seben wir baraus, daß der Fürst von Altenamenien ihnen uoch im Jahr 1282 Teibur goltte. Wie Beliebars bedienten sich auch seine Ruchssigliger beiser Wandten, um ihr Seine Ju vorkrechen. Der Seilan Miawum verfriedt im sleinen Freibenbertrage mit Margarethe von Thurs (1285) weder mit seinen Freibenbertrage mit Wargarethe von Thurs (1285) weder mit seinen Freibenbertrage mit Wargarethe von Thurs (1286) weder mit seinen zur unternehmen, behält sich aber ausbrücktlich vor, je nach Umfländen ihr und ihren Lande burch Alfassinen Zehaben ausgrüßen. Dom Bulch un Nassir, wolche im verschuten Jahrhundert ergeiert, berückte berühmte Reiseute John Baluta, die Alfassinen sie eine die Piele, die rebeitschaft und kössende und seinen

Staaten ihr Heil zu finden glauben. Sie fuhren fort in den Plätgen zu wohnen, deren Herren sie einst waren, derrinden es auch hie und da wieder, schwachen Herrichern zu troben, geriethen jedoch, weil sie nach und nach zu gewöhnlichen Wördern herabsanten, immer mehr in Berfall, nach mögen jegt kann noch einige hundert zwansten zu her in Berfall, nach mögen jegt kann noch einige hundert zwansten zuhören.

Die Unterjodung Rubiens, welche burch Streitigfeiten innerhalb ber regierenben Samilie erleichtert marb, fant im Jahre 1275 ftatt. Das eapptifche Seer brang bis Doutolab por, fette einen neuen Gurften über Rubien ein, ber feine Unterthanen gur Ropffteuer und gn einem jahrlichen Eribut verpflichtete und überhaupt mehr ein egyptifcher Statthalter als ein felbständiger Gurft mar. Go fcwang fich Beibare nach und nach vom Eflaven zum größten Gultan feines Sabrhunderts empor, benn feine Befehle murben einerfeits von ben vierten Milfataraften bis an ben Biramus, anbrerfeits lange bem Guphrat im Diten von Bireb, bis nach Rirfifieb am Chabur berunter vollgogen. Die Araber ber Bufte waren feine Berbunbeten, Die Scherife ber beiligen Stabte ftanben unter feiner Botmagigfeit, Sprien, mit Musnahme weniger Ruftenftabte, war ihm unterthan, bie Gurften von Remen, aus bem Gefchlechte Raful's, welches bie Rachfommen Calabine verbraugt batte, fowie ber Berr von Abpffinien, bubiten um feine Freundichaft, Die Emire bes weftlichen Afrita, bis über Bartab binaus, maren ihm tributpflichtig. Mit bem Raifer von Bngang ftanb er in beftem Bernehmen, und erlangte von ibm bie Wieberherftellung einer Mofchee in Rouftantinopel, eben fo mit Ronia Maufred von Sicilien, Jatob von Arragonien und Alfons X. von Caftilien, mit benen er Sanbelsvertrage abichloß.

Beisars flard bath nach seiner Rückfehr aus Aleinasien (1. Just 1277), nach einigen Werichten in Folge eines heizigen Jiebers, nach anderen am Gilt, das sin einen Gjiubiten, der sich im Arziege ausgezichnet hatte, von ihm bereitet worden, von dem er aber aus Berschen schiff gewessen hatte. Bon seinen der Söhnen hatte er früher schon den Actseisen unter dem Tiett Almelit Assachung zu einem Nachsologer bestimmt und, um ihm eine zwerfässige Stütz zu geben, ihn mit der Techter des Emir Altauun, eines seiner bestem und angeschet komenzel, errechtentet, aber dem ungegachte komen er sich nur birnz Zeitun der den und bereitellungskunft geretzt, es sehlte ihm aber an Alugbeit und Omenzele. Er sieß bab einem seiner

treueften Emire, ben feine Gunftlinge bei ibm berlaumbeten, bergiften, anbere, gleichfalls ohne genugenben Grund, einterfern, wechselte jeben Mugenblid feine Begiere, bernachläffigte bie altern Emire und begunftigte feine jungen Damluten, beleibigte fogar feinen Schwiegervater, und ging bamit um, auch ibn zu befeitigen, fo baf enblich auch er fich ben Ungufriebenen anichloft, melde ben Gultan gur Abbanfung nötbigten und ibm bie Feftung Reraf als Refibeng anwiefen. Rilawun folite alsbalb ben vacauten Thron besteigen, er magte es aber nicht, weil er manche bem Gefchlechte Beibars' ergebene Emire fürchtete, in beren Sand bie meiften Festungen und Stattbaltericaften maren. Er regierte baber noch hundert Tage im Ramen eines andern fiebenjährigen Cohnes Beibars', bis er nach und nach bie wichtigften Memter feinen Creaturen übergeben hatte, bann ichob er ibn bei Geite und trat felbit als Gultan auf (Rovember 1279). Er hatte fich jeboch in ber Befinnung bes Statthalters von Damast Confor Mlaichtar geirrt: biefer erfaunte ihn nicht an, ließ fich felbft als Gultan bon Sprien bulbigen und verbündete fich mit mehreren Bebuinenbauptlingen. Gr wurde jedoch von ben Egyptiern befiegt (Juni 1280) und mußte fich mit ber Berrichaft über Gebiun und einige andere Plate begungen, bie ibm Rifamun faffen mufite, weil Abagba Sprien mit einem neuen Ginfalle bebrobte. Coon hatten bie Mongolen mehrere fefte Plate in ber Proving Saleb genommen und ben Salebinern folden Schreden eingeflößt, baß fie bie Stadt bem Geinbe überließen. Gelbft in Das mast begann icon bie Huswanderung, als enblich ein egyptifches Beer bei Samab aufammengezogen murbe, por welchem bie Mongolen, bie auf bie Mitmirfung Confors und feiner Bebuinen gerechnet batten. fich gurudgogen. Gie famen jeboch im folgenben Sahre, bon Abagha und feinem Bruber Mangutimur augeführt, wieber nach Baleb, murben aber bei Simf von Rilamin gefchlagen. 3br ganges Beer ging theils in ber Schlacht, theils auf ber Mucht gu Grund (Ottober 1281) und bie beiben Briiber felbft blieben nur noch etwa ein balbes Sabr am Leben. Mit ihrem Tobe anberte fich bas Berhaltnif Rilamin's ju ben Mongolen, benn Tugabar, ein anderer Bruber Abagha's, welcher Alchan wurde, befehrte fich jum Aslam, und fnupfte Unterbandlungen mit Rilamin an. Gie führten gmar, ba fie mit Diftrauen aufgenommen murben, nicht aum Riefe, boch fam es an feinem Rriege mehr, weil Tugabar, ober Uhmeb, wie er fich feit feiner Befehrung nannte, gegen innere Berfcmorungen gu fampfen batte, an beren Spite fein Deffe Argun, ein Cohn Abagha's ftanb, bem fich viele Saupter ber Mongolen anichloffen, weil fie fürchteten, in Folge ber Befehrung Ahmebs, von Moslimen verbrangt ju merben. Much fein Nachfolger Argun (Angust 1284) tounte, phaleich ein Weinb ber Moslime und ein Freund ber Juben und Chriften, fich boch auch in feinen Rrieg gegen Rilamun fturgen, weil er im Junern von Berratbern und herrichflichtigen Bringen umgeben mar, außerbem auch bie Ginfalle ber Mongolen von Ripbichaf abwehren mußte. Argun mar jeboch, wie früher Abagba, bemübt, bie Kreugfahrer und bie ihnen befreundeten europaifchen Fürften, ben Babit Nicolaus IV., ben Konia Eduard I, von Enaland und Philipp ben Coonen von Franfreich gu einem Angriffe auf Sprien und Eappten angufpornen, und erbot fich, ihnen bie gu ihrem Feldange notbigen Bferbe, Lafttbiere und Lebensmittel au fiefern : auch verfprach er, ihnen nach ihrem Giege Berufalem abgutreten. Er zeigte Compathie für bas Chriftenthum, obwohl fein erfter Minifter ein Jube mar.

Rilamun feinerfeits bubite um bie Freundichaft ber Mongolen von Ripbiat und bes Raifers von Bngang, auch fnupfte er Berbindungen mit bem Raifer Rubolf, mit ben Gennefern, mit Mfous III, von Caftilien und Ratob von Sicilien, mit bem Gurften von Jemen und bem pon Ceplan an. Auswischen guchtigte er bie Feirften pon Urmenien und Georgien, megen ihres Bundniffes nit ben Mongolen, nahm ben Kreugfahrern Martab und Meratieb weg, nothigte bie Gurftin bon Tprus, ihm die Salfte ihrer Ginfüufte abgutreten und, nachbem er trot aller Bertrage Die Rachfommen bes Gultan Beibars aus Reraf und Confor Mlafchfar aus Cebjun vertrieben batte, nahm er bie bem Rurften von Tripoli geborenbe Stadt Latafieb (Laobicea) und endlich Tripoli felbft, welches nach bem Tobe Boemunds in Die Gewalt Bertram's von Gibelet gefallen mar (April 1289). Er traf nun alle Anftalten, um auch Alfa, Die einzige ben Chriften noch übrige bebeutenbe Feftung zu erobern, ftarb aber, ebe er fein Borhaben ausführen founte (10. November 1290).

Auch nach Rubien hatte er zwei Erpeditionen angeordnet, weil Chemamun, ber Rachfolger bes von Beibars eingesetten Gurften, ben ein Uffaffine ermorbet haben foll, feinen Tribut nicht gablen wollte. Er wurde awar von ben Capptiern zweimal geichlagen und enttbrout, nach ihrem 26auge febrte er aber immer wieber und vertrieb ben egpptifchen Bafallen. bas zweitemal zur Beit, als Rilawun feine gange Macht zur Eroberung von Affa aufbot, fo bag biefer nichts weiter gegen ibn unternehmen fonnte. 389

Rilamun wird von ben Siftorifern, Die größtentheils unter ber Regierung feines Cobnes lebten, übermäßig gelobt, Er mar allerbinge nicht fo blutgierig ale Beibare und brudte auch feine Unterthanen meniger ale jener. Auch ihm ging indeffen bie Ausbehnung feiner Dacht und bie Befestigung feiner Berrichaft über Gerechtigfeitsliebe und Treue. Rein Bertrag mar ihm beilig, fobalb er aus beffen Berletung Gewinn gieben tonnte, bas zeigt fich bei feinem Berfahren gegen bie Rreugfahrer fowohl, als bei bem gegen bie Rachfommen Beibars' und ben Emir Confor Maichfar. Das iconfte Deufmal, bas er binterließ, mar ein ungebeures Gebanbe außerhalb Rabirab's. welches ein Spital, eine Schule und fein Grabmal umfaßte. Das Kranfenhaus war von fo großem Umfange, bag für iebe Krantbeit ein befonberer Caal bestimmt mar, nebft Rebengemachern für Frauen, auch enthielt es geränmige Magagine mit Lebensmitteln und Debicamenten angefüllt. Ferner mar ein großer Borfaal barin, in welchem ber Oberargt medicinifche Borlefungen bielt. Der Berbrauch mar fo groß - benn felbft Bemittelte fanben barin unentgeltliche Aufnahme - bağ mehrere Moministratoren angestellt waren, bie nichts zu thun hatten, als ben Gintauf bes Bebarfe gu beforgen und zu verrechnen. Hufferbem maren wieber mehrere Bermalter und Auffeber angestellt, welche bie bem Spital angewiesenen Ginffinfte aus ben" verichiebenen Stiftungen eintreiben nuften. Im Grabbome murbe ber Roran und bie Trabitionsurfunde gelehrt, und fowohl Lehrer als Schuler empfingen ihren Unterhalt vom Staate. Gin großer baran flogenber Caal enthielt bie Bibliothet, welche reich an Berfen über Roranseregefe, Trabition, Sprachfunde, Medicin, praftifche Theologie, Burisprubeng und Belletriftif mar, und welche ein besonberer Bibliothefar mit feche Dienern in gntem Ctanbe bielt. Das Chulgebaube umfaßte vier Borfale für Lehrer ber vier islamitifchen Schulen, außerbem noch eine Rinberfcule, in welche fechzig arme Baifenfinder aufgenommen murben, die freie Bobnung, Roft und Aleibung batten.

Rilawun hatte vor feinem Tode schon alles Nothige gur Belagerung von Affa vorbereitet, so daß sein Sohn Cha lif, welcher unter Em Tiete Arme ist Anglor i fim uochsolgte, mit Sogim des Frühlings 1291 gegen diese Festung, das letze Boliwert der Kreuzsfahrer in Sprien, ausberchen toutet, und sie wurde, noch hartmädigen Rampse, am 18. Wai erstürmt. Wer sich nicht zu Wasser rettern toutet, wurde entweder niedergenechelt oder gefangen genommen, die

Stabt murbe ausgeplündert, bann niebergebraunt und bie Jeftungswerfe wurden gefchleift. Rach bem Falle von Alfa magten bie übrigen Blate, wie Tprus, Gibon, Beirut und einige andere Statte, welche noch in ben Sanben ber Chriften waren, feinen Biberftand mehr gu leifteit und murben entweder von ihren Bewohnern verlaffen ober bem Feinde übergeben. Alafchraf richtete, nachbem er Gprien bon ben Rreugfahrern gefäubert batte, feine Baffen gegen bie Monaplen und ibre Bafallen und begann mit ber Erfturmung bon Ralat Errun, einer Feftung am obern Euphrat, in ber Rabe von Birch, beren Befit fomobl gur Bertheibigung bes nordlichen Spriens, als gu Ginfällen in Armenien imb Rleinafien bon Bichtigfeit mar. Trop aller pompofen Siegesichreiben, in welchen er biefe Baffenthat als ben Anfang größerer Groberungen in Rleinafien und 3rat verfündete, jog er fich wieder guriid, als ber Aldan Reichatu, ber Bruber und Rachfolger Argun's (feit bem 7. Dlarg 1291) ibm ein ftarfes Truppencorps entgegen ichictte. Er bebrobte jeboch fpater ben Fürften von Aleinarmenien mit einem Rriege, und nothigte ibn, ibm einige Grengplate abgutreten. Auch mit Reichatu wechselte er einige Drobbriefe, aber feiner von Beiben tonnte feine Drobungen ausführen. Reichatu murbe balb von Beibn gefturat, biefer von Gazan, bem Cobne Urauns (1295), nach vielen innern Rampfen, Die ihnen nicht gestatteten, einen auswärtigen Rrieg gu führen. Alafchraf murbe auf ber Jagb bon bem Reichsvermefer Beibara, ber mit bem Berlufte feines Untes bebrobt mar, in ber westlichen Rilproving ermorbet (December 1293). Dit Beibarg batten fich Rarg Confor, Labiin Almankuri und einige andere Emire verschworen, in ber hoffnung, bag nach vollbrachter That alle Groken bes Reiche ihnen Beifall gollen würden, weil Alafchraf viele hochgestellte Emire getobtet ober eingeferfert batte und überhaupt als ein irreligiofer Dann berfchrieen mar, ber nicht nur gegen bie Befete bes Islams, fonbern auch gegen bie Ratur fünbigte. Da aber Beibara alsbalb felbft ben Thron besteigen wollte, bifbete fich eine ftarte Bartei gegen ibn, an beren Spite ber Emir Retboga ftanb. Diefer rief bie Mamfuten Alafchrafs gur Rache auf, verfolgte bie Rebellen und tobtete Beibarg. Sierauf febrte er nach Rabirah gurud. und nach langern Unterhandlungen mit bem Gonverneur ber Sauptftabt, wurde Dohammeb, ein jungerer Bruber Mafchraf's, mit bem Titel Almelif Minafir gum Gultan proclamirt.

## Adter Abidnitt.

Die Ilchane in Persien und die bahritischen Mamlukensultane nach den Freuzzügen.

I. Der Gultan Ragir und feine Beit.

Der an feines ermorbeten Brubers Stelle jum Gultan gemablte Dobammeb Minafir nimmt einen fo bervorragenden Blat in ber Befdichte feiner Beit ein , baf fich bie ber übrigen moslimifden Gurften leicht um bie Seinige gruppiren lagt. Er mar erft neun Jahre alt, als er jum Berricher über bas Manisufenreich ausgerufen marb, und fonnte naturlich nur ben Ramen eines Gultans führen, wirfliche Dachthaber maren ber Reichsbermefer Retboga und ber Begier Schubjai. Amifchen biefen Beiben berrichte bie vollfte Gintracht, fo lange es fich nur um bie Verfolgung ihrer Beguer handelte, gu benen nicht nur bie Morber Mafchraf's nebit allen ihren Freunden und Unhangern gehörten, fonbern auch ber unschulbige frühere Begier Alafchraf's, weil er fie mit Beringichatung behandelt hatte und weil er im Befite großer Reichtbumer mar, nach benen fie mit lufternen Mugen blidten. Er theilte bas Schicffal ber Ronigsmorber, inbem er, trot ber Fürsprache bes fürftlichen Barems, unter ber Folter fein Leben aushauchte. Gobalb inbeffen bie beiben Dachthaber ihre Feinde beseitigt und ihre Sabgier gestillt hatten, nahm auch ihr friedliches Bufammenwirfen ein Enbe, benn jeber von ihnen wollte ben Gultan und mit ihm bas Reich allein beberrichen. Schubjai batte bie Mamluten bes letten Gultans für fich, Retboga, ein geborener Mongole, alle feit ber Regierung Beibars' nach und nach eingewanderten Mongolen und bie Rurben. Ein Mongole warnte auch Retboga vor Schubjai, welcher ichon alle Unftalten getroffen batte, um feinen Rivalen einterfern gu laffen, ber aber nun ibn augriff und nach mehreren Gefechten befiegte.

Retboga's Berrichfucht mar aber noch nicht befriedigt, obgleich er iebt ber einzige Gebieter mar. Er ließ fich querft ale Mitregenten bulbigen, und als er auf feinen Biberftand fließ, faßte er ben Entfclug, ben Gultan Ragir gang ju verbrangen, und hoffte, ibn burch bie Unterftugung Labjin's und Rara Confor's, ber Morber Mlafchraf's, bie einen großen Anhang hatten, leicht ausführen gu tonnen. Er ließ bie Begnabigung biefer beiben Emire, beren Aufenthalt bisher nicht ermittelt merben tonnte, befannt machen, worauf fie aus ihrem Berftede bervortraten und mit Retbogg gemeine Cache machten, benn auch ibnen unfte bie Befeitigung Nafirs , beffen Bruber fie ermorbet batten. erwünscht fein. Der Staatoftreich gelang volltommen (December 1294), aber bemungeachtet mar bie Regierung Retboga's eine unglüdliche und hatte nur eine furge Dauer. Die alten Emire liebten ibn nicht, weil er feine Maulufen gu ben bochften Burben erhob, bie Geiftlichfeit nabm es ibm übel, bak er eine Angabl eingewanderter Mongolen aufnahm und mit Chreubegengungen überhaufte, obgleich fie noch Seiben waren. Das Bolt machte ibn für bie ichwere hungerenoth verantwortlich, welche Egopten und Sprien beimfuchte, und eine furchtbare Beft im Gefolge hatte. Debrere Emire, an beren Spite wieber Labiju ftand, perichworen fich gegen ibn, brangen, auf einer Reife nach Sprien, in fein Relt, ftachen bie Bachen nieber und wollten fich feiner Berfon bemächtigen. Er flüchtete fich gwar burch einen anbern Musgang bes Beltes und rettete baburch fein Leben und feine Freiheit, bes Thrones bemächtigte fich aber Labiju, mit Uebereinstimmung ber übrigen Emire (Rovember 1296).

einfach baburch, bag Labiin fich von einem Bunbniffe ber Mongolen mit ben europäischen Bofen bebrobt fab, und er baber Alles aufbot, um lettere für fich einzunehmen, beshalb auch bem Babfte bie ichonften Berfprechungen in Betreff feiner Behandlung ber driftlichen Bilger machte. Im Uebrigen mar Labiin nicht viel fluger als fein Boraanger, auch er fette bie aften Emire binter bie neuen Gunftlinge surfid . und überließ bie Leitung ber Staatsangelegenheiten einem feiner Damluten, ben er fpater fogar ju feinem Rachfolger bestimmte. Die Emire, welche über biefe Dagregel murrten, fielen in Ungnabe, mehrere berfelben murben verhaftet, Anbere, wie Ripbiat, ber Stattbalter von Damast, flüchteten fich ju ben Mongolen und fporuten fie jur Erneuerung bes Rriegs gegen bas Mamlutenreich an. Trot feiner Borguge, als Denfch fowohl wie als frommer Doslim, und obgleich er über ben Fürften von Armenien glangenbe Giege erfocht. murbe er boch, nebit bem von ibm befignirten Thronfolger, ermorbet und Rafir, ber in Rerat febte, wieber als Gultan gurudgerufen (Nanuar 1299).

Rafir war auch jest noch gu jung, um selhständig gu regieren, er mußte sich von ben Emiren leiten lassen, weiche schon vor seiner Rückfefe eine Ern Begentschaft eingesets hatten. Un spere Spies fand Sallar umb Beibars Distonen von der gener Beiten Beden, von benen Ersteren Reichsverwefer umb Lesterer Palasprafest war, herrichte balt Mistrauen umb Unfriede, denn jeder wollte die höchste Gewalt au sich reißen, doch drängte kald die gemeinsame Geschr ihre person ischen Jurispen in den hintergrund. Der Jichan Gasan rüftete sich nämich zum Artege gegen das Mamultenreich, weit der Statthalter von Haleb die unter mongolischer Perschaft ischeme Stab Paaribin überkalfen um dir Bebollterung graubum missander batte, und weiß die Bickstling ans Egypten umd Sprien ihn versicherten, das der Augenblich günstig märe, seine Derschaft über diese Länder und genangebeilen

Gasan verließ Tebris, die Restidenz der Jichane, im Ottober 1299, überschritt mit seinem Herer am 7. Dezember dem Euphyat mid sand stünf Zage später vor Haleb. Ohne Ausenthalt rinkte er, um die noch nicht beitze Citabelle von Hale sich vor eines lämmerne, die Scalamieb, zwissen hamab und hing vor, wo er endlich and den Feind fitig, der, obgleich sängt von dem Anguge der Mongolen in Kenntnis gesten, boch, steils aus Manael an dem nötigen Kriegs-

bebarf, theils aus Nachläffigfeit und in Folge verschiebener Emporungen, ibnen nicht früher entgegengetreten mar. Die Capptier murben geichlagen und überließen Gafan nicht mir Sink mit allen bier aufgehäuften Schäten und Rriegsvorrathen', fonbern raumten auch Damast: boch verließ ber tapfere Emir Arbiemafch, welcher mit einer fleinen Befatung in ber Citabelle lag, feinen Boften nicht. In ber Ctabt herrichte bie größte Unordnung. Die reichen Leute manberten aus, bie Befangenen verliegen ibre Rerter und pfünberten mit anberm Befinbel bie fcutlofen Saufer und Bagare aus, Frauen und Rinber füllten bie Strafen mit Webegeschrei und faben fich icon ben Digbanblungen ber beraurfidenben Mongolen preisgegeben. Inbeffen gelang es boch einigen befonnenen Dannern, welche muften, bag Gafan fich jum Aslam befehrt hatte, ber Bergweiffung ber Damascener ein Enbe zu machen. Es wurde eine Deputation an ibn abgefandt, welche eine freundliche Aufnahme fand und mit einem Firman gurudfehrte, in welchem ber Ilchan erflarte, er führe nur gegen bie ruchlofe Dlamlutenberricaft Rrieg, febe es aber als feine Bflicht an, ihre Unterthauen gegen jebe Bewaltthat zu ichuten.

Gafan bielt Bort, er verbot bei Tobesitrafe jebe feinbfelige Sandlung gegen bie Bewohner von Damast, obgleich Arbjewafch fich hartnadig weigerte, bie Citabelle ju raumen, boch murbe ber Ctabt eine bebeutenbe Rriegoftener auferlegt, auch tonnte er nicht binbern, baf feine Truppen, unter welchen Armenier waren, beren Laub oft von ben Sprern vermuftet worben mar, bie Provingen ausplunberten und manche Schulen und Dofcheen gerftorten. Bang Eprien und Balaftina fiel in bie Gewalt ber Mongolen, boch folgten bie Reftungscommandanten bem Beifviele Arbiemafch's, in ber Soffnung, balb von einem zweiten capptifchen Beere eutsett zu werben. Gafan that nichts gur Unterwerfung ber feften Blage, noch rudte er weiter gegen Egupten por, benn fein eigenes Reich mar burch ben Gurften von Transoranien bebrobt, auch fant er fich in feiner Erwartung getäufcht, in Balaftina ein europaifches Deer ju treffen, bas ibm langft vom Babite fowohl als von England und Franfreid verheißen war. Enblich icheute er auch einen Commerfeldgug für feine an ein talteres Rlima gemobuten Mongolen, Georgier und Armenier, er vericob baber feine weiteren Operationen auf ben Berbit und feste Ripbiat und anbere mostimifche Emire, Die fich ju ibm geflüchtet hatten, ale Brafeften ber bebeutenbern Stabte ein.

Bahrend aber Gafan in Berfien weilte, ruftete man in Egypten ein neues Seer aus, bor bem fich bie in Sprien gurudgebliebenen Mongolen gurudgieben mußten, beun auch bie bon ibm ernannten Brafeften machten balb gemeinsame Cache mit ihren alten Baffengenoffen. Gafan hatte baber im Berbfte (1300) Sprien aufs Reue erobern muffen. Da aber auch biesmal bas erwartete driftliche Sulfscorns nicht eintraf, mabrent bas fprifchegoptifche Beer in Samah ftand und anbaltenbe Regenguffe bie Strafen ungangbar machten, fo begnugte er fich bamit, bas gange norbliche Sprien, von Saleb bis über Antiochien binaus, auszuplündern und febrte, ftatt weiter nach Guben vorzuruden, wieber über ben Guphrat gurud. Er versuchte jest, weil er an ber Mitwirfung ber Europaer verzweifelte, auf bis plomatifchem Bege gu erreichen, was ihm bisher mit Gewalt ber Baffen nicht gelungen war. Er fchicfte ein Schreiben an Dagir (Mai 1301), in welchem er bie friedlichsten Gefinnungen an ben Tag legte, und feine Ginfalle in Gyrien als nothwendige Repreffalie fur bie bon ben Sprern in Maribin berübten Grauelthaten barftellte. betheuerte, bag ibm, ale einem fich jun Belam befennenben Fürften, bas Bohl aller Moslimen am Bergen liege und er fich baber auch nach einem Frieden mit ihm febne. Die Bebingungen, unter welchen ein Friedensichluß zu Ctaube tommen follte, werben aber in bem uns erhaltenen Schreiben nicht naber angegeben, über biefe follte munblich burch bie Gefanbten unterhandelt merben. Aus Allem geht aber berpor, baft Gafan wenigstens eine nominelle Oberhobeit über Gprien aufprach, die ihm Ragir ober feine Rathgeber nicht einrämnen wollten. Demobugeachtet ließ er ein ganges Jahr verftreichen, ebe er wieber gu ben Baffen griff, und bie Eguptier benutten biefe Baufe, um ben Surften bon Cilicien, wegen feines Bunbniffes mit ben Mongolen, gu guchtigen und bie Tempelritter gu bertreiben, welche fich auf ber Infel Urwab (Arabus), Tortofa gegenüber, niebergelaffen und von bier aus Streifguge gegen bie benachbarten Ruftenlanber unternommen batten.

Diefe mit Erfolg ausgeführten Expeditionen boben ben Duth ber Araber wieber, fo bag fie mit mehr Bertrauen ben Mongolen entgegenrudten, welche Bafan jum brittenmale nach Sprien ichicfte. Gie brangen gwar ohne Biberftanb bis Damast por, erlitten aber im Thale Merbi Affofar (April 1303) eine blutige Rieberlage. Mur wenige eutfamen, benn bie auf bem Schlachtfelbe verschont gebliebenen wurden auf ber Flucht getobtet ober famen vor Durft in ber Bufte um.

Nach biefem Siege sandte Naßir ein Schreiben am Gasjan, weichzes mit dem des Suttan Beibars an den Fürften Boemund, nach der Einnahme von Anticohien, große Achnischiet hat. Nach bittern Borwürfen über seine gebenchette Friedensslieder, theitt er ihm einen ausführtigen Schafdberich mit und vollight im Gild days, doß er ihr sern geblieden, weil die Erinnerung daran ihm das gange Leben verbittert hätte, deum er hätte seine Besten Truppen auf dem Schadheite bingstrecht gestehen. Bestehen werden und dem Schadheite bingstrecht gestehen Recht von Wellen und Begene werzhieten der hende der der bei ungelen und Gener werden vourben. Er habe ihm gedroht, seine Reiter und sein Fischkoft werden Gappten überschiemenne, diese Twopmen sollte, aber freisich in anderer Weise, zur Wirstlichkeit werden, indem sie mit gerichlagenen Kriegstromment und umgeköpten Fahren als Schangene ihm solgen und seinen Stegsgap verherrischen wirden.

Gasan sonnte weder sir die ersittene Niederlage noch für das höhnliche Schreiben Voglie's Rache nehmen, denn er farbe (Mai 130ch), ehe ein neuer Zeidhug nach Sprien ausgesührt werden sonnte, und sein Rachsolger Charben den, gewöhnlich Oeldziet (der Glüdselstige) genannt, war von innern Kämpsen, sowie von Kriegen gegen herat und Ghisan in Anfpruch genommen, so daß er an keinen Zeidhug nach Gvrien beuten sonnte

Die innere Geschichte Egyptiens bietet ju biefer Beit eine Reihe pon unerquidlichen Streitigfeiten swifden perichiebenen Emiren und gang befonbere gwifden ben beiben Machtigften unter ihnen, Beibars und Callar, Die, ohne Die Dagwischenfunft ibrer Freunde und Anbanger, mehr ale einmal zu offenem Rriege ausgeartet maren. Bei allen zwifden ihnen obwaltenben Differengen maren fie boch barin gang einig, ben Gultan, obgleich jett alt genug, um felbft gu regieren, von aller Theilnahme an ber Leitung ber Staatsangelegenheiten fern gu halten und fo viel wie möglich einzuschräufen, um ihn alles Ginfluffes ju berauben. Bahrend Gallar unermefliche Gummen vergeubete, mußte ber Gultan im mabren Ginne bes Bortes barben. Go begabite Gallar, um nur ein Beifviel anguführen, als er nach Deffa vilgerte, Die Schulden aller Doslimen, Die fich in biefe Stabt gurudgezogen hatten, ferner vertheilte er 10,000 Malter Frucht unter bie Armen ber Stadt und fo viel Gelb und andere Lebensmittel, baf fie ein ganges Jahr bavon gebren fonnten, beidenfte auch mit gleicher Freigebigfeit bie Bewohner von Mebing und Diibbab. Um biefelbe Reit aber machte ber Gultan eine Jagbpartie nach Unteregopten und fuchte

vergebens bei verschiedenen Raufleuten von Alexandrien ein fleines Unleben gu machen, um feiner Frau einige Gefchente mitgubringen. 2018 enblich ber Legier ibm 2000 Dinare bewilligte, murbe er, bei ber Rudfebr Callar's, ber Beruntreuung bes Ctaatsichates angeflagt, auf einem Wiel in ber Stadt berumgeführt und fo lange geprügelt und gefoltert, bis er feinen Qualen erlag.

3m Jahr 1307, als Rafir bereits breiundzwangig Jahre alt mar, und noch immer wie ein unmundiger Rnabe behandelt murbe, berfuchte er es, mit Sulfe bes Emirs Buftumur, welcher bie Damluten bes Balaftes befehligte, fich ber Berfonen feiner Unterbruder gu bemachtigen. Der Plan fcheiterte aber, benn fie hatten ihre Spione in ber nachften Umgebung bes Gultans, und Folge bavon mar, baß bie treuen Diener bes Gultans entlaffen und nach Sprien verbannt wurden, und er felbft fich noch größere Ginfchrantungen gefallen laffen mußte. Erft zwei Jahre fpater gelang es ibm, feine Tyrannen gu täufden. Er außerte ben Bunich, nach Detfa gu pilgern, an bem man nichts gefährliches fab und gegen ben man auch, ba es fich um bie Erfüllung einer religiöfen Obliegenheit banbelte, feinen Biberfpruch erheben fonnte. 216 er aber nach ber Festung Reraf tam, nahm er mit Bulfe ber ihm jugethanenen Golbaten, bie in feinem Gefolge maren, und inbem er ben Commanbanten burch falfche Briefe täufchte, bon berfelben Befit und erffarte, er fei ber Bevormundung Callar's und Beibars' überbruffig und werbe vorläufig in Reraf refibiren. 2018 ber getäuschte Commanbant biefe Erflarung nach Rabirab brachte, forberten Gallar und Beibare ben Gultan, unter Anbrobung ber Gutthronung, ju ichleuniger Rüdlehr auf, noch ehe aber eine Antwort eintraf, faben fie ein, bag eine Rudfebr ju ben früberen Ruftanben nicht mehr bentbar fei, und baf fie entweber felbft bas Gelb raumen ober Ragir eutthronen mußten. Rach langerer Berathung unter ihnen und ihren Anbangern murbe gu einer neuen Gultanwahl gefdritten, welche auf Beibars fiel (April 1309).

Beibars nahm bie ibm bargebotene Rrone unter ber Bebingung an, baf Gallar feine Stelle beibebalte. Er beftatigte auch bie übrigen Emire in ihren Memtern und hoffte baburch um fo eber von ihnen unterftügt zu werben. Der Regierungswechfel ftief auch in ber That in Cappten, mo bie meiften Emire langft von Beibars nub Gallar abhangig waren, auf feinen Biberftanb. In Sprien hingegen wollten bie als Statthalter fungirenben Emire ben neuen Gultan nicht auer-

tennen, theils aus Auhanglichfeit an Ragir's Gefchlecht, theils weil Die Sultausmahl ohne fie vorgenommen worben mar. Dur Afnich. ber Statthalter von Damast, welcher ein alter Freund Beibars' und wie er ein geborner Cirfaffier mar, leiftete ben Sulbigungeib, bie pon Saleb. Samab und Tripoli aber, benen fich balb auch bie pon Safeb und Berufalem anfchloffen, forberten Ragir auf, fich in ihre Mitte gu begeben, um. im Bereine mit aubern Auhängern, ben Thron pon Egypten wieber zu erringen. Der ichlane Gultan, welcher mobl einfab, baf bie Beit jum offenen Rampfe noch nicht gefounnen, weil Canpten noch zu einig war und Damast fich bem Gequer angeschloffen batte, rieth ihnen, Beibars zu taufden und ben geforberten Sulbigungs. eid zu leiften, ben fie ja fpater ale einen abgenothigten wieber brechen burften. Er felbft beuchelte Unterwürfigfeit gegen bie neue Regierung und ließ fogar in Reraf bas Rangelgebet im Ramen Beibars' berrichten. Diefer ließ fich taufchen, obgleich er bie Bewifbeit batte, baf amifden Raffir und ben ichwierigen Stattbaltern Spriens ein lebbafter Berfebr ftatt batte. Er verließ fich übrigens auch auf Afufch. melder Runbicafter ausichictte, um Rafir gu beobachten. Da biefe aber fich bestechen ließen, fo traf auch er nicht jur rechten Reit bie nothigen Dagregeln, um bie Gegner unichablich ju machen. Er glaubte, Rafir weile noch in Rerat, ale er fcon auf bem Bege nach Damast mar, und als ibm eublich bies gemelbet murbe, mar ber Hufruhr fcon fo weit gebieben, bag er ihn nicht nicht gu bampfen vermochte, benn ein Theil ber Truppen, welche bem entfetten Gultan entgegengeschicft murben, ging ju ihm über. Die einzige Moalichfeit, ben Sturm gu befchworen, mar, bag Beibars felbit fich an bie Spite feiner ihm ergebenen Generale mit ihren Eruppen ftellte, um, mit Afufch vereint. Rafir au befampfen; bagu fehlte es ibm aber an Duth und Eutschloffenheit. Statt jum Schwerte ju greifen, nahm er feine Buflucht gum Chalifen, welcher im Ramen Gottes Rafir in Acht erflärte und alle Glaubigen im Ramen ber Religion aufforberte, bem rechts mäßigen von ihm geweihten Sultan Beibars zu gehorchen und in den beiligen Rricg gegen ben Rebellen Ragir ju gieben. Die Aufforberung bes Chalifen , welche auf allen Rangeln verlefen wurde, brachte nicht bie geringfte Wirfung bervor. Der Glaube an bas Chalifat mar langft gefchwunden, außerbem wußte man, bag bie egyptifchen Chalifen nur Berfzeuge bes jeweiligen Gultans maren, bon bem fie abbingen. Gelbft Anhauger Beibare' fpotteten über bie Broclamation bes Chalifen und wo fie vorgelefen murbe, traten laute Manifeftationen au Gunften bes in Icht Erffarten berbor.

Much in Damast war bie Stimmung ber Bevolferung fo entichieben gegen Beibars, bag Afuich es fur gerathen bielt, bie Stabt au rammen, worauf Ragir ohne Biberftand unter großem Bolfsjubel feinen Gingug bielt. Sier verfammelten fich bie übrigen Emire Cpriens, fomobl bie, welche ibm langft ergeben, als andere, bie bisber nentral geblieben maren, und auch Afufch unterwarf fich, nachbem ibm nicht nur volle Bequabigung, fonbern auch Berbleiben in feiner Stattbaltericaft quaeichworen wurbe.

Beibars mar gang rathlos, benn eine Siobspoft folgte ber anbern: ber Gingug Ragire in Damast, ber Abfall aller fprifchen Emire, bann bas Borruden ber Rebellen bis Gaga, ju benen bie Capptier, welche bie Grenze vertheibigen follten, auch übergegangen maren. Hufer einigen alteren Freunden und bon ibm geichaffenen Emiren batte Beibars feinen zuberläffigen Denichen um fich, benn auch Gallar batte ibn langft verrathen und gog fich jest, als er gu -einer Berathung eingelaben murbe, in feinen gut vertheibigten Balaft gurud. Es blieb jenem baber feine andere Babl als abzubanten, Rafirs Gnabe angufleben und ibn , wie früher Retboga , um eine entlegene Stattbalterichaft zu bitten. Er fanbte feinen Staatsfefretar nach Baga in bas Lager Rafirs, um ibm feine Unterwerfung bargubringen, melder auch mit ben iconften Berfprechungen wieder gurudfehrte. Demobngeachtet murbe Beibars, als er fich nach ber Feftung Gebjun begeben wollte, beren Berrichaft ibm jugefichert morben mar, auf Befehl Ragirs angehalten und fpater, ale biefer nichts mehr zu befürchten batte, erbroffelt. Die brei Sauptzuge bes Charafters Nagirs: Argwohn, Rachfucht und Sabgier traten jest mit aller Dacht bervor; und fein gegebenes Berfprechen, fein gefcmorener Gib war ibm mehr beilig. Beibars mar febr reich, er tonnte neue Berichwörungen angetteln und batte Ragir mehrfach gefrauft, barum mar fein Untergang unvermeiblich.

Bleiches Schidfal batte Gallar, obgleich er, wie icon ermabut, langft im Stillen fur bie Restauration thatig gewefen und alles Dothige für einen glangenben Empfang bes Gultans vorbereitet batte. Much ibm war volle Begnabigung und bie Berrichaft über Schaubet berheißen worben, fobalb aber unter feinen und Beibars' Anhangern burch hinrichtungen und Berhaftungen im großartigften Dagftabe aufgeräumt mar, murbe er wieber nach Canpten beidieben und gum Sungertobe verurtheilt. Diefe Tobesart, Die granfamfte von allen, murbe häufig von morgenländischen Thrannen für folche Unglückliche gewählt, beren Schuld nicht groß genug war, um fie formlich gum Tobe perurtheilen zu laffen. Ihr Bericheiben murbe nach einiger Reit als ein natürliches befannt gemacht, wie auch bier ein Beitgenoffe einfach melbet, Sallar fei im Gefängniffe geftorben. Durch andere Biftorifer erfahren wir aber, bag bie Ballen feiner Banbe gang gerfreffen maren und bag er einen abgenagten Finger im Munbe hatte, als man feine Leiche am zwölften Tage nach feiner Berbaftung aus bem Rerler wegichaffte. Die Reichthümer Gallars maren fo unermeflich, bag nach bem Berichte eines Beitgenoffen, ber felbft bas Inventar ber Berlaffenfchaft gelefen batte, man vier Tage brauchte, um fie nach ber Citabelle gu bringen. Es fauben fich mehrere große Riften bor, welche mit Berlen, Ebelfteinen und Golbftuden gefüllt maren, ungablige anbere, bie Gilbergefchirr und foftbare Stoffe enthielten, außerbem befag er viele Stlaven und Stlavinnen, Bferbe, Maulefel, Dromebare, gange Beerben Rinber und Schafe, viele große Kornmagagine und mehrere Balafte, Garten und fouftige liegende Guter. Dag fowohl fein ganges Bermogen ale bas Beibare' eingezogen murbe, verfteht fich bon felbft.

Satten bei Beibars und Gallar viele Umftanbe gufammengemirft. um ihren Untergang berbeiguführen, fo genügte bei Anbern ichon, bag fie Rafire Argwohn erregten, um ihrem Berberben entgegenzugeben. Er mar burch fein Ungliid fo argwöhnisch geworben, baf er überall Berfchwörung und Berrath witterte, und baber ohne Unterschied früherer Befinnung gegen ihn, jeben hervorragenben Emir, ber irgendwie einige Gelbftanbigfeit bes Charafters geigte, für gefahrlich bielt. Er fagte felbit au Afenbimur, bem Statthalter von Saleb, welcher bei feiner Berhaftung ibn fragte, mas er benn begangen habe: "Du haft mir früher ben Rath ertheilt, feinen ftarfen Sammel in meinem Reiche auffommen gu laffen , nun bu bift ein Colcher." Uebrigens lief Raffir wirflich Gefahr, jum brittenmale entthront ju merben : es batte fich eine Bartei gu Gunften feines Reffen Dufa gebilbet, gu welcher febr hochgeftellte Emire geborten. Die Berfchworenen wurden aber verrathen, und nicht nur fie felbft, fonbern auch alle ihre Freunde, gleichviel, ob fie fculbig maren ober nicht, unfchablich gemacht.

Rnr zwei Manner waren noch übrig, welche Nagire Argwohn in hohem Grabe erregten: ber icon früher genaunte Kara Sontor, Statthalter von Damast, einer ber Mörber Alajchraf's, und Alufch, ber frührer Anhänger Beitars', welcher Statthalter vom Tripoli war. Ersterer wurde nach Haleb verfett umb sollte bei diese Gelegensteit verhöftet werden. Er besaubelte aber den leberbeituger des Teploms wie einen Gesaugenen, gestattete ihm teine geheime Jusaumentunft mit den Emiren, die ihn schne jollten, und zeiste alssald nach Jaleb ab. Za er sich überstein auch bier nicht sicher siebte, befreunbete er sich mit den Beduinenhäuptlingen Spriens, mit deren Hüle es ihm und Altisch auch gelang, nach Versien zu eutsonmen, als Rasir aus Sprien assen sie ansche

Die Auswanderung biefer und anderer fprifcher Emire au bem Alchan Delbieitu veranlafte wieber einen Brieg zwiichen ben Capptiern und ben Mongolen, ber fich jedoch auf bie von Letteren berfuchte Belagerung ber Ctabt Rababah, am Euphrat, befchräufte (1313). Im folgenden Jahre nahmen bie Gprer bie unter mongolifcher Oberberrichaft ftebeube Ctabt Malatieb und im Jahre 1315 fam es in Arabien zu einem Conflift awifchen ben Ganptiern und ben Mougolen. Dier mar feit ber Regierung bes Gultans Beibars I. ber egyptifche Ginfluß vorherrichend und er wurde unter Dagir noch größer, weil ber bamale regierende Gurft Rumeitha ibm ben Thron verbaufte. welchen ibm andere Bratenbenten ftreitig machten. Giner ber Lettern wendete fich nun an Delbicitu und verfprach ibm die Oberberrichaft über bie beilige Stabt , fobalb er, mit Bulfe perfifcher Truppen, ben von Ragir eingesetten Fürften verbrangt haben murbe. Delbieitu ging auf biefes Unerbieten ein und ertheilte bem Statthalter von Bagrab Befehl, ibn mit feiner Reiterei ju unterftuten. Diefer hatte aber Meffa noch nicht erreicht, als fich bie Runbe von Delbieitus Tob (1316) perbreitete. Gin Theil ber Truppen fehrte baber in Die Beimath gurud und bie llebrigen murben bon ben mit ben Capptiern berbunbeten Bebuinen gefchlagen. Zwifden Delbjeitn und Hafir war übrigeus, obgleich beibe Moslime waren, icon besbalb fein freunds liches Berhaltuif moglich, weil jener als eifriger Schitte ben funnis tifden Capptiern und Sprern nicht weniger als feine beibnifche Abnen ein Grauel mar. Much er batte bie biplomatifchen Beglebungen an ben europaifchen Bofen fortgefett und ihre Mitwirfung gum Cturge Dafire verlangt, wie wir aus einem noch erhaltenen Schreiben an Philipp ben Schöuen von Franfreich und aus Briefen Ebuards IL von England und bes Pabftes Clemens V. erfeben.

Erft nuter bem Ildan Bu Caib, bem Rachfolger Delbjeitus,

tam ein Frieden amifchen Cappten und Berfien au Stande. Rebe Glaubenevericiebenbeit perichwand, weil ber Emir Dinban, welcher an ber Spite ber Regierung ftanb, auch ein eifriger Sunnite mar, und er fuchte an Rafir eine Stute fowohl gegen die in Berfien gablreichen Schitten, als gegen bie noch nicht gun Islam befehrten Mongolen. Rafir, melder feinen eigenen Emiren nicht traute, mufte feinerfeits mit feinen öftlichen Rachbarn in Frieden gu leben munichen, bamit fie nicht, wie feither, ihr Laub allen mit ber egyptischen Regierung Ungufriedenen öffneten, Die beshalb auch, ficher eine Rufluchtsftatte gu finden, immer neue Berichwörungen angetteln tonnten. Er wies baber auch bie Aufforberung Usbegs, bes Gurften ber Mongolen von Ripbjat, fich mit ihm gegen ben Ilchan von Berfien zu verbinben, gurud, benn es war ibm weniger um weitere Husbehnung als um Sicherung feiner Berrichaft gu thun. Er blieb gwar fortwährend in freundlichen Begiebungen jum Sofe von Gerai , beirathete fogar eine Bringeffin aus bem Gefchlechte Usbeas, lieft fich aber gu feiner Reinbfeligfeit gegen Bu Gaib biureigen. Gin formlicher Friebensichluß fam jeboch erft im Jahre 1323 ju Stanbe und eine ber Sauptbebingungen war bie gegenseitige Auslieferung gufunftiger Staatsberbrecher. Rafir mufte fich auch verbindlich machen, feine Mfaffinen mehr in bas Reich bes Alchans zu fenbeu, um fich ihm niftliebiger Berfonen zu entledigen. Er hatte unter Andern viele gebungen, um Rara Conforn, welchen Bu Gaib jum Statthalter von Mergaba erugunt batte, ju ermorben, aber feine Borficht und feine forperliche Starte und Gewandtheit hatten ihn gerettet. Er mar gu wiederholtenmalen angefallen, aber nie tobtlich verwundet worben, und viele Affaffinen batte er, ebe fie ihren Streich ausführen tonuten, feftnehmen und binrichten laffen, benn er batte felbft einen ebemaligen Mffaffinen in feinem Dieufte, ber alle feine Landeleute faunte und alebalb eutlarpte.

War es aber auch dem tapfern und sichliene Aza Sonfer genem, die gegen ihn geschienberten Dolche Nahirs dem sich abzunenden, so sie er dech als Opfer der Nachhucht beises unverfchustigen Fürsten, indem er ihn als Preis sir das Haupt Timurtasschieden, die, welches Du Said von ihm vertangte. Timurtasschieden die Said, ab er endlich desse Verleichen Wasch, ab er endlich desse Alleinanien, wo er Dipkanis, welchen Wasch, ab er endlich bestie Australia, word Tänger dutten wollte, erdressisch batte sich aus Aktienasien, wo er Statishafter war, nach Egypten gestücktet und war von Nahir mit großen Ehrenbezungungen und mit Auszeichung behandelt

Das Berhaltuig gwifden Bu Gaib und Ragir blieb ein ungetriibtes, und Letterer beging, aus Gefälligfeit gegen ben Alchan, einige Rabre fpater eine zweite Morbtbat an einem nach Meffa pilgernben perfifden Bringen, beffen Tapferfeit und Liebensmurbigfeit bem Alchan Argwohn einflöfte. Rach bem Tobe Bu Gaibs (1336), bes letten Michans, ber bas von Sulagu gegrfindete Reich gufammenhicft, hatte Rafir bas feinige leicht burch bie Groberung bes grabifchen Grafs und eines Theiles von Rleinafien vergrößern fonnen, aber es fehlte ibm an ber nöthigen Energie im eutscheibenben Angenblide und er suchte überhaupt mehr burch Jutriquen als mit Gewalt ber Daffen gun Riefe gu gelangen, benn er felbft mar fein Gelbherr und fein Diftrauen gu groß, um einem Anbern ein ftarfes Beer unterguordnen. Mufferbem mar bie Berichwendung an feinem Sofe fo groß, bag es immer an Gelb feblte, wenn eine Urmee ausgeruftet merben follte. Co fclan er auch war, verbarb er es boch haufig burch fein Baubern, fowie burch feine Treulofigfeit und Doppelgungigfeit , mit allen Bartejen, fo bag er bei feiner feiner Unternehmungen einen bauernben Erfolg erntete. Die Gefchichte Berfiens bietet von biefer Reit an bis auf Timur eine Reihe" von Erbfolgeftreitigfeiten, Palaftintriguen und Empornngen einzelner Provingen, Die ein Anderer als Rafir und feine Rachfolger in gang anberer Beife hatte ausbenten tonnen. Gleich aufangs, beim Musbruche bes Rriegs gwifden Dufa und Safan bem Grofen, bon benen jeber fiber bas Reich Bu Gaibs berricben wollte, fagte Dagir Erfterem feine Gulfe gu, nahm aber auch bie Befanbten bes Lettern freundlich auf und fanbte Truppen an bie Grenge, welche jebe Bartei als ein ihr bestimmtes Sulfscorps aufab. 3m folgenben Jahre (1337) fab er fich genothigt, mit Bafan bem Groficu, welcher bamals Berr von Baabab war und mit Toggi, bem Gurffen von Dijarbefr, ein Bunbniß gu ichließen, weil ihr Feind, Safan ber Rleine, auch ber feinige mar, benn er mar ein Cobn bes von ibm ermordeten Timurtafch , boch that er fo wenig für feine Berbundeten, bag fie mehrere Rieberlagen erlitten. Gelbft als fie fich erboten, feine Oberherrichaft anguerfennen, wenn er fie mit einem ftarfen Beere unterftugen wollte, beeilte er fich nicht, ihrem Bunfche zu willfahren. Er verfprach, felbit ein Beer nach Bagbab an führen, verlangte aber, baf fie borber, in Mumefenbeit feiner Gefanbten, ibm in Baabab ben Sutbigungeeid ichmoren, bas Rangelgebet für ibn berrichten und Müngen mit feinem Ramen pragen laffen follten. Als fie auch biefem Berlangen willfuhren, benn Safan ber Rleine bebrangte fie immer mehr, ertheilte Daffir enblich ben Befehl gur Musruftung eines Beeres und gur Berbei-Schaffung bes nothigen Proviants. Aber wenige Tage vor ber gum Aufbruch bestimmten Beit traf bie Rachricht ein, bag Safan ber Rleine, aus Furcht bor bem Bunbuiffe feiner Feinde mit Ragir, ihnen Conceffionen gemacht habe und fich mit ber Berrichaft über bas nordliche Berfien begnuge, woburch jene natürlich auch aufhorten, Rafire Bafallen au fein.

Nasser wollte überall gern interwniten, ober nirgends bie nötigen Mittel aufbieten, um sich einen dauernden Erfolg zu sichern.
To nuterstützte er auch den Hafisten Abn Jalaria Jadja und verbalf ihm zur Herrschift über Tripoli (in Afteld) und Tunis, so das
auch furze Alle thier wie in Bagdab für den Tultan Nassir gedetet
wurde. Alle Jadja aber (1317) von dem Tultan von Bubijes angeerissen wurde, that er nichts, um ihn zu halten, und mit seinem Sturze
ging nicht nur der egyptisch Enfugs auf Tripoli und Tunis nieder
verloren, sondern seibst die Vroving Bartal empörte sich zu viederbottenmach.

Auch in einem Theile von Kleinassen wurde Nahir Iruze Zeit als Oberherr amertamnt, denn ber mongolische Satisfalten Artena, wolcher von Hasan dem Großen abstel, begad sich unter seinen Schus, er sagte sich aber auch wieder von ihm tos, sodald er Hasan nicht mehr zu fürchen hatter, weil auch Nahir früher ihm einem Auromannehhauftling gestatte hatte, ihm mehrere Aurgen zu entreißen.

In Nubien hatte er gleiches Schickal mit seinem Bater Kilawun. Er sehte zweimal von ihm abhängige Fürsten ein, sobalb aber feine Truppen bas Land verkassen batten, wurde sein Basall wieber pertrieben. Noch weniger Glüd batte feine Erpebition und bem glüdlichen Arabien, wo nach bem Tobe bes Gultan Almuejjeb (1322) ein Burgerfrieg ausbrach, und beffen Cobn Almudiabid Rafirs Bulfe aufprach. Che aber bie eapptischen , übrigens nicht gablreichen Truppen anlangten, hatten fich bie Berhaltniffe wieber gunftiger für Almudjabib geftaltet, fo bag er ber Bulfe Dagirs nicht mehr bedurfte. Er that baber nichts fur bie Berpflegung ber berbeigerufenen Egpptier, und wich, um feine Unabhangigfeit zu mabren, jeber Bereinigung mit benfelben aus, fo baf ihnen, nach namenlofen Strabagen, Entbebrungen und großen Berluften, nichts übrig blieb, als wieber in ihre Beimath gurudgutehren. Boliftaubige Giege trug Ragir nur über bie Fürften von Rleinarmenien bavon, beren Land er gu wiederholtenmalen mit Feuer und Schwert beimfuchte, und bie unter ben bemuthigenbften Bedingungen ben Frieden erfaufen mufiten, fo wie fiber bie Drufen im Gebirge Regraman, welche einem Aliben gebulbigt und Diebeleh ausgeplänbert batten.

Leiter als Nahirs Herre reichten seine dissen. Bon seinem Bersen, welche nahezu die gange alte Welt umsgisen. Bon seinem Berselchy mit dem Wongosen vom Kiphjal umd vom Perssen, spowie mit den Bursten vom Jemen, vom Tumis, vom Abhyssiaen, Armenien und Katenselm vom Isten der nach mit dem Wertmiden, mit dem Wertmiden, mit dem Wertmiden, mit dem Menigen vom Arragonien umd vom Jewien, wie des Gelgeben des Geschaftsfolten. Die Gesandten des Seitsten, welche (1327) nur mu eine mitde Behandtung der in Erprien umd Egypten weistweben Christen den, wurden freundber ist aufgewammen, die des Königs Philipp V. vom Frantrich aber, welche die Rüssgade Zerusslams und eines Teicke der Kisste von Katsinia schwerten (1330), mit Christinna derweichen (1330) mit Christinna derweichen (1330), mit Ch

Beranlassung zu einer Gesaubssast bes Kaisers von Wygang. Se Königs von Erragonien und des Jüstsen von Georgien war die Erneuerung und Verschäftsung der alten Verordnungen gegen Juden und Christen, die schon früher (S. Seite 191) angeschicht worden sind. Diese stond von dem Chaisen Dunar zum großen Thielsten Verordnungen, welche Jurkafstung und Mhonderung der Nichtunchaumschauer zum Jweck hatten, waren hänfig ohne Vollung geblieben, dann wieder den sandischen Ghalisen aufo Neue eingeschäft worden. In der eingeschäft worden. In der eines Archen der den schalen Aufgir worden sie ferner nicht geden der gebieben wie der gebreite der Wester und der gebieben. Bei der eingeschäft worden. In der gesten der den geste der gebreite der Wester und der gebreite der Wester und der gebreite der Wester und der gebreite der Vereiter und der gebreite der Vereiter und

entfalteten in ibrer Toilette fomobl als burch ibre Bierbe und gablreiche Dienerschaft einen Lurus, ber ben Reib und bie Diffaunft ber moslimifchen Bevolferung erregte, welche fich allein berechtigt glaubte, bobe Nemter gu befleiben und fich burch außern Glang ausguzeichnen. Die geringfte Beraulaffung genugte baber, um ben verborgenen Groll aum Musbruch au bringen. Go fiel auch unter Rafirs ameiter Regierung, ale in Folge ber Bormurfe, welche ein Begier von Maroffo bem bamale allmächtigen Beibars über feine Tolerang gegen bie Chriften machte, bie ermabuten Berordnungen wieber erneuert wurden, bas erbitterte Bolt über Juben und Chriften ber, miftbanbelte fie, mo fie fich bliden liefen und geritorte viele Spnagogen und Rirchen. Das Bolt murbe natürlich von ber fanatifchen Geiftlichfeit unterftust, welche erflarte, bag nur biejenigen Spuagogen und Rirchen ein Recht auf Schonung hatten, bon benen fich beweifen ließe, baß fie fcon gur Reit Mobammeds bestanden. Diefe Buftande riefen eine Reclamation ber genannten driftlichen Fürften berbor, welche bie Wieberberftellung und Rüderstattung vieler Rirchen gur Folge batte.

Nahir felbft darf inbessen für dies Berfosangen nicht verantwortich gemacht werden, dem sie fielen in eine Zeit, in der wohl Alles in seinem Namen, aber nichts nach seinem Willen geschaft, Ihm selfst muß man, dei allen seinen sonstigen alber und Uttugenden, doch vie Gerechtigkeit wüberfahren lassen, do ge vollertigten vielschaft in Schulp nahm; auch milberte er jene Bererdmungen, sobad er wirflicher herfoser der, nur weite ger gegen ganglich alfgaffen, durfte abere der, det aller abssulen. Derrichaft, nur bis zu einer gewissen werne gegen den Willen des Bosses und bie Warnungen der Geistlichseit vorsörreiten.

Richten Beginntigung der Christen, welche wieder gute Anstellungen erhietten, ging so weit, daßer anonyme Briefe erhiett, in welchen ihm vorzeworfen wurde, er lasse die Nosslimen durch driftliche Beamten unterdriften. Das Bolf ließ seinen Hag an manchen Kirchen ans, die es plöglich demolirte, doch ließ Nahir gegen die Echuldigen die größte Errenge wolten, und bot Alles ans, um die Christen zu schieden, komte jedoch micht sindern, das an einem und denstellen Zage, in Bolge einer geheimen Berchimdung, es gehing Krichen in verssiedenen Provingen Egyptens niedergerissen oder in Brand gestellt wurden. Rurze Jatt nachfer drach zu wiederscheltenmalen in Kassead gesten werden, die feinen. Die festen Brown der Kristen der Kristen der kanne der Kristen der kieden der kieden der kanne der kieden der kie

Chriftenfeinde flagten bie Chriften ber Branbftiftung an, und bebandteten, fie wollten in biefer Beife fur ihre niebergebrannten Rirchen Rache nehmen. Nafir icheutte biefen Antlagen fein Gebor, felbft als man ibm binterbrachte, man babe brei als Derwifche verfleibete Chris ften ertappt, wie fie im Begriffe maren, eine Dofchee in Brand gu fteden. Er wollte fogar, um bie Chriften gang untenntlich ju machen, ihnen wieder erlauber, ftatt ber bunflen, weiße Turbane gu tragen -- bie übrigen außern Rennzeichen waren langft abgeschafft - aber auch biesmal icheiterte fein auter Bille an ber fich immer fteigeruben Bolfsmuth, die von ber Geiftlichfeit und einigen Emiren geschürt murbe, welche bie Chriften ihrer Reichthumer und einträglichen Memter willen beneibeten. Die Untlagen hauften fich, und mit Silfe ber Folter gwang man auch einzelne Chriften zu erflaren, es feien Branbftoffe unter ibneu vertheilt worben, mit beneu fie verschiebene Stadtviertel angunben follten. 218 Ragir noch immer bie Chriften in Schut nabm, murbe fein Begier Rerim Ebbin, ber felbft ein vom Chriftenthum abgefallener Moslim mar, bom Bolfe als Chriftenfreund befchimpft, und mit Steinen geworfen. Ragir wollte burch bie außerfte Strenge biefem Treiben ein Ende machen, aber Rerim Ebbin felbft, welcher wohl wußte, bag wenn endlich ber Gultan boch gur Rachgiebigfeit gegwungen wurbe, er bas erfte Opfer ber Bollerache fein burfte, rieth bavon ab, und fo bauerten bie Fenersbrünfte und bie Berlaumbungen gegen bie Chriften fort und wurden immer heftiger, bis endlich eines Tages, als ber Gultan auf ben Rennplat fam, etwa 20,000 Manner erichienen, welche blane und grine Fabnen mit einem weißen Rreuge in ber Mitte trugen, und wie aus einer Reble riefen: "Der Islam, bie Religion Mohammeb's, ift ber einzige mabre Glaube. D Ronig Rafir! o Gultan ber Doslimen! befchüte uns und nicht bie Unalaubigen!" Diefe Mauifestation ichuchterte fomobl ben Gultan als feine Emire ein. Er fcmeichelte ben Boltsführern und ließ alsbalb befaunt machen, bag bie frubern Berordnungen wieder eingeschärft und baf bie Uebertreter berfelben mit bem Tobe bestraft werben follten. Die bei allen Reactionen blieb bas Bolf bei ben ihm gemachten Conceffionen nicht fteben. Die Chriften murben beschimpft und migbanbelt, mo fie fich zeigten, fie mußten ihre Rirchen fchliegen und magten es nicht mehr auszugeben, und hatte ein Chrift ein bringenbes Gefchaft gu verrichten, fo fette er einen gelben Turban auf, um wenigftens für einen Juben gehalten zu werben. Auch bie Reinbe Rerim Ebbins waren noch immer thätig, die Brandfissungen damerten sort, eben so bie anonymen Briefe an den Sultan, doch war dieser jeşt zu weiterer Rachgiebigleit nicht mehr zu bewegen, sondern er schüchterte seinerseits den Christen wieder ein erträgliches Voos. Kerim Eddin vord zwar nach einiger Zeit entset und hölder ermordet, aber nicht, weil er von christischer Abhnist war, sondern weil er viele Schäge besaß, wolsen Rabir's Sphäger reigten, and viele frommen Stitungen gemach batte, wolche Naßir sir in ichtig ertlätet, weil er Zeingen vorfrachte, weiche aussigten, daß Kerim Eddin sie uicht aus eigenen Wittelm, sondern aus bem Schaffsche gemocht bode.

Ginige Jahre fpater murbe wieber ein driftlicher Apoftat, 211. nafchwu genannt, an bie Gpipe des Finange und Steuerwefens geftellt. Er fuhrte ben Titel Oberfchatmeifter; ba aber um biefe Beit (1332) Dagir feinen Begier mehr batte, weil er vom Lepten verrathen worben war, fo vereinigte Mugichwu in feiner Berfon bas Amt eines Kinanaminifters und Oberhofdomanenverwalters, benn die Brivattaffe bes Gultans war von ber Staatstaffe feineswegs getreunt. Schon als ehemaliger Chrift mußte er bem Botte fowohl als ben Emiren verhaßt fein, um fo mehr, als Jebermann wußte, bag er fich nicht aus Uebergeugung gum Rolam befehrt, ja fich nicht einmal ben beim Uebertritte vorgeschriebenen Geremonien unterzogen hatte, und bag feine gange Familie noch bem Chriftenthume gugethan blieb. Bar bies icon Grund genug, um Aluafchwn unpopular gu machen, jo thaten feine Erpreffungen, fein Sochmuth und feine Graufamteit bas Uebrige, um ibn auch ein Gegenftand bes Saffes, bes Schredens und ber Berwünschungen werben gu laffen. Konnen wir auch nicht unbedingt glauben, mas mohammebanifche Quellen nach feinem fchmablichen Sturge fiber ibn berichten, fo wirb boch manche Thatfache fo ausführlich und von mehreren Beitgenoffen zugleich fo bestimmt erzählt, baß fie wenigstens in ihren Sanptzugen als biftorifch begrundet angefeben werben muß. Geine Granfamfeit ging fo weit, bag Prügel, . Beitschenbiebe und Folter ibm nicht mehr genugten, um feine Feinde ju qualen ober reichen Leuten ihr Gelb auszupreffen. Er ließ einem Beamten die Sande mit Tuchern umwinden, Die vorber in fluffiges Barg eingetaucht maren, und fie bann fo lang an bas Tener halten, bis er glaubte, bag er ben letten Dinar feines Befites angegeben babe. Die Mutter feines Borgangere wurde in femangerem Buftanbe,

gang entstehet, auf beißen Kall gefetet und gesoltert, dis sie aberriter, thre Söhne aber peinigte man sieden Jahre lang mit Beitschnslieden, die wunden Theile wurden mit Kall gerieden und mit Essig und Salzwosser gwoolssen, auch mußen die Ungsücklichen mitten im Winter oden Bedeckung auf fatten Seitwasten liesen,

Durch feine Erpreffungen brachte es Alnafchmu fo meit, bak fich Diemand mehr als Befiter feines Gigenthums anfeben tonnte. Frembe Raufleute munten unerschwingliche Bolle entrichten, wurden oft genothigt, ibm ibre Baaren gu außerft billigen Breifen gu bertanfen, ober bei ihm andere gu boben Breifen eingutaufchen, fo bag gulett feine Raramane mehr Cappten gu betreten magte. Den Emiren murbe ber Befit ibrer Lebensauter ftreitig gemacht, felbft fromme Stiftungen murben nicht verschont und bas Gigenthum von Schulen und Dofcheen wanberte gum Theil in bie Schatfammer bes Gultans ober in bie Brivatfaffe Alnafdmu's. Die Bauern murben bermagen mit Abgaben belaftet, baf ihnen bon bem Ertrag ibrer Guter faum etwas übrig blieb. Reiche Brivatlente murben unter bem Bormante einen bem Staate geborenben Schat gefunden, ober fich anvertrautes But eines Berftorbenen gugeeignet gu haben, gebranbichatt. Die mobihabenben Beamten flaate man bes Unterschleifs an und nothigte fie burch bie Folter gur Rablung beliebiger Summen.

Schon im Jahr 1337 murbe Alnafdmu auf öffentlicher Strafe angefallen und verwundet, ohne bag ber Thater ermittelt merben fonnte. Im folgenben Jahre versammelten fich viele Leute in ber großen Dofchee ber Sauptftabt, und flehten Gott um Erlofung von ber Tyrannei Ilnafchmu's an. Der Gultan fonute fich trot aller Rlagen gegen ibn um fo meniger entichließen ibn gu entfeten, als er ibn für ehrlich bielt und glanbte, alle Erpreffungen famen ibm gu gut, benn ber ichlaue Minifter trug ftets bie größte Durftigfeit gur Chan, und entlieh balb ba balb bort gang unbebeutenbe Summen, natürlich bei Leuten, von benen er mußte, bag fie es wieber gur Reuntuig bes Gultaus bringen . wurden. Erft als biefer borte, baft felbft im Tempel au Detfa Gebete verrichtet worben feien, welche ben Sturg Mnafchwu's gum Gegenftanbe hatten, ale er auch wieber viele Briefe und Schniabgebichte gegen benfelben erhielt, und ein ibm ergebeuer Emir auf bem Tobtenbette ibn befchmor, feinen Thron und fein leben nicht wegen eines allgemein verhaften Dannes zu gefährben, ertheilte er ben Befehl, ibn fammt feinen Bermanbten an verhaften und ibr Bermogen eingu-

Styleich der Rasir in seiner guten Meinung von Alnasspien ich geirrt hatte, tonnte er sich voch nicht leicht entschiefen, ihn seinen Beinken preis zu geben. Erst nach seigen Wechen, als er bemertte, daß sämmtliche Emire nach desse Mitte dürsteten, tiesette er ibn und die seine Angehörigen benselben ans. Sie ertagen alle, frührer oder stüter, den über sie verfängten Folterangen alle, frührer oder stüter, den über sie verfängten Folterangen und vourben auf dem Begrächissplate der Juden bereitigt. Vossit sie sieden ihr Grad noch mehrere Wochen bewachen, weil er surchtete, das Wolf möchte Alnasspion ausgraden und verstimmeln oder verbrennen.

Wir wissen nicht, ob Bahir besonkere Zumigung zu Christen batte, er mochte sie aus verschiedenen Gründen bei Befesung bober Kemter seinen Glandensgenossen vorzieben. Bor Allem waren sie tildstiger und erschreter im Steuere und Finanzwesen, da sie von jeher bis auf die neueste Zeit erfo aller Berdocke, als Secretare in den verschiedenen Staatslangleien angestellt waren. Dann ließen sich auch verschiedenen Staatslangleien angestellt waren. Dann ließen sich auch Glodenen Bodommednen, volles diemen mehr Richtsigt auf Gestey, Sitte und öffentliche Weinung zu nehmen hatten. Emblich sichenen mehr verbnischen Staats Winisper, denen er viele Vertrauent schenken und großen Einflug einräumen mußte, verniger gefährlich, weun sie Richtsmoslime barren, well er ihre einzigle Linke war, während Glandensbeworfen keint fremden Anschang sieden wie ihn verrathen lonnten.

Alinaschwu mag wohl in seiner Grausamleit gu weit gegangen sein, seine Erpressungen aber sonnen nicht ihm gur Laft sallen, benn seine Borganger wie seine Borgsloger mußten gu allerlei gewaltsamen Mitteln gerifen, unt die ungeheuren Ausgaden des Sentlaus und feines

Sofes zu bestreiten. So war die crift Finanzmörtzel des neuen Ministers, daß er den Werts des Dinars, der bisher zwanzig Dirhem betrug, auf sinstnudywauzig stiffeste, wodunch die Kausstelle den ber Sultan 20,600,000 Dirhem schuldere, die ihnen im Dinaren heimesgabt wurden, den sinst Tekti ihres Gintabens einstiften. Die Verschwerdung, Geunssinch und Verdusiehe, zweisten anch die Elkerichtigten anführer, nm zofen Assiris sedes Was. Wir voolen nur einige Tabsfachen ansisteren, nm zu zigen, daß unter Nasir in Wirtlichsteit geschab, was Mährchendichter aus dem Hofischen Harun Arrassischen Greißben.

Alls ber Sulau nach Melfa piggerte, wurden uicht nur goldene und filberne Küchengerälbschaften mitgeschiepet, sondern auch große mit Erde gefüllte Töpfe und Körbe, welche allerlei Gemise und Allumen enthietten, damit der Sultan auf der Neise durch die Wüsse leinen Zag frische Pflanzen entbetre. Bier mit Lebensmitten beladene Schiffe wurden nach den Küstenstäden. Dibbeb und Jandu geschicht und 680 Kameele waren mit Juder, Constituten und süßen Früssten bedaden.

Bei bem Bermäßtungsfeste einer Peringessin wurben 5000 Schafe, 100 Stimber, 50 Stuten, die Liebtingssprisse ber Mengelen, und umgäßtüges Gestügel verzeste. 11,000 Janderhitet wurben zu Gonsesten wird Schafe verschend. Sanger und Sängerinnen ersielten 10,000 
Jeinaer. Rody beressingeringen zichte der Bermäßtung eines 
Peingen zu. 20,000 Teitere sollen gessichtet und 18,000 Genttert 
Juder zu sießen Speisen und Gestänken verwendet werben sein. Die 
Jahl der Wachssterzen, weckse, damasiger Sitte gemäß, zum Dochzeitlössmanse gestänkt und verwende site werden 3000 Gentter, 
ben sie werden siehen siehen siehen siehen siehen der fünstlich gereitet um siehetten allerste Jayaren vor.

Nöfir war ein großer Pferdelenner und Liebaber. Er hatte eine Spione nuter den Beduinen der Küfte, welche ihm die lechten Befrede aufspirten und um jeden Preis, dis au 20,000 Tinaren, verschöften umsten. Er hatte eine eigene Sanziel für feine Ställe, und se waren unchrere Secretäre anzeitellt, welche über gabt, Mitter, Namen, Ranfpreis und Bertänfer Buch führen mußten. In seine Ställen wurden jährlich 3000 Enten gederen, die er den Beduinen zureiten lich und dann an leine Emite verfehartle. Er nahm steht and ben Betternen Theil und seine Staten, daß eine Pferde den Preis davon trugen. Er wöhnute überspanzt der Biekgucht wiele Sorgistut, ganz beschwerd wer der Versich und den gestellt ange den den der Versich und den gestellte gestellt, ganz beschwerd wer der Versich und d

Groke Gummen verichlangen auch bie vielen Bauten, welche ber Sultan veranftaltete, und feine Bauluft forberte auch viele Denichenopfer . benn fobalb ibm ein Banplan burch ben Ropf fuhr, mußte er auch ichleunigft ausgeführt werben. Da murben bie Leute aus Dorfern und Stabten gepreßt, und ohne Rudficht auf Bitterung und Jahresgeit gu angestrengter Arbeit angehalten, fo bag viele por Ericopfung, andere bor Bunger und Durft umfamen, benn an ben nothigen Unterhalt fur bie Arbeiter bachte man immer gulest. Go murben 100,000 Menichen aufgeboten, um Alexandrien wieder burch einen ichiffbaren Ranal mit bem Rile zu verbinben, ber freilich auch in vierzig Tagen pollenbet mar. Ein anderer Ranal murbe in norboftlicher Richtung von Rabirah nach Spriatus, in ber Rabe bes beutigen Chanteb, gearaben, wo auch ein Rlofter fur hundert Gufis gebant murbe, fur beren Unterhalt ber Gultan bas Rothige fpenbete. Langs biefem Ranale erhoben fich bie iconften Batafte bes Gultans und feiner Emire. Die obe Bufte murbe in blubenbe Garten verwandelt, mit ben ebelften Fruchtforten aus Sprien angefüllt. Huch murbe von Rabirah bis an bie Dilmundung ein Damm gebant, ber einestheils als fahrbare Strafe biente, andrerfeits bas Land gegen unzeitige Ueberfcmemmung fcutte. Bu biefen gemeinnungen Arbeiten gefellten fich viele Lurnsbauten : berrliche Balafte für feine Frauen, Rinber, Stapinnen und Stlaven. Lettere nabmen auch Rafire Raffe ftart in Infpruch. Er hatte ju ben von ihm gefauften Damiluten mehr Bertrauen, ale gu benen feines Baters und feines Brubers, bie er nach und nach entfernte. Wie bie Beduinen ihre Pferbe, verfauften ibm bie babgierigen Mongolen gu boben Breifen ibre Gobne und Tochter, und manberten bann felbit nach Cappten aus, um fich an bem Glange ihrer Rinber gu weiben, benn fie erhielten alebalb toftbare Rleiber, reichen Schmid, icone Bferbe und mas fonft bagu bienen fonnte, fie für ihre neue Stellung einzunehmen. Bebninen fowohl als Mongolen bereicherten fich, bufften aber baburch auch ihre einfachen Gitten ein. und wetteiferten mit ben Capptiern an Glang und Gemugfucht. Dan fab ju Rafire Reit viele Bebuinen in feibenen und golbburchwirften Rleibern , mit gestidten Schleiern , golbnen Urmbanbern und Salstetten, melde mit ben merthvollsten Ebelsteinen verziert waren, und felbit Manner gingen in feibenem Burnus, geftidtem Turban und golbburchwirftem Gurtel einber, mabrend noch unter Rilamun bie Danner rothe baumwollene Muten mit einer einfachen Binbe und bie Frauen nur baumwollene Stoffe und eiferne Armringe trugen.

Bir fonnten noch an ben verschiebenen bebeutenben Unsgaben bes Sultans feine Beidente an Die Emire rechnen , welche einmal an einem Tage 800,000 Dinare betrugen, boch waren biefelben nicht viel mehr als ein Darleiben. "Ragir maftete," fo brudt fich eine grabifche Chronif aus, "feine Emire und wenn fie recht fett maren, ichlachtete er fie, und alles von ihnen Berichlungene febrte wieber au ihm aurud." Be höher ein Emir emporftieg und je größer fein Befit mar, um fo naber rudte bie Stunde feines Falles, benn ber Gultan geluftete nach beffen Reichthum und blidte mit Argwohn und Diftrauen auf beffen Unfeben und Ginflug. Much foll bie Bahl ber auf Befehl Rafire bingerichteten ober ihrer Freiheit beraubten Emire bis auf 150 gestiegen fein . worunter manche , bie nicht nur gar nichts begangen batten, fonbern benen er fogar feine Rudfebr gur Regierung berbanfte. Der Bebeutenbfte unter ben Grofen, welche bem Argwohn und ber Sabgier Rafirs als Opfer fielen, mar Tengis, ber Bicefonig von Sprien. Diefer tounte fich achtunbawangig Rabre auf feiner Sobe behaupten, mußte aber noch im feiten Lebensiahre Rafir's bas Schidfal fo vieler Undern theilen. Er mar, wie bie meiften Emire unter ben Mamlufenfultanen, ale Cflave nach Egypten gebracht morben, batte Raffir nach Reraf begleitet, und ibm als Bote bei feinem Berfehr mit ben fprifchen Statthaltern gebient. 218 er bei feiner Rudfebr bie Befahr ichilberte, in welcher er geschwebt, fagte ibm ber Gultan: wenn ich wieber gur Regierung gelange, follft bu gum lohne Statthalter von Damast merben. Rach brei Jahren hielt Rafir fein Bort, und fpater erhob er ibn gemiffermagen gum Bicefonig von Sprien, indem er ibm bie übrigen Statthalter Spriens unterordnete, fo bak alle ihre Berichte an ben Gultan, fowie beffen Erlaffe an biefelben, burch feine Sand gingen. Der Gultan beirathete auch eine Tochter Tengis' und ind ihn, als bie Beit ihrer Entbinbung berannabte, ein, mit feiner gangen Familie nach Rabirah gu tommen. Er ging ihm felbft eine Strede weit gu Guß entgegen, umarmte ibn, führte ihn in fein Coloft, ftellte ihm feine Familie por und bezeichnete gwei feiner Tochter als Braute ber Gobne Tengis'. Tengis verweilte gwei Monate in ber Sauptftabt, wurde mit Gefchenten und Chrenbegengungen überhauft und mit ruhrenben Abichiebsworten entlaffen, aber taum mar ein Jahr verftrichen, murbe er verhaftet, gefeffelt, gefoltert,

mit Beitichen geschlagen und gulett erbroffelt ober vergiftet. brauchen eigentlich nicht nach ber Urfache feines Sturges forichen. genug, er mar über bie Maken reich und machtig, und batte viele Reinde unter ben Emiren, er mußte enblich auch an bie Reihe ber ungludlichen Opfer fommen. 216 Beranlaffung gu feiner Ungnabe wird berichtet, er babe, ale auch Damast zu wiederholtenmalen pon Fenersbrunft beimgefucht murbe, ben Chriftenfeinden ein gu williges Dbr gelieben , und bie Chriften unichulbigermeife ale Branbftifter berfolgt, er habe bas ihnen erprefte Gelb gur Bieberberftellung befchabigter Mofcheen verwendet, bie reich botirt maren, ftatt es bem Gultan gu fchiden. Much foll er fich mit Beringschatung über ben Gultan geaußert, und einen Gefandten aus Aleinafien, ber über Damast nach Rabirah reifen wollte, gurudgehalten baben, weil er fein Schreiben an ibn mitgebracht batte. Tengis erhielt Befehl, mit feinen Gobnen nach Cappten au fommen, um ihrer Bermablung mit ben Bringeffinen beigumobnen . und ba er unter allerlei Musflüchten biefem Befehle nicht nachtam, weil er mohl wußte, bag ihm biesmal ein gang anderer Empfang ale fruber jugebacht mar, ertheilte Ragir ben fprifchen Emiren Befehl, ibn fest gu nehmen und nach Cappten gu transportiren, mas um fo leichter ausgeführt werben tounte, als er von benen, welchen er am meiften Bertrauen fchentte, verrathen murbe.

In bemfelben Dage, wie Ragirs Berfahren gegen bie reichen und machtigen Emire getabelt wird, muß aber auch feine Bute, feine Leutfeligfeit und feine Burforge für bie fleinen Emire und bie Daffe bes Bolfs anerfanut werben. Er fchaffte Steuern ab, welche bas niebere Bolf brudten, verfuhr mit Strenge gegen Rormvucherer, und bot in folechten Jahrgangen, burch Unfaufe von Rorn im Muslande, Miles auf, um bas land bor Sungerenoth ju bemahren. Go fam es, bak er trot aller Eprannei boch eine gewiffe Bopularität erlangte. mogu auch feine Bachfamteit über die Beobachtung ber religiöfen Gefete und feine Rachficht gegen bie Beiftlichfeit, wenn fie fich nicht in Staatsangelegenheiten mifchte, nicht wenig beitrug. Er bulbete feine öffentliche Uebertretung ber Borfchriften bes Korans, boch mar fein Strafcober nichts weniger ale ber Lebre bes Roraus und ber Gunnah gemaß. Der Brafett von Rabirab ließ Menfchen wie Bferbe beichlagen, Andere wurden auf einen Cattel genagelt, und fo auf einem Rameele in ber Stadt berumgeführt, ober mit glubenben Gifen ge- " bleudet. Ginem Emir, welcher Tengis beleidigt hatte, ließ Rafir die Bunge aussichneiden.

"Mehrere Cachie's fanden in beber Gunft beim Zufau, ber selesse in feiner Juneud Theologie und Inriepruden, studiet hatte, und sie dusselfen signe ihn erfanden, den oderstein Jmam aber, den Challen, neicher dem Ulurparer Beidars unterflüßt hatte, dehandelte er mit änkerter Etrenge. Er mußte in der erften Beit, nach der Biederteft Rahies von Kreat, in einem Thurme der Chadelle vie in Gesangener leden, später ersheit er seine Frühere Bedhaufte und der ein Gesangener leden, später ersheit er seine frühere Bedhaus wie der aufs Rene derdastet nie and Devergopten derdaunt, als man bemerke, daß er häusig mit einem Mamfusfen nud eine Gestiftigen verfetet. Ang fer häusig mit einem Mamfusfen nud eine Gehit stehen Solie stehen Tock, derform 13-60) unde auch gestien der Gehoren Sahlen und kannen den kann incht vollsogen. Er hatte nämfich seiner Soch Aspend haufen um Rachfolger betimmt, während Rahier, trop aller Protefanionen der Geistlickeit, einen Better des Bersterbenen jum Edalisen erhob, der aber einen so schotzet under unterde.

Bu ben wenigen Emiren, welchen Vasir seine Gunst bis zu ihrem zode nicht entzeg, gehörte der auch in Europa befaunte historiter und Geograph (Zemais) Abulfeda. Er ermannte sin zuert zum Statthafter von Haunah, wo bessen Abnen seit der Zeit Saladish, zu dessen Geschichten gehortlich seit der Zeit Saladish, zu dessen Geschichten gehortlich seit der verlich er ihm auch die Sultamewirde, so das er ihm an Naug gewisser wie ein auch die Sultamewirde, so das er ihm an Naug gewisser wennen er auf sin schied. Die Abulfeda gewenten den in strieße an den Sultam kabel in ihre gewenten. Ausgiss Liebe zu Abulfeda ging auch auf dessen Sohn über, den Cleber 1331) zum Fürssen von Hannache Klagen gegen ibn, nicht wieder einsteht.

bewahren, ernannte er seinen zweiten Sohn Abu Befr zu seinem Rachssiger, deum Ahmed, den ältesten, hatte er tängst schon nach keral verbannt, weil er nicht uur ein irreligiöses, sondern auch in jeder Beziehung unstittlickes Leben stütre.

Rafir ftarb in einem Alter von ungefahr achtunbfunfgig Jahren (6. Juni 1341), nach einer Gefammtregierung von breinnbvierzig Rabren. Ceine eigentliche Berrichaft, welche erft begann, ale er gum brittenmale ben Thron bestieg, hatte eine Daner von 32 Jahren. In biefer Beriobe mar er aber auch abfoluter Gurft im ftrengften Ginue bes Bortes; jebe nur einigermaßen wichtige Augelegenheit murbe von ibm felbft erledigt. Die Emire ungten ibn über Alles befragen, und waren ein fortwährender Gegenftand feines Diftrauens und feiner Aufficht. Gie burften in feiner Gegenwart nicht unter fich fprechen, aber auch fern von ibm fich meber gegenseitig besuchen, noch obne feine Erlaubnift eine Ginlabung annehmen. Die milbefte Strafe fur bie Hebertretung biefer und abnlicher Berordnungen mar Berbaunung nach Sprien. Ragir flöfte ihnen baber auch niehr Furcht als Chrfurcht und Liebe ein, und fobalb man mußte, bag bie Rrautbeit, an welcher er barnieberlag, unbeilbar fei, fummerte fich fein Denfch mehr um ibn. Er ftarb als frommer Doslim und reuiger Gunber, in Gegenwart einis ger Diener, welche nicht einmal bas nothige Bewand vorfanden, in welches feine Leiche gebullt werben folite. Geiner Bestattung, welche bes Rachts flattfand, wohnten nur weuige Emire bei, und nur eine Bacheferge und eine Laterne murben bem armlichen Leicheuguge vorangetragen. Go tam es beun, bag, wie einer feiner Biographen richtig bemertt, ber reiche Gultan, beffen Berrichaft fich von ber Greuge von Abnffinien bis nach Rleinaffen und vom Eupbrat bis nach Tunis bin erftrectt hatte, und ber Bater einer großen Familie mar, wie ein Frembling fein Leben fchloß, wie ein Dürftiger ausgestattet und wie ein Familieulofer gu Grab gebracht murbe.

## II. Die Rachtommen bes Sultan Ragir und bie fpatern 3icane,

Wie Gefan ber lette Jison war, welcher das von Julagu gegründete Reich in Berfien und Wespopannten gesammehielt, so war anch Nahir der lette Suttan, welcher dem von Reins oder Beidars gegründeten bahrtifische Mauntstenstant mit frössiger hand regieret. Kubrend bert eine Theitung und Aersplitterung des Alches einstellt, 410

sofgt hier sortwährend eine Empörung auf die andere. Die Sultane werden entiffrent, oder mit Beitschaftung des Thrones zu sacifiken Effaden der Emire, die sich, wie unter den Absalvane vor Begihadme von Bagdad durch die Busiden, um die Herrichaft streiten. Wir werden biese innern Umwälzungen der einen wie der andern nur furz berühren umd mehr die äußern Begedenheiten ins Ange sassen, die sich die die der Gelichte eine wie Gelichte einstellen Sultane finisfen.

Mbu Befr, ber von Dafir bestimmte Thronfolger, fonnte fich nicht gang zwei Monate halten, weil er viele mifliebige Emire mifhanbelte und feine Gunftlinge an ihre Stelle feste. Dan verfcmor fich gegen ibn, und ber Ginir Raugun, ber an ber Spige ber Berichwörung ftanb, notbigte ibn abanbanten und ernannte beffen fechejabrigen Bruber Rubiut zum Gultan. Der entthronte Gultan murbe nach Oberegopten verbannt und auch ber nach Reraf verbannte Ahmeb. ber altefte Cobn Rafirs, follte babin gebracht werben, aber er meigerte fich biefe Reftung ju verlaffen, fant Anhang unter ben fprifchen Emiren, bie fich gegen Raufun erhoben, und auch in Rabirab brach ein bon ben Weinben Raufinns angeftifteter Aufftanb aus. Rach blutigen Rampfen mußte fich Raufun ergeben und Abmeb murbe gum Sultan proclamirt (Januar 1342). Ahmeb beeilte fich feinesmegs, einen Thron gu besteigen, von welchem bereits zwei feiner Bruber nach furger Regierungsbauer wieber entfernt worben maren, er gog ein ftilles rubiges leben in Rerat ben Regierungsforgen, ber Sofetifette und ben Rampfen mit ben Emiren bor. Erft als ihm bie beiligften Schwfire ber Treue geleiftet maren, und als feine eigenen Damluffen ibn gur Abreife brangten, begab er fich in bie Saubtstabt, traf aber aur unerwarteten Reit ein . fo baf alle au feinem Empfange augeordneten Reftlichfeiten unterbleiben muften, mas fomobl bie Emire. bie fie mit großen Roften veranftaltet hatten, als bas Bolt, bas fich barauf gefreut hatte, verftimmte. Rach einiger Reit, als bie fpriichen Emire, welchen er feinen Thron verbantte, ihn bevormundeten und ibm nur noch ben Ramen eines Gultan liefen, murben fie burch feine Mamliten verhaftet, und er felbft begab fich, nachbem er einen Reichsverwefer ernannt hatte, wieber nach Reraf und ichleppte Miles, was fich im Gultanspalafte porfant, mit fich fort. Die ihm ergebenen Emire baten ibn vergebens in bie Sauptftabt gurudgufebren, er ichentte ibnen fein Gebor und lebte in Rerat gang feinem Bergnfigen. Dies fowohl als fein graufames Berfahren gegen feine Wohlthater und felbft

gegen ihre unschulbige Familie brachte eine allgemeine Entruftung berbor und batte feine Entthronung gur Folge (Juni 1342). Gein Bruber 38mail, ein gutmitthiger Jüngling, ber erft fiebzehn Sabre alt war, fanbte Truppen nach Rerat, um Abmed gur Sulbigung gu gwingen, bie Feftung mar aber fo gut vertheibigt und verproviantirt, bag fie nichts gegen ibn ausrichten fonnten, auch maren manche Emire, in Sprien fowohl als in Egypten, noch im Einverftanbniffe mit Abmed. Erft als unter biefen aufgeraumt war und neue Truppen mit ergebenen Gubrern Rerat belagerten, und als bier felbit Abmeb verrathen wurde, tounte bie Feftung erfturmt und Ahmeb getobtet werben (Juli 1344). Der Tob Abmebs machte aber auf ben fcmaden Gultan einen fo tiefen Ginbrud, bag er in eine fcmere Delancholie perfant, immer binfälliger murbe, und im Muguft bes folgenben Sabres ftarb. Gein Bruber und Rachfolger Chaban mar ein gang berworfener Menfch, graufam, treulos, habgierig, fittenlos und vergnus gungefüchtig. Reben ben Frauen, Stlavinnen, Gunuchen, Gangerinnen und Tangerinnen fpielten bie Glabigtoren eine große Rolle an feinem Sofe. Er nabm felbit an ibren Rampfen Theil, welche oft ein blutiges Enbe nahmen. Much Bettrennen, Sahnentampfe und bergleichen Bergnugungen beschäftigten ibn mehr als bie Staatsangelegenheiten. Seinem Beifviele folgte ber gange Sof, und feine Mamluten, welche, wie er, fich bem Trunte ergaben, erlanbten fich ungeftraft allerlei Bügellofigfeiten und Gemaltthaten gegen bas Bolt. Schaban felbft burfte bie emporenbften Schandthaten begeben, fo lange er fich nicht an ben Emiren vergriff, als er aber auch fie nicht mehr ichonte und mehrere berfelben, um fich ihrer Reichthumer gu bemachtigen, berhaften und foltern ließ, war fein Sturg unvermeiblich. Belbogha, ber Statthalter bon Damast, bem fich bie übrigen fprifden Emire anfchloffen, fanbte ibm ein ausführliches Gunbeuregifter au, und forberte ibn auf, abgubanten. Jugwifchen brach auch in Rabirab ein Mufftand aus, benn er hatte fich burd feine Drobungen felbft bie ibm ergebenften Emire entfrembet, und obgleich er jest abbanfen wollte, murbe er boch von ben Aufftanbifden getobtet (Geptember 1346). Bleiches Schidfal hatte fein Bruber Sabii, welchen bie Rebellen jum Gultan proclamirten, nach einer Regierung von fünfgebn Monaten. Muf Sabit folgte fein Bruber Safan, ber noch minberjährig mar und in beffen Ramen bie Emire regierten, welche fich um bie bochften Memter ftritten, bis Beibagbarus mit feinem Bruber Denbiif

ben Gieg bavon trug. Diefe fonnten einige Beit in Rube, gang nach Billführ ichalten und fich nach Luft bereichern, benn es berrichte in Cappten bamale ber fogenannte ichmarge Tob; es ftarben viele Beamten und reiche Privatleute mit ihren gangen Familien aus, beren Bermögen und Lebensgüter bem Staate anheim fielen. Die Ceuche, welche auch in Mien und Europa wuthete und burch Blutfpeien und einen innern Brand fich von ber gewöhnlichen Beft unterschieb, verbreitete felbit unter ber moslimifden Bevölferung, welche bie gewöhnliche Beft, in ihrem festen Glauben an einen gottlichen Ratbichluß, mit einem gewiffen Gleichmuth über fich ergeben gu laffen pflegte, bie größte Befturgung und Angit. Der ichwarze Tob war, nach arabis ichen Quellen, zuerft in China ausgebrochen, und batte fich von bort über bas Tatarenreich von Ripbial verbreitet. Bon bier nahm er feinen Lauf einerfeits nach Conftantinovel, Rleinafien und Sprien, und anbrerfeits nach Griechenland, Italien, Spanien, Franfreich und Deutschland. Rach Egypten murbe er mahricheinlich von Sprien ber eingeschleppt, wo er icon früher mit verbeerenber Kraft aufgetreten war. Richt nur Menichen, fonbern auch Thiere und Bilangen maren mebr ober weniger verpeftet. Un feinem Orte war er aber fo verbeerend aufgetreten, wie in Cappten, mo er in ber Sauptstadt affein an manden Tagen 15,000-20,000 Menichen megraffte. Obgleich man breifig bis vierzig Leichen in eine Grube marf, lagen fie boch gulett haufenweise in ben Strafen umber, und man mußte mit ichmerem Gelbe Leute auffuchen, Die fie wegichafften. Da bie Genche zwei Jahre banerte und fich über bas gange Pand bis nach Affinan hinauf verbreitete, fo fehlte es balb an Arbeitern, um bas Welb angubauen, wie an Sandwerfern und Gewerbsleuten, und um bas Dag bes Glends voll zu machen, trieben fich Turfomanen und Beduinen in Sprien und Egypten umber, welche Dorfer und Stabte ausplunberten. Ranm war biefem Unfug burch mehrere Expeditionen abgeholfen, und bie Rrantbeit bem Erlofden nabe, als and bie Sofintriquen wieber ibr altes Spiel begannen und mit ber Enttbronnug bes Gultans enbeten (Muguft 1351). Er murbe jeboch nach brei Jahren (Oftober 1354), während berer fein jungerer Bruber Galih regierte, nochmals gum Sultan gemablt und erft im Marg 1361 wieber enttbront und getobtet. Best tamen sum erftenmale nicht mehr Gobne, fonbern Enfel bes Gultan Ragir an die Regierung. Buerft Dobammeb 3bn Dabit. ber, fobalb er einige Gelbitanbigfeit zu zeigen anfing, bon feinem oberften Emire Jelbogha für blobfinnig ertlart murbe, bann Cha. ban, ber Cobn Sufeins (Mai 1363), ber erbroffelt murbe (Marg 1377), und endlich bes Lettern achtjähriger Cohn Mi. Rach fort. gefenten Rampfen unter ben Emiren gelangten enblich Bertut und Berefeb, zwei cirfaffifche Eflaven, Die fich allmählig gu ben bochften Memtern emporgeschwungen hatten, an bie Spige ber Regierung. Eriterer wollte aber bie Berrichaft mit Riemanden theilen und ichaffte balb ben Mitregenten aus bem Bege (1380). Er begnügte fich jeboch mehrere Sabre noch mit ber factifchen Gewalt und bem Titel Reichspermefer, benn felbft als Miftarb (Mai 1381), ernannte er beffen fechejabrigen Bruber Sabji jum Gultan. Erft im folgenben Rabre, nachbem er eine Berichwörung ber Dlamlufen gegen fich entbedt batte, und nach bem Tobe mehrerer alten, einflugreichen, bem Beichlechte Rafir's ergebenen Emire, erflarte er, bas Bobl bes Staats erforbere, bak nicht ein Rind, fonbern ein Dann ben Thron einnehme, ber fabig fei, fowohl bie innern Angelegenheiten gu leiten, als bas Deer gegen ben außern Teinb gu führen. Die im Boraus gewonnene Berfammlung ftimmte ibm bei, und mablte ibn gum Gultan (November 1382).

Un aufern Begebenheiten ift bie Gefchichte Egpptens unter unmunbigen Gultanen und unter Emiren, Die nur au ibre eigenen Ungelegenheiten bachten, febr arm. Gie erlitten mehrere Rieberlagen burch die Turfomanen an ber Norbarenge Sprieus, verloren ihre Suprematie in Delfa, burch ben Ginflug ber Gurften vom füblichen Arabien, und Alexandrien fowohl als niehrere fprifche Ruftenftabte murben von europäischen Flotten überrumpelt und ausgeplündert. Letsteres Greiquif fand unter Chaban im Jahre 1365 ftatt. Beter bon Luffgnan, ber Konig von Eppern, batte fich nämlich, in Berbinbung mit Genuefern , Benetianern und Rittern von Rhobus, an Die Spite eines neuen Krenggugs gestellt, und ba fein Unternehmen felbst in Gurova ein Gebeimniß mar, benn man glaubte, er giebe gegen bie Türfen ins Relb, welche bamals icon bas griechische Meer mit Raubgugen beimfuchten, fo war es ibm leicht die Eapptier zu überrafchen. um fo mehr, als ber bamalige Gonverneur von Alexandrien abwefenb war. Die Milia fuchte vergebens bie Landung ju verhindern, und bie geringe Befatung vertheibigte auch bie Feftung nur furge Beit gegen bie heranfturmenben Franten, fo bag biefe reiche und blübenbe Stadt ganglich ausgeplündert und mit ihren Schaben auch noch viele

Befangene eingeschifft werben tonnten, ebe bie Truppen von Rabirah berbei famen. Die in Egypten und Sprien angefiebelten ober fich anfällig aufhaltenben Chriften mußten nun für biefen Ginfall bes Ronigs pon Copern biffen. Gie murben angehalten, bas lofegelb für bie Gefangenen Mostimen bergugeben und auch bie Mittel gur Berftellung einer Flotte berbeigufchaffen; mit Eppern fowohl ale mit Genua und Benebig aber murbe jeber Sanbelsverfebr abgebrochen. Die italieniichen Sanbeismächte murben baburch bewogen, fich von Envern losaufggen und mit Gampten fich wieber au verfohnen. Es fam eine Gefandtichaft von Benedig fowohl als von Genua, mit toftbaren Gefchenten, welche ihr Bebauern über bie Borfalle von Alexanbrien ausfprach und bie Berficherung binguffigte, bag ihre Regierung feine Ahnung bavon batte, bag ber Konig von Envern Alexanbrien angreifen murbe. Benna ichiefte auch fechgig gefangene Doslimen gurud, welche ber Republit aus ber Beute von Alexandrien gugefallen waren. Da auch Egyptens Sandel burch bie ausbleibenben Franten ftodte, welche fomobl egyptifche als inbifche Probutte, namentlich Specercien, Baumwolle und Ruder einfauften, und bafur Bolg, Detalle, Baffen, Del, Rorallen, Bolle, Manufactur- und Rryfiallmaaren einführten, ba ferner auch bie Ctaatstaffe, welche von giemlich boben Gin- und Musfubraöllen genabrt wurde, eine bebeutenbe Minbereinnahme zeigte, fo murben bie frühern Sanbelsbeziehungen wieber bergeftellt. Dit Eppern bauerte aber ber Arieg fort, Alexanbrien murbe nochmals bebrobt, eanptifche Schiffe machten Sacht auf bie Epperus und bie epprifche Flotte überrumpelte Tripoli in Sprien und Ajjas, worauf abermals eine Angahl europäischer Kaufleute, ohne Untericied ber nationalität, in Egypten verhaftet wurden. Erft im Rahr 1370, nach bem Tobe Beter's I. von Lufignan, fam, burch Bermittlung ber Gennefer und Benetianer, ein Friede gu Ctanbe, welcher eine Auswechslung ber Gefangenen und bie Wiebereröffnung geichloffener Rirchen gur Folge hatte.

Nach diesem Frieden sommen die Cappetier ihre gange Machigegen Leo VI, den Fiftien von Aleinarmenien, ans dem Paufie Lusignan, wenden. Er wurde als Gespangener nach Kahirad gedracht und mit ihm endete die Herrschaft der Christien über diese Land, welches sortan von einem capptissione Santbalter verhaltet wurde.

Bie unter Ragir waren bie Bustanbe im Ichanenreiche auch unter seinen Nachsolgern berart, bag ein fraftiger und energischer Gut-

tan von Cappten leicht feine Berrichaft über Araf batte ausbebuen tonnen, aber bie fortgefetten Reibungen unter ben Emiren machten jebe größere Unternehmung unmöglich.

Bir haben früher berichtet (G. 397), wie Safan ber Rleine, auch ber Diubanibe genannt, gegen Safan ben Großen, ober ben Dielairiben, Rrieg geführt, bann, ale biefer und Toggi, ber Berr pon Dijarbefr, mit Rafir ein Bunbnif ichliefen wollten, fich ju einer Theilung bes Reichs verftanben hatte. Rach bein Tobe Rafir's, als Egopten bei feiner innern Berruttung und Anarchie nicht niehr gu fürchten mar, nahm er feine frühern Eroberungsplaue wieber auf, wurde aber, auf feinem Auge nach Bagbab, von feiner treulofen Gattin ermorbet (1343). Der Nachfolger Safans, fein Bruber Michraf. machte fich burch feine Eprannei fo verbakt, ban feine eigenen Unterthanen Diani Ben, ben Gurften von Ripbiat, aufforberten, fie gu befreien. Djani Ben fiel in bie Proving Abferbeibjan ein, fchlug Mafchraf bei Choi und ließ ibn, als er gefangen murbe, enthaupten. Um biefelbe Reit ftarb auch Safan ber Dielairibe (1356), und fein Cobn Omeis, welcher bie Berrichaft über bas grabifche und perfifche Graf antrat, behnte fie, nach wieberholten Ariegen gegen Achibiut, einen ber Emire Mafchraf's, auch nach Rorben aus, befette Tebris, bie hauptstadt ber Djubaniben, und behauptete biefelbe auch gegen bie Dlugafferiben, welche bie Berrn von Rerman und Fars maren. Gegen Oweis emporte fich Chobia Murbian, ber Statthalter pou Bagbab, welcher (1365-66) Gefanbte uach Cappten icidte, bem Sultan Schaban feine Unterwerfung anbot und ihn um feinen Beis ftand gegen Oweis auflehte. Statt eines ftarten Bulfscorps begnugte fich aber Schaban bamit, ihm ein Diplom als Stattbalter von Baabab und zwei Rabnen, Die eine mit bem Bappen bes Chalifen und bie andere mit bem bes Gultans ju ichiden. Balb nachher tam ein Gefandter bes Gultan Dweis nach Rabirab, welcher bie Delbung brachte, baf man fich zu einem Kriege gegen ben Rebellen Murbian rufte und erwarte, ban wenn er fich nach Cappten ober Sprien fluchten wollte, man ibn an ber Grenge gurudweife. Diefer Befaubte wurde awar mit feinem Berlangen abgewiesen, man machte fogar Miene, Murbian mit einem egoptischen Beere unterftuben zu wollen, ließ es aber bei leeren Borten bewenben. Murbian murbe gefchlagen und geblenbet, und Bagbab wieber bem Gultan Dweis unterworfen. ber bann auch Maribin eroberte, beffen Fürft vergebens um egyptifche

Hulfe nachgesucht hatte, und die herrn von Schirman und Djordjan befiegte.

Dweis ftarb (1374-75) ale Berr bes gangen perfifchen und grabifchen Brafe, fammt Abferbeibian. Gein Cobn Sufe in mußte blutige Briege gegen ben eroberungsfüchtigen Dlugafferiben Schab Coubig führen, welcher nach letterer Proving gelüftete und bis Tebris vorgebrungen mar. Diefer unterftutte auch Scheich Mli, einen jungern Bruber Bufeins, welcher fich ber Ctabt Bagbab bemachtigt und ben größten Theil bes arabifchen Grats unterworfen batte. Scheich Mli behauptete fich auch gegen ben Gultan Uhmeb, melder (Geptember 1381) feinen Bruber Sufein ermordete und ben Thron von Tebris einnahm, und brang fogar, im Bundniffe mit Bir Mli, bem Statthalter von Schufter, fiegreich bis Tebris vor. Uhmed fuchte aber Rara Dohammeb, bas Oberhaupt ber Turtomanen bom ichwarzen Sammel, für fich zu gewinnen, welcher bie Digrifufer amifchen Mofful und Maribin, fo wie viele Burgen füblich pom Banfee in feiner Gewalt batte. Scheich Ali und Bir Ali mußten jest unterliegen, und Abmed tounte nicht nur wieber von Tebris, foubern auch bom gangen arabifchen Graf mit Bagbab Befit nehmen. Dit gleichem Erfolg fampfte Ahmed gegen Carif Abil. ben beften Welbherrn feines von ihm ermordeten Brubers, welcher Asmail, einen britten Cobn bes Gultan Dweis, auf ben Thron fegen wollte. Muf bas weitere Schidfal Uhmeb's und bas Ende ber Berrichaft ber 3ldane muffen wir im folgenben Abichnitte gurudfommen.

## Reunter Abichnitt.

Die Osmanen bis auf Bajesid, die ersten Cirhassischen Sultane in Egopten, und die Eroberungen Timurs.

I. Die Domanen bis jum Rriege Bajefibs gegen Timur.

Die Domanen, fo genannt nach ihrem erften felbständigen Fürften Doman, maren Turfomanenborben, welche in ber erften Salfte bes breigehnten Sahrhunderts, in Folge ber mongolifden Groberungen, ihre Beimath verliegen und bei ihren Stammgenoffen, ben Gelbiufen in Rleinafien, Cont finchten, ben fie um fo eber fauben, als jene felbft von ben Mongolen bebroht waren, fo bag ihnen zuverläffige Baffenbrüder willtommen fein mußten. Doman's Grofvater Guleis man, ber Gubrer biefer ans Chorafan auswaubernben Turtomanen, fant in ben Fluten bes Enphrats feinen Tob, worauf ein Theil feiner Lente fich wieber nach Often wendete, mabrent ein Anderer, unter Gubrung feines Cobnes Ertogrul, fich in bas Gebiet bes Gelbiutenfürften Reifobab begab, nub in bem Begirfe von Angorg nieberlief. Ertogrul zeichnete fich im Kriege gegen bie Mongolen aus, Reifobab wies ibm baber viele Lanbereien ale Lebensgüter an, und ftellte bie in ber Wegend von Sogud ftationirten Truppen unter feinen Befehl. Er machte hanfige Ginfalle in bas byzantinifche Gebiet, bis gegen Bruffa bin, und fügte neue Brovingen ben ibm von Ertogrul abgetretenen bingu. Rach feinem Tobe (1288) fette fein Gobn Coman bas begonnene Wert fort, er eroberte unter Anderen bie Festung Rarabiabifar, welche icon fein Bater furge Beit befett hatte, aber wieber gu ranmen genothigt worben war, und verlegte feine Refibeng babin, erlannte jeboch noch immer bie Gelbintenfürften als feine Oberherrn an. Erft im vierzehnten Jabrbimbert, als biefe immer tiefer

418

sanken und seich nur noch Sasalen der Mongelen waren, möhrende er durch eines Groberungen immer mödligter wurde, trat er als selbfländiger Fiirft auf, machte Zenischer zum Sit seiner Regierung,
und seine Schaaren, welche durch nem Jussige von andern Antemanenstämmen, denne die Sertschaft der Vongelen unerfäsight war,
immer zahlreicher und jurchibarer wurden, durchgesen soffen sich von
erfand die dispantinischen Verwingen Britisch, diese und Micemedien,
besetzen die des pantifischen Verwingen Britisch, diese und Micemedien,
besteten später das offene Land, gründeten beseitigte Wassendige und
schollen die Jaupstäder dieser Previngen immer enger ein. Bursis
ergab sich noch fürz vor dem Zode Schanals (1328) und wurde die
Residenzis seines Gehnes und Nachfolgers Orch au, weckger nach einien Ladern and Ricemelden und Ricker erbeitet.

Bur Beit als Ordian feine Berrichaft über bas alte Bithonien ausbehnte und bas gange land von Gultanoni bis an ben Boophorus nach Norben und an ben Cangaris nach Often in feine Gewalt brachte, war ber öftliche Theil Aleinafiens, bis fiber Gimas, Cafarea und Rigbeh hinans, noch in ben Sanben ber 3lchane von Berfien, mabrend im Guben und Beften anbere fleine Gurfien, großtentbeils aus turfomanifden Gefchlechtern, berrichten, Die, wie Die Osmanen felbft, entweber ehemalige Ctatthalter ber Gelbinfen waren, ober gur Beit ber erften Mongoleninvafion fich einzelner Provingen in Kleinaffen bemächtigt hatten. Die Bebentenbften unter ihnen waren; im Guben bie Gurften von garaman, welche in Conieb refibirten, und bie von Dulababir, welche ibren Git in Albiftan batten, im Weften bie Berrn von Mibin und von Carndjan, und im Rorben bie von Raftemuni. Gin anderes, im Weften von Bruffa gelegenes Fürftenthum, bas fich gwifchen Ulinbab und Bergamos ausbehnte und Balifesti gur Refibeng batte, murbe, in Folge eines Erbfolgefriege gwiichen ben Gobnen Milauben's, gegen bas Jahr 1334 von Orchan in Befits genommen.

utter Schan sanden auch die ersten Ungriffe der Sonaten auf einerpäischen Produgen des bygantinischen Neichs statt, welche übrigens schon frühre die Firsten von Abein und Zaruchan mit Randstägen heimagsight hatten. Siese sowohl als die Sonaten wurden auch sie und der von dem Byzantieren bereichgensten, mm Abekellen im Junern oder um änsere Zeinde zu belämpsen. So unterflührt Orchan guert die Kaliferin Amma gegen Kantalingsmuß, während der Jüstig der Midt siede der Aben mit Australige.

nus, aus Liebe zu bessen Zecher Theodora, mit der er sich auch vermäßte. Zeid biest Verschmögerung sichter jeden Religionshöß, Berschiedenheit der Nage und der Interessen dass eine Spannung zwischen dem Kaiser und Orchan herbei, der später ossen Sauchzigsteiten solgten. Die Smannen nahmen die unterbrochenen Nauchzigwieder auf und sästen im Jader 1356, durch Uederrumpelung der Zeste Azympe, in der Nähe von Galtipoti, in Europa sessen Judbenn schmidt im solgenden Jadre eroberten sie Galtipoti und deim Zode Orchans (1359) erstrechte sich ihre Herrschaft sogar über Nodosho

Murab I., ber Nachfolger Ordans, nabm ichon in ben erften Jahren feiner Regierung Abrianopel und erhob biefe Ctabt gu feiner zweiten Refibeng. Rach und nach behnte er feine Groberungen öftlich bis in bie Rabe von Conftautinovel, norblich bis in bas Berg von Gervien und Bulgarien und westlich bis gegen Calonifi bin ans, benn weber bie Bngantiner nich bie berbunbeten Gervier und Bulgaren waren ben tapfern und vortrefflich organifirten türfifchen Eruppen gewachfen. Der lette Berfuch bes machtigen Ronigs Lagarus von Servien, im Bunbniffe mit anbern driftlichen Gurften, mit Bulgaren, Balachen, Bolen, Albanefen und Ungarn, Die Osmanen wieder aus Europa gu vertreiben, icheiterte an ber Tapferfeit und Kriegstüchtigfeit bes Feinbes in ber Schlacht von Roffoma (1389). Murab, melder in biefer Schlacht von einem Gervier erbolcht wurde, batte auch in Rleinaffen fein Reich nach Often und Guben bin burch bie Eroberung von Angora, Antabieb, Benicheber, Alicheber und andere Blate vergrößert und arroubirt. Angora hatte einer über gang Rleinafien verbreiteten Ritterschaft gehört, Rutabieb bem Gurften von Kermian, ber feine Tochter mit bem Thronfolger Bajefib vermabite, Alfcheber und Bepicheher waren im Befige bes Fürften von Samid, ber biefe Stabte für Belb berfanfte.

Bajefid sette, bald nach seinem Regierungsaurtitte, den Krieg in Europa sort. Servien wurde unterworsen, Busgarien dem odmanischen Reiche einverteilt, Albanien und Bosnien, bis über die mgarisisch Grenze spinans, dem Rand und der Verwissiung preisgageden, Gundpatinische wurde dasseib nud närtische Tuppen guerft Jaames Paleologus vom Throne gestürzt und sein rebellischer Sohn Andrenische gum Knifer erhoben, dann bieser berbräugt und Jaames, den Albernisse Suchaben, webere eingefenden aus Knifer erhoben, dann bieser berbräugt und Jaames, den die Palel biese Suttans, webere eingeseig. Web bieser

Verantassung ging anch Ala Scheher (Philadethbia), neben Smyrna bir einigige noch übrige dugantinische größere Ztadt in Alfen, welche in der letzen Zeit unter dem Schuhe des Fürfen vom Aldin gestanden nach in die Gewant der Domannen über. Nach dem Tode Fanners merd die Hongeschieden und das untliegende tand von ihnen beschied, obzeich der Angeschieden und das untliegende tand von ihnen beschied, obzeich der Anstern Annach ist die Verlagen der Verlagen und der die nachtigen von Schieden Beigh gegen dem Hollen Weite der Weiter der Verlagen und der der Verlagen und der Verlagen Verlagen der Verlagen und der Verlagen Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen verlagen der Verlagen, der Verlagen der Verlagen, die führ geschieden Verlagen, die führ geden eroberten Verlagen, bei der glober gemein erhöheten.

Aleinafien mar um biefe Beit, bis an bie Grenge Armeniens und an ben Euphrat bin, icon im Befige ber Osmanen. Der Gurft von Mibin hatte bem Gultan, nach beffen Befitnahme von Ma Scheber, fein ganges Gebiet, mit Ausnahme einiger Ruftenplage, abgetreten, bas Gleiche batte ber Berr von Caruchan gethan, mabrent ber Gurit bon Menteiche fein Yand verlaffen und fich gum Fürften bon Raftemuni begeben hatte, ber allein noch, im Bunbniffe mit Ali Ben, bem Fürften von Karaman, feine Gelbitäubigfeit Bajefib gegenüber behauptete. Alli Ben, obgleich mit einer Tochter Murab's vermählt, hatte icon gur Beit, ale biefer Gultan in Guropa beichäftigt mar (1386), gegen die Osmanen in Aleingfien Rrieg geführt, war aber, nach Murad's Rudtehr nach Mien, gegüchtigt und bes Giegers Gnabe angufteben genothigt worben. Da er bemobugeachtet auch nuter Bajefib, mabrend beffen Abmefenheit, wieber feinbfelig gegen bie Comanen aufgetreten war, murbe feiner Berrichaft (1391) ein Gube gemacht, inbem Bajefid beffen ganbereien, mit ben Sauptstabten Sonieh, Rigdeh und Alferai, bem osmanifden Reiche einverleibte. Rach ber Unterwerfung ber fühlichen Brovingen Aleinafiens war Bajefib auch in bas Bebiet bes Gurften von Raftemuni eingefallen und batte biefes Gurftenthum, bis auf Ginore, welche Stabt er noch im Befite bes Gurfien Affendiar ließ, annegirt. Epater murbe er auch herr bon Gimas und andern Stabten, nach ber Grenge von Armenien bin, und machte Taberten, ben Berrn von Urgengan, welcher fich ichou Tunur nuterworfen hatte, tributpflichtig, mas Beranlaffung gum erften Rriege zwischen ihnen murbe.

## II. Timur bis ju feinem Kriege gegen Bajefib.

Timur, gewöhnlich Tamerlan genannt, mar ber Cobn bes Lebensberrn ber Broving Reich in Transpranien und Saurtling bes Fartgreuftammes Berlas. Er ftannnte von vaterlicher Geite von bem erften Minifter Djagatais ab, besjenigen Cohnes Djerfischans, welchem bie Berrichaft über Transoranien, Charism und einige anbere Brovingen am Drus verlichen worben mar. Bon mutterlicher Seite foll er fogar mit bem mongolifden Saiferhaufe felbit gemeinfame Abfunft gehabt haben, Grund genng, um fruhzeitig feinen Ehrgeig und feine Berrichfucht gu weden, und ihn gu großen Thaten angufpornen. Schon als Jungling zeichnete er fich burch Tapferfeit und Gewandtbeit in allen ritterlichen Spielen und Riinften aus, und er nabm feine Spielgefahrten fo febr fur fich ein, bag fie frater feine treueften Baffengefährten murben. Die Ruftanbe feines Baterlanbes gaben ibm balb Belegenheit, fein friegerifches Talent gn entfalten und feinen Chrgeig gu befriedigen. Das Reich Djagatai's mar langft burch Amiftigfeiten und Emporungen gefdmacht, auch maren ichon nichrere Brovingen ganglich losgetrennt und felbitfuchtigen Gurften gur Beute geworben. Timm war fünfundzwanzig Jahre alt, als Toglut Timur, ein Abfommling Dienfischans, fich mit Guffe ber Geten bes Reichs Rafchgar bemächtigte (1360) unb, auf bie Berrichaft über alle ebemaligen ganber Djagatai's Unfpruch erhebenb, in Transoranien einfiel, Timur's Bater lebte nicht mehr, fein Obeim, welcher Berr bon Reich mar, flüchtete fich nach Chorafan, er aber blieb in Reich. unterwarf fich bem neuen Serricher und murbe von bemfelben balb nachber jum Statthalter von Trauscraufen ernannt. 218 frater ber Emir Sufein, ber Entel bes frubern Berrn von Transpranien, Die Anbanger Toglut Timure verjagte, biefer aber bas Laub nochmals mit Bewalt unterjochte, ließ er feinen Cobn ale Bicetonig gurud und gab ibm Timur als Rathgeber bei. Mit biefer nenen Stellung mar aber Timur nicht aufrieben, er gettelte eine Berichwörung an, und als er verrathen murbe, entfloh er aus Camarfand, und ichlog fich bem flüchtigen Emir Bufein an. Die beiben Flüchtlinge fammelten nach und nach ihre Freunde und Ctamniesgenoffen um fich, nahmen auch alle mit ber Regierung bes Bicefonige Ungufriebenen in ihre Reiben auf, fo bag fie balb auf offenem Selbe mit ben Truppen Toglut Tinnurs fich meffen tounten, und als er, nach bem Tobe feines Baters, ben Thron von Kafchgar fetbst einnahm, warb es ihnen feicht, seinen Statthalter ans Samartand zu vertreiben und gang Transoganien zu unterwerfen.

Cobalb inbeffen ber gemeinsame Feind befiegt mar, borte auch bas aute Ginvernehmen zwifchen Timmr und Sufein auf, obgleich fie, um ibr Bunbuig gn befiegeln, fich auch mit einander verschwagert batten, benn ein jeber von ihnen gelüftete nach Alleinherrichaft und fucte bem Andern eine Stalle zu legen. Muf Die gegenfeitigen Intriquen folgte balb ein offener Brieg , ber gum Untergang Sufein's führte. Timmr war jest unumfdraufter Berricher von Transoganien, boch weigerte er fich ben Titel Großchan angunehmen, fonbern überließ ibn Sujurgitmifc, einem Abtommling Djenfischans. Er geftattete ibm gwar eben fo wenig Ginfluß auf bie Regierung als bie Gelbiutenober Mamlufenfultane ben Abbafibenchalifen, aber er benutte boch beffen Ramen, um alle Lanber zu erobern, bie einft Djagatai als fein Erbtheil erhalten hatte. Er führte baber feine Borben gegen bas Fürsteuthum Charism, tas er, wie auch bas von Rafchgar, feine ober bes Großchans Dberhoheit anzuerfennen nothigte, und als fie fich gu wieberholtenmalen emporten, behandelte er fie wie eroberte Provingen. Much gegen Drus, ben Chan von Ripbial, führte er Rrieg. In biefem Mongolenreiche berrichte feit bem Tobe Dianiben's (1357) bie größte Berwirrung. Bur Beit Tinnurs hatte fich Drus, ber von einer anbern Linie als bie feitherigen Chane von Djenfiechan abstammte, bes Thrones bemadtigt. Toftamifch, ein anderer Sprofling ans bem faiferlichen Gefchlechte, machte ihm ben Thron ftreitig, und als er unterlag, fuchte er Timurs Suffe nach. Timur nahm ben Rluchtling freundlich auf und fette ibn in ben Stand, bie füblichen Provingen bes Reichs wieber gu bejegen und fich gegen bie Beere Druschans ju behanpten. Da er aber nach einiger Beit auf's Rene vertrieben wurde und Drus beffen Auslieferung verlangte, machte Timur felbft, an ber Spite feines Beeres (1376), einen Ginfall in bas Reich Ripbjat und brang fiegreid, bis Caganat vor. 3m folgenben Jahre war es Timur um fo leichter, Toftamifch wieber ale Chan einzuseten. als Drus ingmifchen geftorben mar. Er murbe gwar nochmals bon Timurmelit, einem Cohne Druschans verbrangt, letterer machte fich aber balb fo verhaßt, bag es jenem, mit Bilfe Timure, nicht fcmer fiel, fich wieder auf ben Thron gu ichwingen, und balb murbe er fo machtig und eroberungefüchtig, bag er, wie wir in ber Folge feben werben, mit bem nicht minder landergierigen Timm in Confift gerieth, und von ihm belriegt werben mußte.

Der fühne Groberer fant fich jest einerseits an ber Grenze bes Gebiets ber Dugafferiben, ber Beren bes perfifden grafs und Chngiftans, fo wie andrerfeits ber Lanber bes 3ldans, welcher Abferbeibjan und bas arabifche Graf in feiner Gewalt hatte. Gene maren feit bem Tobe Schah Schubja's, welcher um Timur's Gunft gebuhlt hatte, unter fich felbft uneinig und 21 bmeb, ber ichon fruber genannte Sichan, mar wegen feiner Graufantfeit und Sabgier feinen eigenen Unterthanen verhaft. Timmr befette gnerft Rei, mobin fich ber rebeflifche Fürft von Dafenbran, nach bem Berlufte von Aftrabab, geflüchtet hatte, wendete fich aber bann wieber nach Rorben, um Die Proping Tabariftan, welche von Rachtommen Ali's regiert wurde, gu unterwerfen (1385). 3m folgenben Jahre biente ihm ein Ginfall Tottamifch's in bas Gebiet bes 3ldans jum Bormanbe, um felbft von ber Broving Abferbeidjan, mit ber Sanptftabt Tebris, Befit gu nehmen, welche Ahmeb ben Truppen Toftamifch's preisgegeben batte. Er wendete fich hierauf norblich, gegen ben Arares bin und entrif ben bort haufenben Turfomanen bie Stabte Surmaln und Rars. Balb ftand er an ber Grenge von Armenien und Georgien, und er fonnte enblich and burch Chriftenblut feinem Schwerte eine beilige Weihe geben. Uebrigens mußte er auch Berr biefer ganber fein, ebe er ben langft beichloffenen Krieg gegen Toftamifch ausführen fonnte. Er

brach baber von Sars gegen Tiflis, Die Bauptstadt von Georgien, auf, erfturnte fie und nahm ben Gurften Bagrat V. gefangen, welcher nur burch feine Befehrung jum Belam fein Leben rettete. Rach bem Falle ber Sauptitabt leifteten bie Brovingen wenig Biberftanb mehr, bie meiften Stabte unterwarfen fich, und auch bie Fürften von Schirwan und von Ghilan gogen eine Auerfennung ber Oberherrichaft Timurs einem vorausfichtlich mit gewaltsamer Unterjochung enbenben, erfolglofen Kriege bor. Run fam bie Reihe an ben ichon ermabuten Turfomanenfürften Rara Dobammeb, ben Sauptling ber Sorbe bom ichmargen Sammel, welcher Berr bes größten Theils von Armenien, bis an ben Tigris bin, mar, und gegen ben allerlei Gewaltthaten, unter Undern auch bie Beranbung einer Bilgertaramane, als Grund gn beffen Befriegung vorgebracht murben. Das gange Gebiet von Bajefib und Ban murbe ausgepfündert, Die Ctabt Grgerum und Chelat, ober Achlat befett, und Taberten, ber Gurft von Ergengan, gur Unterwerfung gezwungen. Rara Mohammeb felbft eutlam jeboch ben ihn verfolgenben Eruppen und gog fich ine Gebirge gurud, bis Timur wieber fern war. Diefer begab fich über Meragha nach ber Proving Chilan und forberte ben Mugafferiben Bein Alabibin. ben Cobn bes Chab Coubia auf, fich an feinen Sof zu begeben, um gu geigen , baf auch er bie von feinem Bater angefnupften freundlichen Begiebungen gu erhalten munfche. Schah Schubja batte fein Reich unter feine Gobne getheilt. Rein Mabibin murbe Berr bon Schiras, fein Bruber Uhmeb von girman, fein Better Jahja von Regb, und Chah Mangur, ein anberer Better, von Afpahan. Obgleich feineswegs Gintracht unter biefen Mugafferiben berrichte, und Bein Mabibin allen Erund batte, gegen feine Miterben miftraufich gu fein, war er bech untlug genug, nicht nur bie Ginlabung Timurs abgulehnen, fonbern fogar beffen Gefanbtichaft gurudguhalten. Dies war Grund geung für Timur, ibm ben Arieg zu erflaren und bie Unterjochung Perfiens zu befchließen. Er rudte im Berbite 1387 über Rei und Samaban nach Afpahan, ber Sauptitabt von Farfiffan por. und ber hier ben Cberbefehl führenbe Mugafferibe übergab bie Ctabt. Babrend aber bie Commiffare Timurs bie ber Ctabt auferlegte Rriegscontribution einsammelten, und feine Truppen, nichts Schlimmes ahnend, zerftreut in berfelben unberlagen, brach eine Emporung aus, welche Taufenben bas Leben foftete. Ifpahan mußte nun formlich belagert und erfturmt werben, worauf bann an ben Ginwobnern furcht-

bare Rache genommen wurde. Timur begnügte fich diesmal nicht, wie bei andern eroberten Stabten, feiner wilben Colbatesta alle Freis beit aum rauben und morben und gerftoren au laffen, fonbern er nöthigte fie, ihm 70,000 Sopfe gu liefern, aus benen er mehrere Thurme in verfchiebenen Stadttheilen anfrichten ließ. Bon Ifpaban menbete er fich gegen Schiras. Bein Ababibin flüchtete fich an feinem Better Schah Dauffur, welcher in Tufter refibirte. Diefer machte ibn aber ju feinem Gefangenen und gewann beffen Truppen fur fich. Geine Berrichaft mare inbeffen, ba bie übrigen Mugafferiben fich Timur unterwarfen, nur von furger Dauer gemefen, wenn biefer nicht burch einen Ginfall ber Mongolen von Ripbjaf in Transoranien, und burch bie Emporung bes Gurften ber Geten und ber Charismier, gur Rudfebr nach Camarfant genothigt worben mare. Er gudtigte gnerft bie Charismier, welche bie Truppen Toftamifche bei ihrem Ginfalle unterftutt hatten, viele berfelben murben niebergehauen, andere nach Samartand verpflangt, nachbem ibre Sauptftabt in einen Schutthaufen verwandelt worden mar. Manche Charismiere namentlich die Banpter ber Emporung, hatten fich jedoch vor bem Anguge Timurs gu Toftamifch geflichtet, melder balb an ber Spite eines machtigen Beeres bei Chofend ben Orne überschritt und gang Transoganien bedrohte. Timur mußte mitten im Winter (1388-89) gegen ihn in's Welb gieben, um biefes land zu vertheidigen. Rach bem Rudgnge Toftamifch's, welcher mehrere Schlappen erlitt, führte Timur einen mahren Bertifaungefrieg gegen bie Beten, um von biefer Seite nie mehr beunrubigt werben gu fonnen. Die große Tartarei wurde von mehreren Armeccorps burchftreift, welche Dorfer und Stabte ausplunderten und vermufteten, alle maffenfabigen Manner ichlachteten und Rinber und Frauen ale Effaven nach Camarfand ichleppten, einzelne Streifcorps brangen bis über ben Brtifchfluß, um ben flüchtigen Fürften aufgufpiiren.

Rachbem Limmr bie Rebellen allemsfalben vermichtet soate, sameette er seine Truppen, um endich and ben undautbaren Tottamisch zu glüchtigen. Dieser bat zwar, sobald Limur von Tacistend aufgebrochen var, um Frieden, aber Timur ichnette der Gesandschaft eine Bug, trot vieler Beschundschaft eine Bug, trot vieler Beschwichen und Entbetrungen, über Jasi, Zadran, Taras, burch die Terpen der großen Tartarei und über dies Gebirgstette fort, welche das Laub der Kirdien berücklichete, und überdfattie Cher Mail 1301 ben Ring Tobol.

Toftamifch jog fich fortwährend gurud, weil er hoffte, ben Geind nach mehrmonatlichem Mariche burch unfruchtbare Gegenben, in beneu er nur Gier bon milben Bogeln und einige Jagb als Rahrung finben tonnte, leichter befiegen gu tonnen. Timmr rudte inbeffen immer borwarts, fette über bie Gluffe Calmara und Bait, und erft gwifchen letterem Fluffe und ber Bolga, an ber Grenze bes Regierungsbegirts Dreuburg und Gimbiret, lieferte ibm Toftamijd eine Golacht, welche er wahricheinlich gewonnen hatte, wenn er nicht von feinem Sahnentrager verrathen worden mare, welcher mitten im Giege bas Sceres. panier nieberwarf und baburch bas Gignal gur Flucht gab (18. Juni 1391). Timur verfolgte bie Miebenben bis an bie Ufer ber Bolga, brachte ihnen große Berfufte bei und entichabigte fein Geer burch unermekliche Beute für bie erlittenen Strapagen.

Im folgenden Rabre fette Timur ben Rrieg gegen Berfien wieber fort, welchen ihn bie Emporungen im Often und Weften feines Reichs gu unterbrechen genothigt batten. Er entfette guerft bie ichon fruber unterworfenen Rachfommen Mi's, bie er als feine Bafallen in Gari und Amul gelaffen batte, weil auch fie mabrent ber letten Rriege ibn verrathen hatten, und erfturmte bie Festung Mahauefar, am Ufer bes tafpifchen Meeres, in welche fie fich geflüchtet hatten. Bon bier rückte er gegen Guben bor, nahm Gultanieb, fowie mehrere Reftungen awiichen Samaban und Rei, Churremabab in Luriftan, enblich auch Tufter, bie Grengftabt amifchen guriftan und Chugiftan, fo baf er Schiras, Die Refibeng Schah Mangurs augreifen fonnte, welcher fich in ber Bwifchengeit bes größten Theils von Perfien bemachtigt hatte. Er erfturmte aber borber noch bie Feftung Ralah Gefib, in welcher ber ichon genannte Rein Mabibin eingeferfert mar, befreite ben gefangenen Gurften, und gebabrbete fich als beffen Beichüter, um bie ihm zugethane Bevollerung Perfiens baburch zu gewinnen. 2118 er hierauf gegen bie Bauptftabt vorrudte, fiel Cchab Dlaugur ploplich mit foldem Ungeftum über ibn ber, bag feine Truppen, obgleich benen bes Feindes an Bahl weit überlegen, boch nicht Ctand bielten, und er felbit in größter Lebensgefahr ichwebte, und feine Rettung nur ber Starte feines Belms verbantte, benn Cchab Maugur hatte fich bis gu ihm felbft Bahn gebrochen. Balb erholten fich inbeffen bie Dongolen wieber von ihrem erften Schreden, umgingelten und ichlugen bie Perfer, und Schah Maugur felbst mar unter ben Leichen. Am folgenben Tage befette Timur Schiras und bemachtigte fich affer

Schie Schab Maufuns. Die noch übrigen Maglieriben unterwarfen in geben aber die Ungefriedenheit ihrer Unterthauen, welche in Bolge der vielen Nriege unter ihnen volt gelitten hatten, jum Borwande, um sie seignen wende, um hie seignen und spiece sogar hinrichten zu lassen. Ihr Zein Allabitin, welchen Godh Mauging geleinde hatte, umd sein Brutker Schelbelt werden war mud daher nicht mehr so gefährlich waren, vurden verschont und ende-ten ihr Leden in Zumarfand. Jure Bestjungen versied Timur seinem Sohne Omar Echeich, während er seinem Sohn Mirauschah zum Kriten des nörblichen Versiens ernannte.

Rach ber Ginnahme von Bagbab, beffen Bewohner Timnr freundlich entgegen tamen, weil Mhmeb fie fchwer gebrudt batte, weshalb fie auch mit einer berhaltnigmäßig geringen Kriegsfteuer babon tamen, murbe Bafit, Silleb. Bakrab und Tefrit, beibe lettere Blate nach bartnadigem Biberftanbe, genommen, und nachbem ibm bier bie Gurften bon 3rbil und Mofful gehulbigt hatten, wendete er fich gegen Maribin, um bon bier aus in Sprien eingnfallen. Da aber 3fa, ber Fürft von Maribin, obgleich auch er gehulbigt batte, boch bem Befehle Timurs, fich ibm mit feinen Truppen anzuschließen, nicht nachfam, fo murbe er als ein Abtrunniger angefeben und ber Befchluß gefaft, por bem Ginfalle in Sprien ibn mit Bewalt zu unterwerfen. Ifa eilte jett in bas lager Timurs, welcher von Gbeffa wieber gegen Maribin gurudfehrte, und fuchte fein Burudbleiben fo gut als moglich ju entschuldigen. Timur verzieh ihm und verlangte nur eine Rriegscontribution, aber feine Commiffare murben migbanbelt und es zeigte fich balb, baß Ria felbif bor feiner Abreife bem Commanbanten

429

ber Feftung ben Befehl ertheilt hatte, fie unter feiner Bebingung gu übergeben, felbft bann nicht, wenn ein von ihm felbft ausgefertigter Befehl bagu porgezeigt merben follte, ba ihm ein folder nur mit Gemalt erpreßt merben fonnte. 3fa murbe nun in Retten gelegt, gur Belagerung von Maribin mar aber bie Jahreszeit nicht günftig, mesbalb Timur fich nach Rorben wenbete, und ben Gurfien bon Diegiret 36n Omar guchtigte, welcher einen Ranber aufgenommen batte, von bem eine Karamane ausgeplündert worben mar, bie viele Roftbarfeiten für bie Frauen Timurs mit fich führte, und fich hartnäckig weigerte, ibn auszuliefern. Jugwifchen nahte ber Frubling beran, und Maribin tonnte belagert und erfturmt werben, mas auch in furger Beit gelang. Gleiches Schicffal hatte balb barauf Umib, bie Sauptftabt von Dijarbefr, am Tigris, worauf Timur wieder in Armenien einfiel, wo feine Truppen gegen Rara Rufuf, ben Cobn Rara Dobammebs, und gegen beffen Obeim, ber bie Geftung Ban befett bielt, mit Erfolg fampften, bann burchftreifte er Georgien gum zweitenmale nach allen Richtungen und gab biefes Pand ber graulichften Bermuftung preis. Biele Burgen murben gefdleift, Dorfer und Stabte niebergebrannt, Manner und Frauen erfchlagen und Rinder gu Gflaven gemacht.

Timur befand fich jest wieber an ber Grenze bes Reichs Tottamifch's, meldem er abermale ben Grieg erffarte, weil er einen Ginfall in bas Gebiet bes mit ihm befreundeten Surften von Schirman gemacht batte. Es fam am 15. April 1395 gu einer entscheibenben Schlacht in ber Rabe von Djulab, in ber fleinen Rabarba, füblich bon Befaterinogorob. Timur erfocht einen glangenben Gieg. Toftamifch murbe bis an bie Wolga verfolgt und an feine Stelle ein Cobn Ornschan's jum Fürften von Ripbjat eingefett, ber Toftamifch gang aus bem Panbe trieb. Er febrte gwar fpater, mit Bulfe bes Gurften Bithold von Litthauen, ju bem er fich geflüchtet batte, noch einmal in fein Reich gurud', murbe aber gefchlagen, und enbete fein leben in Sibirien. Timur aber unternahm, nach feinem Giege fiber Toftamifc. Streifzilge jeufeits bes Dons bis an ben Dnieper bin . ichleppte alles bewegliche Gut mit fich fort, gerftorte mas fich nicht fortbringen ließ, und morbete mas ihm in bie Sanbe fiel. Dan fürchtete ichon in Dostau eine britte Bermuftung, wie bie von Batu im breigehnten Jahrhundert und bie von Toftamifch im Jahr 1382 angerichtete, benn Timur ftanb nur noch wenige Tagereifen bavon entfernt, und bie geangfligte Stadt erwartete ibre Rettung nur noch bon ber munberbaren Bulfe eines angeblich vom Evangeliften Lutas gemalten Seiligenbilbes. Timur fonnte jeboch nicht weiter nach Rorben gieben, weil ber berannaheube Berbft nub Die Rachrichten von Unruben, Die in feinem Ruden ausgebrochen waren, ibu gur Rudfehr nothigten. Er batte nämlich taum ben Rautafus überichritten, ale an vielen Orten feine Statthalter wieber vertrieben murben und gauge Bropingen pou ibm abfielen. Bagbab fan wieber in bie Gewalt Abmeb's, ber mit Bulfe ber Beduinen bie Timuriben verjagte, und ben Gultan von Ganpten als feinen Oberherrn anerfannte. Rara Aufuf brachte ben Mongolen mehrere Rieberlagen in Armenien bei bemächtigte fich mieber ber Ctabt Dofful und ber Feftung Bau und nahm ben Commanbanten, einen Reffen Timure, gefangen. Huch ber neue, von Timur einaefette Gurft von Maribin, ein Reffe bes Gurften Ma, batte fich emport und bem Gultan von Cappten unterwerfen, weshalb Timur auch Ifa wieber an beffen Stelle fette, ber jeboch auch balb bie eapptifche Oberhoheit anerfaunte und Gindjar und Mofful unterwarf, bas ein Cobu Timurs bem Rara Jufuf wieber entriffen hatte. Timur ertheilte bie nothigen Befehle, um bie aufrührerifchen Brovingen wieber an unterjochen. Die Ausführung gelang jeboch nicht allenthalben . namentlich in Perfien nub Graf, welche unter bem Pringen Miranichab ftauben, nahmen die Uuruhen überhand, weil biefer Bring geiftesfcmach wurde, manche verfehrte Dagregelu traf, and burch Berfcmenbung, Ausichweifungen und Graufamteiten fich verhaft geniacht batte. Timur fummerte fich indeffen nicht viel um ben Berluft eingelner Provingen und Stabte, benn er zweifelte nicht an ibrer Biebereroberung, auch traf er, nach feiner Rudfehr nach Camarfand, Borbereitungen gur Bergrößerung feines Reichs nach einer aubern Geite bin, die ibm ebenfalls fur bas Berlorene reichlichen Erfat bieten follte. Die in Jubien berricbenbe Bermirrung feit bem Tobe bes Sultan Birus verlocte ibn namlich ju einem Ginfalle in biefes Land und ber Erfola entsprach volltommen feinen Erwartungen. Er 30g (Mary 1398) über Juberab und Rabul an ben Jubus, und überichritt ibn bei Ralabagh. Bon bier wendete er fich in füblicher Richtung nach Multan, bas icon fein vorausgeschiefter Entel Bir Dohammeb befett hatte, und rudte bann gegen bie Sauptftabt Delhi bor, bie er, trot tapferm Biberftanbe, nach furchtbarem Gemetel, nahm und ausplunderte. Er befriegte bann noch bie Gebirgs.

völfer am obern Banges, und fehrte über Bifchawer nach Camarfanb zurück.

Che wir nun bie Rriegszüge Timurs, welche jett bem Beften galten und gegen Graf, Rleingfien, Cappten und Sprien gerichtet waren, verfolgen, muffen wir bie Buftaube biefer gauber ins Huge faffen, und gur Regierung ber Damlutenfultane gurudfebren, bie bei biefen Begebenheiten eine Sauptrolle fpielen.

III. Cappten und Sprien unter ben erften Circaffiern. Die letten Rriege Timurs und ber Untergang ber 3Ichane.

Wir haben früher berichtet, wie bie Nachsommen bes Gultau Rafir von Berfuf verbrangt murben. Berfuf mar ber erfte eanvtische Enttan von eireaffifdem Gefchlechte, wenigftens ber erfte, ber eine bauernbe Dynaftie grunbete, benn Beibars II., ber auch ein circaffifcher Stave mar, hatte nur furge Beit ben Thron eingenommen. Go wie er aber burch Jutriquen jeber Art, burch Bortbruch und Berrath, indem er es balb mit ber einen, balb mit ber andern Bartei bielt, fich allmäblig ben Weg zum Throne gebabnt batte, fo mußte er auch gegen andere ebraeizige und berrichfüchtige Emire, welche alter waren ale er, und ihn ale einen Ufurpator anfaben, fortwährend auf feiner But fein. Die Bulbigung ging gwar ohne Biberftanb, fomobl in Egypten als in Sprien bon Statten - nur ber Statthalter von Ableftin weigerte fich, einen Circaffier als Gultan anzuerfeunen und entflob, ale er fich nicht mehr halten fonnte, zu ben Mongolen aber noch ebe ein Sabr verging, bilbete fich eine Berichwörung gegen ibn . an beren Spite ber Chalife MImutamaffil fant, melder zum Sultan befignirt mar. Bertut murbe inbeffen noch rechtzeitig von bem Blane ber Berfchworenen unterricitet, ber Chalife entfett und fein Unbang gegüchtigt, aber nichtsbestoweniger wurden balb neue Berfuche gemacht, ibn bom Throne gu fturgen, fo bag er immer migtrauischer gegen bie altern Emire murbe, und mitunter auch manchen unfchulbigerweife einkerfern ober binrichten ließ. Giner ber gefährlichften Rebellen mar Mintafd, ber Statthalter von Dalatieb. welcher mit Rara Mohammed und bem herrn von Simas ein Bundnig ichlog. Berfut lieft ibm aber nicht Reit, feinen Anbang gn verftarten, er fandte Belbogha Alnafiri, ben Statthalter von Saleb, mit bem fprifchen Beere gegen ibn, ber ibn aus Malatich vertrieb, boch Gimas, wobin er fich geflüchtet batte, nicht nehmen founte (1388). Balb nachber murbe auch Belbogha's Trene beim Gultan in Bweifel gezogen, er follte entfett und verhaftet werben, bemachtigte fich aber, ebe Berfut es verhindern fonnte, ber Citabelle, trieb alle Freunde beffelben aus ber Ctabt und verbundete fich mit Miutafch, mit Guli, bem Fürften bon Dulgabir, und mit bem Bebuinenbauptling Rueir. Unch brachen Empormaen in Samab. Tripoli und andern Stabten Sprieus aus, welche bie Statthalter Berfufs verjagten und Jelbogha gum Sultan proclamirten. Berfut magte es nicht, felbft Egopten gu verlaffen, weil er fürchtete, es niochte auch bier ein Aufftaub in feinem Ruden ausbrechen, boch ichidte er ein ftartes Beer nach Snrien, bas ohne Zweifel auch bie Rebellen befiegt batte, wenn nicht mitten in ber Echlacht, welche in ber Rabe von Damast (April 1389) gefochten murbe. einige Emire mit ihren Leuten zu Belbogba übergegangen maren. Diefer Berrath hatte bie Gutmuthiqung und bie Nieberlage bes canptifchen Beeres gur Folge, bas balb nach allen Seiten bin geriprenat murbe, fo baf auch Damast, Die einzige große fprifche Ctabt. welche bis jett noch bem Gultan tren geblieben mar, von Jelbogha befett wurde. Die Munde von biefen Borfallen in Sprien brachte in Egnoten bie größte Befturgnug bervor. Berfuf bot alles auf, um bie Egnptier für fich eingnuchmen und gum Rampfe gegen bie Rebellen angufporuen. Er fobnte fich mit bem Chalifen aus, verminberte bie Steuern und Bolle, überhaufte bie Emire und Die Damlufen mit Ehrenbezengungen und Geichenfen, boch magte er es nicht, bem Feinbe entgegenguzieben, weil er feinen Truppen nicht traute, fonbern befchraufte fich barauf, Rabirah gu befestigen und bie Citabelle neit Ariegematerial augufüllen. Ingwifden rudten Mintafch und Belbogha immer naber berau, und je mehr fie fich ber Sauptstadt naberten, um fo ftarfer murben fie, benn viele Emire entfloben mit ihren Mamlufen aus Rabirah und begaben fich in ihr Lager. Berfut mar rathlos, er weinte wie ein Rind, und ftatt mit feinen frifden Truppen ben ermübeten Rebellen am Ranbe ber Bufte eine Schlacht gu liefern, gog er fich fleinmuthig in bie Citabelle gurud, woburch auch feine bisberigen Unbauger allen Duth verloren, und ichagrenweise gum Feinde übergingen, fo daß ibm gulett nichts übrig blieb, als mit ben Rebellen zu unterhandeln. Belbogha verburgte ihm bie Erhaltung feines Lebens, rieth ibm, um nicht in bie Banbe Mintafche gu fallen, ber nach feinem Blute burftete, einige Beit fich bei einem Freunde gu verbergen, und ließ ihn später nach ber Festung Kerat bringen. Zum Suttan von Egypten wurde aber ber entifronte Habit wieber eingesetet (Auni 1889).

Chon die Schonung Jelbogha's gegen Berfut hatte Mintafch verftimmt, balb traten noch andere Urfachen bingu, um bas Ginvernehmen amifden ibm und Relbogha, welcher ben Gultan volltommen beberrichte, ju ftoren, und ben geheimen Intriguen folgte enblich ein offener Rampf, in ben Straffen ber Sanptftabt, welcher mit bem Sturge Belbogha's enbete. Mintafch verbantte feinen Gieg ber Bulfe bes gemeinen Boltes und ber ehemaligen Damluten Bertut's, bie er burch allerlei Berfprechungen gu feffeln mußte. Da er aber nach bem Siege bas Boll entwaffnete und jedem Burger bei Tobesftrafe berbot, auch nur ein Deffer gu tragen, andrerfeits Bertuf in Geraf ermorben laffen wollte, ftatt ibn, wie er ben Mamluten berfprochen batte, in Greibeit ju feten, verlor er alle Spunpathie und fonnte nur noch burch außerfte Strenge feine Erifteng friften. Gein Befehl in Betreff Berful's murbe inbeffen nicht vollzogen, ber Commanbant ber Festung erffarte fich fur ben Gefangenen, und lief ibn, ale Dintafch Truppen gegen Reraf ichiefte, nach Sprien entfommen, wo fich balb feine frühern Anhanger um ibn ichaarten, fo bag er ben ibn befriegenben Statthaltern von Damast und Saleb bie Spite bieten fonnte. Mintafch mußte felbft mit ben Egyptiern nach Sprien gieben, um ber immer wachsenben Dacht Berfut's entgegengutreten. Es gelang ibm auch, ibn bei Chathab, in ber Rabe von Damast, aufe Sanpt gu ichlagen. Babrend aber bie beiben Flügel von Berfut's Beer verfolgt wurden, brang er felbit mit einigen bunbert Mann bis an bas Relt bes Gultans por , in welchem fich ber Chalife befant , und bemachtigte fich beffelben. Wie üblich fammelten fich nach und nach bie von ber Schlacht gurudfehrenben Colbaten um bas Reit bes Gultaus, welche Berfut, je nach ihrer Gefinnung, entweber für fich gemann ober unichablich madte. Go fonnte er am folgenben Tage eine nochmalige Schlacht gegen Mintafch magen und ihn nothigen, fich wieber nach Damast gurudgugieben. Rachbem er bann fein Beer auch noch burch Turfomanen und Beduinen verftarft batte, brach er nach Cappten auf. und bielt obne Wiberftand feinen Gingug in die hauptftabt, benn ichon vorber (Januar 1390) batten feine eingeferferten Mamfufen, im Berein mit anbern Feinden Mintafch's, fich ber Citabelle bemachtigt, und Berfuf gum Gultan ausgerufen. Mintafch trieb fich noch einige

Rabre in Sprien herum, benn es hatten fich ihm viele Turfomanen und Beduinen angeschloffen, bei benen er, fo oft er gurudgeschlagen murbe, ficheren Schut fand. Erft im Jahr 1393 murbe er von bem Beduinenhäuptling Rueir verrathen, beffen Familie ber Stattbalter von Saleb weggeschleppt hatte, und die ihm jum lohn für feinen Berrath wieber gurudgegeben murbe. Mintafch wollte, als er bem Ctatthalter von Saleb ausgeliefert murbe, feinem Leben burch Gelbfimord ein Enbe maden, aber bie Bunben, bie er fich mit einem Deffer beibrachte, maren nicht töbtlich, und man folterte ibn por feiner Sinrichtung auf bie graufamfte Beife, um ibn baburch gur Ungabe bes Ortes, wo feine Chabe untergebracht maren, ju gwingen. batte inbeffen in Egypten felbit, weun auch feinen offenen Mufftanb au unterbruden, boch manche Berichmörung an vereiteln, unter andern auch eine bon einem Miben angegettelte, welcher, als er verhaftet murbe, ohne Schen erflarte, er febe es als ein gottgefälliges Werf an, ber Berrichaft frember Stlaven ein Enbe gu machen und über bie Bolfer bes Islams einen Abfommling bes Bropheten zu feten, ber nach ben Catungen bes Rorans und ber Gunnah regiere. Berfuf wurde immer migtrauischer und ungerechter, und obgleich ftets von eircaffifchen Mamluten umgeben, mar er boch fo angftlich, bag er faum mehr bie Citabelle ju verlaffen magte. Er bereute est jest, fo viele Circaffier gefauft an baben und glaubte, er hatte beffer gethan, feine Mamfuten ans verschiebenen Racen aufammengufeten; weil fie fich bann nicht fo leicht jum Berrathe gegen ibn einigen fonnten.

tafus in ben Brieg gegen Toftamifch gezogen war nub er für bie nachite Beit nichts mehr zu befürchten batte. Ingwijchen befette auch Mhineb, als Bafall Berfufs, Bagbab wieber und ber Fürft von Daribin bulbiate ihm auch ale feinem Oberberrn. Dit biefen Erfolgen begnügte fich aber Bertuf, er war ju febr mit ber Gorge für feine eigene Gicherheit beschäftigt, um einen großen Rrieg gegen Timur gu führen, fo leicht es ihm auch um biefe Beit gewesen mare, bie Mongolen in Urmenien, Rleinafien und Mefopotamien zu benurubigen, und fo fehr ihn auch Tottamifch, ber ein Bundnig mit ihm gefchloffen batte, braugte, bem ibn befriegenben Tunur in ben Ruden gu fallen. Wie ben Mongolen, fo zeigte er auch ben Osmauen gegenüber nicht bie erforberliche Thatfraft, um ihren Eroberungen nach ben Grengen feines Reichs bin Ginhalt gu thmi. Er fab rubig gu, wie Giwas guerft bou Rara Belet, bem Buhrer ber Eurfomauen bom weißen Sammel, und baun von Bajefib befett murbe, obgleich ber frühere Fürft von Gimas fein Berbundeter mar und er leicht vorausfeben tounte, mas in ber That auch balb nach feinem Tobe eintraf, bag bie Domanen fich immer mehr nach Guben und Guboften bin auf Roften Egpptens ausbehnen murben. Go wenig er aber Luft zeigte, ben Osmanen ben Krieg zu erffaren, eben fo wenig war er geneigt, fich mit ihnen zu verbinden, weil er fie noch mehr als Timur fürchtete, benu war auch ihr heer nicht fo ftart wie bas Timurs, fo mar es fo portrefflich praquifirt und fo aut geführt, bag er boch ftets beffen Ueberlegenheit fürchten nufte, und fich baber mohl butete, Bajefib beigufteben, um bie Mongolen bom Salfe gu ichaffen, benn mas bie Manilufen unter ben egoptischen Truppen maren, bas maren bie 3anitichaaren im türlischen Beere unter Bajefib: ein von Jugend auf für ben Rriegebieuft erzogenes und gut bisciplinirtes Corps, aus geraubten . vom Reinbe erbeuteten ober gefauften Rinbern gebilbet, beffen einziger Beruf ber Rrieg mar, und bas, ohne Beimath und ohne Bermandtichaft, bem Gurften, ber es fur feine Dienfte reichlich belobnte, mit Aufopferung geborchte.

Farabi, ber Cohn und Nachfolger Berfuls, mußte für die politischen Tebler feines Laters bisein. Er hatte fam ben Techtigen (20. Jumi 1309), als die Somanne Terenbeh, Meseftin und Malatieh nahmen, obgleich leitere Stadt unter egyptischer Botmäßigteit fand und die Beiter Erfreru bem Fürsten von Tulgadir gehörten, welcher ein Bafall Cappteins wur. Man machte einig Kriegerifium-

gen, stellte sie ober wieder ein, als man faß, daß Bajest nicht weiter gegen Süben vorrückte. Faradi war erst dreizehn Jahre alt, und unter den Emiren erwachten die alten Gireftichteiten und Jutrignen wieder, welche Bertuf unterdrückt, aber nicht vertigte hatte, so daß sie mehr an ihre eigenen Angelegenheiten, als an die Erhaltung des Reichs dachten. Ju Kahirah lämpste mann bald in dem Ertagen um die Stelle des Reichsverweiers, in den capptischen Provingen berrichte größte Annachie, und in Sprien wollte man sich gänzlich von dem Smitan lossagen. Als endlich in Egypten die Angele fürgeltit und Sprien wieder unterjocht war, wurde letzteres Land von den Schaaren Timurs überfallen.

Timur war icon gu Aufang bes Jahres 1399, nach feinem inbifden Gelbange, wieber bon Camartanb aufgebrochen, um in eigener Berfon bie Rebellen am Eupbrat und Tigris gu guichtigen, und um mit ben Copptiern und ben Osmanen abgurednen. Das Berfahren Bertute gegen ibn ift icon oben berichtet worben. Bu bem beleibigenben Schreiben, jur Aufnahme Abmebs und gur Ermorbung ber Gefandten fam noch beffen Beigerung, einen Reffen Timure frei gu geben, welcher bon Rara Jufuf bei ber Ginnahme bon Wan gefangen genommen und nach Cappten geschidt worben mar. Gegen Bajefib war Timur aufgebracht, weil er Kara Jufuf und ben Alchan Abmeb. melde aus Baabab und Mofful entfloben maren, aufgenommen, befonbers aber, weil er nach ber Ginnahme von Giwas und Dalatieb Taberten, ben Gurften von Erzengan, genothigt batte, ibm gu bulbigen, nachbem er fich fcon früber freiwillig Timur unterworfen batte. Baiefib , welcher bamals Conftantinovel belagerte , batte vielleicht , um ben Frieben zu erbalten. Erzengan wieber aufgegeben, wenn bies nicht in einer beleibigenben Beife bon ihm geforbert worben mare, aber bas Schreiben Timurs, in welchem es unter Anberm bieg, "es mare thoricht von einer Ameife, gegen einen Glephanten angufampfen, eine Tanbe, Die gegen einen Geber ihre Flügel fcwingt, wird bon ihm aufgegebrt," mar fo frantent, baf ein Mann wie Bajefit, ber über ein tarferes Seer zu gebieten batte und vielleicht boch auch auf bie Mitwirfung ber Eguptier und ber Turfomanen gabite, es nur mit Entruftung gurudweifen und mit Drohungen von feiner Seite beantworten founte. Bajefib glaubte inbeffen nicht, bag feine berausforbernbe Antwort eine fo raiche Birfung baben wurbe, benn ftatt mit feiner gangen Macht nach Often zu eilen, um bie Grenge gegen bie

436

Mongolen zu schüten, blieb er vor Constantinopet liegen, und ehe er sich's versah, roach Timur von Expengan her in Reinassien ein August 140(3), nahm eines nach einer Belagen won achtisch Tagen, und ließ die Befahung, sowie die nicht mostlimische Bevölkerung der Stadt über die Klinge springen, nach einigen Berichten sogar in große Geme werfen und bekendig hegerken. Bom Einsch sandter er im Etrescorps gegen Abseliin, er selbst aber rückt über Walatieh, das der osmanische Commandant rämnte, sobald die Mongolen sich gesten, gacan Hale vor.

Es ist schwer mit Bestimmtheit anzugeben, worum Timur ben Rrieg grent Baiest nicht alsbath fortifeste, benn bie Bestauptung ber osmanischen Eschäuftschrieber, des et est nicht wogen durfte, weiter nach Aleinassien vorzuberingen, ist eben so wenig glandwürdig, als die seiner Pausgussier, weiche melben, er dode nicht ein Anne erobern wollen, das sim tein seindschaß her sirteit machte. Es ist möglich, daß Timur noch mehr Teupren zusammenziehen wollte, mm gegen im Macht, wie die Balgisch, der gin gluden und daher einen Angriff auf bas anarchische Manulatenreich vorzog; auch mochte er, dei ver vorgereichen Jahreszeit, es nicht sir angemessien gedenten haben, in das Junere Aleinassiens vorzumäden, weshalb er sich lieber nach Siden wendere, wo er auch mit seiner Pristigken Armee, die wochsten konnt aus felnen kannt werden.

Timmr hatte ichon von Malatieh aus ben Gultan von Egypten aufgeforbert, ihn als feinen Oberherrn anzuerkennen und ihm feinen noch immer verhafteten Reffen gurudgufdiden. Da biefer Aufforberung feine Folge geleiftet murbe, überschritt er ale Feind bie fprifche Grenze, fchlug bie fprifchen Emire in ber Rabe von Saleb (30. Oft. 1400), befette biefe Ctabt und balb nachher auch Simf, Samah und Balbet. Coon war er in ber Rabe von Damast, ale enblich auch Farabi mit ben egyptischen Truppen anlangte (23. Dezember). Die beiben Beere lagerten in ber Rabe von Damast und nach mebreren Scharmuteln, in welchen bie Capptier Gieger blieben, funpfte Timur neue Unterhandlungen an, Die jeboch gu feinem Refultate führten. Mis er hierauf, aus Kriegslift, ober um fich zu verproviantiren, eine rudgangige Bewegung machte, unterschatte Farabi bie Dacht bes Reindes und fiel ihm in ben Ruden, wurde aber mit großem Berluft gurudgefchlagen. Rach biefer Schlappe verließen mehrere mit ber Regierung ungufriebene Emire heimlich bas Lager, in ber Abficht, nach Rabirah zu geben, fich ber Citabelle zu bemächtigen und einen erfabrenen Mann an Farabi's Stelle gum Gultan auszurufen. 216 bie Emire, welche ben Gultan beberrichten, bies erfubren, notbigten fie ibn, mit ihnen bie Entwichenen gu verfolgen. Obgleich es ihnen aber gelang, bie Berichworenen in Baga eingubolen, fürchteten fie boch ben Ausbruch einer Emporung in Egopten, festen baber ihre Reife nach Rabirah fort und überließen bas fprifche Beer feinem Schidfal. Gin Theil beffelben jog fich, bem Beifpiele bes Gultaus folgenb, in bie Beimath gurud und mas bavon noch übrig mar, befette Damast, um menigftens biefe Stabt gu vertheibigen; aber bie Bevolferung, melde bas Schidfal ber Stabt Saleb fürchtete, in welcher, nach beren Ginnahme, brei Tage lang gemorbet, geichanbet und geraubt morben mar. unterhanbelte mit Timur, und capitulirte, ale er magiae Bebingungen ftellte. Raum mar er inbeffen Berr ber Stabt, fo nahmen feine Forberungen immer großere Dimenfionen an, und ale ber Commanbant ber Burg feinen Biberftant fortfette, auch Garabi bon Rabirab aus ihm ein trogendes Schreiben gufchidte, gab er fie ber Plunderung preis und brannte, ehe er wieber aufbrach, ben größern Theil berfelben nieber. Auch bas übrige norbliche Gprien, von Antiochien bis Mffa, murbe in gleicher Beife vermuftet und ausgeplunbert, ber Guben blieb aber pericont, weil Timur fich nach bem Gupbrat bin, gegen Ebeffa und Maribin nub von bier gegen Bagbab wenbete, bas noch immer Ahmeb's Statthalter befest bielt, obgleich ber 3lchan felbft es langft verlaffen hatte. Rach ber Biebereinnahme von Bagbab, bas ieboch Abmed fpater, mabrent bes türfiich mongolifden Kriege, nochmals befette, begab fich Timur (Juli 1401) über Tebris nach Karabagh, und fandte feinen Gobn Chab Roch gegen Erzengan, bas Bajefib wieber genommen batte. Rach langern fruchtlofen Unterhands lungen, bei welchen es fich um bie Huslieferung Rara Jufuf's und bie Uebergabe ber Feftung Remach am Euphrat, fublich von Erzengan, banbelte - Erzengan felbft hatte Bajefib bereits wieber bem Taberten gurudgegeben - fette fich Timur felbft gegen Rleinafien in Bewegung, und rudte, obne auf erheblichen Biberftanb gu ftofen, bis Angora bor. Sier trat ihm Bajefib mit feinem Beere entgegen unb lieferte ihm eine Schlacht, in welcher bie Demanen eine gangliche Dieberlage erlitten, benn fowohl mebrere tartarifche Regimenter, bie unter Bajefib bieuten, ale Turfomanen, beren ehemalige Fürften von Bajefib vertrieben worben maren, gingen gum Seinde über und brachten burch

ibren Berrath bas gange osmanifche Seer in Berwirrung. Bajefib felbit murbe, nebit feinem Cobne Dufa, gefangen genommen. Timur bebanbelte ben gebemutbigten Gultan mit Schonung, bis er einen Muchtverfnch machte, bann wurde er ftreng bewacht und auf ber Reife in eine mit eifernen Gittern verfebene Caufte gefperrt.

Nach ber Schlacht von Angora war bas osmanische Reich in polifter Auflofung. Die Mongolen ergoffen fich wie ein Lavaftrom. Miles por fich her gerftorent, über gang Rleinafien und verfuhren mit gleicher Barbarei gegen Türfen wie gegen Griechen. Die fconften Stabte murben ausgeplundert und niedergebraunt, Die Manner gemorbet, Franen und Rinder in Die Effaverei gefchleppt. Gelbft Summa, Die einzige Stadt, welche ben Osmanen wiberftanden batte. weil fie febr feft mar und von ber Gee aus unterftut werben founte. murbe von ben Mongolen genommen und ganglich verwüftet, und erft als ein ungewöhnlich ftreuger Binter eintrat, welcher viele Opfer forberte, beichloß Timur Rleinafien wieber zu verlaffen, feste aber porber bie von Bajefib vertriebenen Gurften ober ibre Erben als feine Bafallen wieber in ihre Reiche ein und nothigte bie Gohne Bgiefib's. felbft Dohammeb I., ober feine Rathgeber, Die in Tofat und Amafia ben Angriffen ber Tartaren Trop geboten hatten, ibm ju bulbigen.

Much Barabi, ber Gultan von Cappten, ber jest allein ftanb, und fortwährend gegen berrichfüchtige Emire auf feiner Sut fein mußte. magte es nicht langer, bem machtigen Timur Trot ju bieten. Er fandte ibm nicht nur ben fanaft recfamirten Reffen , foubern auch toftbare Gefchente und, nach perfifchen Berichten, ale Beichen ber Unterwerfung, egyptifche Mingen mit Timure Ramen. Gpater ließ er auch ben Aldban Abmed fowohl, als Rara Jufuf in Sprien verhaften, um Timur feine neue Beranfaffung zur Ungufriedenbeit zu geben. Abmeb hatte fich nämlich, wie wir ichon früher berichtet haben, ale Timur ben aroferu Theil bes perfifchen Beeres aus Graf jog, um es gegen Bajefib gu führen, ber Stadt Bagbab aufs Rene bemachtigt und auch Rara Jufuf mar wieber nach Mesopotamien gurudgefebrt, fobalb bie Tartaren in Meinafien eingebrungen waren. Abmed und Stara Aufuf entzweiten fich balb; Erfterer wurde genothigt, fich nach Sprien gu flüchten, aber auch Letterer fonnte fich, ale von mehreren Geiten ber Ernppen gegen ibn gufammengezogen murben, nur furge Beit behanpten und mußte, uach einer verlorenen Schlacht in ber Rabe von Silleb, fich gleichfalls auf fprifches Gebiet gurudgieben. Timur begnugte

fich indeffen nicht mit ber Berhaftung biefer beiben Geaner, fonbern verlangte von Farabi auch ihre hinrichtung. Der fcmache Gultan ertheilte bem Statthalter von Damast ben Befehl, ben Bunfden Timure nachgutommen, ba aber Sprien um biefe Beit ziemlich unabbangig von Egupten mar, murbe biefer Befehl nicht vollzogen, im folgenben Sahre murben fogar beibe wieber in Freiheit gefett, mas jeboch, ba Timur balb nachber ftarb (18, Februar 1405), und nuter feinen Rachkonunen wenig Ginigfeit herrichte, feine weitere Folge für Egopten hatte. Beibe fehrten, bald nach bem Tobe Timurs, nach ibren frühern Befigungen gurud, Abnied nach bem arabifden graf und Rara Jufuf nach Kurbiftan. Letterer bebnte balb feine Berrichaft fiber Abferbeibian und noch weiter nach Rorben aus. Grater, als er gegen Rara Belet, ben Bauptling ber Borbe vom weißen Bammel, welcher die gange Proving Dijarbefr erobert hatte, in Armenien Rrieg führte, fiel Uhmed in Abferbeidjan ein und befette Tebris. murbe aber von Rara Aufuf, ber alsbald mit feinem gangen Beere herbeieilte, geichlagen und auf ber Mincht getobtet, worauf Schah Dohammeb, ber Cohn Rara Infufs, nach wiederholten Rampfen gegen bie Bartei Ahmeb's, von Bagbab Befit nahm und ber Berrichaft ber Aldane von Berfien für immer ein Enbe machte (1411).

Much Cappten fam mit Rara Belet fowohl als mit Rara Bufuf in vielfache Berührung. Farabi batte in ber erften Beit, nach feiner Mucht von Damast, verfchiebene Emporungen gu unterbruden, und als er herr von Egypten war, murbe er in Sprien, wohin fich alle Ungufriedenen ans Egopten geflüchtet hatten, entthront. In ber Spite ber Rebellen ftanb ber nachberige Gultan Cheich Dahmubi, und Diafam, welche, im Bunbniffe mit Rara Bufuf, nach Egypten gogen. Es gelang gwar bem Gultan, fie in Rabirah gu ichlagen, boch fab er fich balb nachher, in Folge ber Berhaftung feines Dberftallmeiftere, welcher großen Anhang unter ben eircaffifchen Damluten hatte, genothigt, fich gu verbergen und einige Wochen, bis bie Rebellen unter fich felbit uneinig murben, Die Regierung feinem Bruber Abb Magig gu fiberlaffen (Geptember 1405). In Sprien banerten indeffen die Unruhen noch fort, als in Cappten die Orbunna icon mieber bergeftellt mar. Diglam ließ fich formlich als Gultan bulbigen und hatte mahricheinlich auch Egypten unterworfen, wenn er nicht im Rriege gegen Rara Relet umgefommen mare. Un Diatams Stelle trat balb Cheich Dabmubi. Farabi mußte mehreremale mit feinem

## 140 Die Domanen bis auf Bajefib und bie Groberungen Timurs.

heere nach Sprien ausstrechen, nun ihn zu vertreiben, wurde aber zuselt in Camast von dem Herre Scheich's umgingett, zur Captien lation genötigig (Wai 1412), nud, troß derfelden, hingerichtet. Zum Sultan wurde zuerst der domatlige Chalife Almusta in gewählt, nach einigen Wonaten aber wieder entjest und Scheich, sein bisheriger erster Winisper, der seit dem Tode Farabij's schon kactific regierte, erhiet mun auch dem Sultanstitutel (Rovenmer 1412).

## Behnter Abidnitt.

Weftafien und Egypten nach den Eroberungen Timurs, bis zum Tode des Sultan Bajefid II.

I. Egypten und Sprien bis jur Regierung Chofcfabems,

Co leicht es auch Cheich geworben war, fich bes Thrones in Egppten gu bemächtigen, fo fiel es ibm boch fcwer, bie Anerfennung ber fprifden Emire gu erlangen. Remrug, ber Statthalter von Damast, im Bunbniffe mit anbern Ctatthaltern, machte ihm bie Berrfchaft ftreitig und er mußte felbft ein Beer nach Sprien fuhren, um bie Rebellen zu befriegen. Newrug marf fich, nach einer verlorenen Schlacht, in Die Citabelle von Damast und capitulirte, nachbem Scheich gefchworen batte, bag er bie bei ber lebergabe aufgestellten Bebingungen nicht verleben murbe. Die Gefandten Remrug's, welche ibm ben Gib abnahmen, batten aber nur eine oberflächliche Renutnif ber grabifchen Sprache und ber Gebeimfecretar Scheich's batte eine Eibesformel aufgefett, bie, ohne bag jene es merften, nicht binbenb mar. 216 baber Remrug, im Bertrauen auf biefen Gib, bor Scheich ericbien, murbe er gefeffelt und nachber im Gefängniffe ermorbet (Ruli 1414), weil bie anweienben Cabbi's erflarten, ber gefchworene Eib habe feine Gultigfeit. In bem folgenben Jahre mußte jeboch Scheich noch zweimal nach Sprien aufbrechen, theils um einen neuen Aufftand zu unterbrüden, theils um manche Blate wieber zu erobern, berer fich mabrent ber Burgerfriege bie fleinen Surften bemachtigt hatten, Die früher unter egpptifcher Botmäßigfeit geftanben maren. Co ber bon Timur wieber eingefette Fürft Mohammeb bon Caraman, welcher wahrend feines Rrieges gegen ben Gultan Mohammed I. Dungen mit bem Ramen Scheich's batte pragen laffen, und fpater boch bie unter bes Lettern Oberberrichaft ftebente Stadt Tarfus

nahm. Diefen zu befriegen war fur Scheich um fo leichter, als er von beffen eigenem Bruber Mli Ben berbeigerufen murbe. And Die Fürsten vom Geschlechte Dulgabir, welche in Ableftin refibirten. fowie bie bom Saufe Ramabhan, welche Berren von Abanah, Gis Mias und andern Plagen an ber nordlichen Grenze von Sprien maren, follten wieder eapptifche Bafallen, und endlich auch bie Stadt Dalatieb, bie ber Turfomque Sufein überrumvelt batte, wieber genommen werben. Die Expedition hatte einen gludlichen Berlauf, Ableftin murbe befett, Tarfus erobert, Malatich von Sufein geraumt und ber Fürft von Ramabhan gur Unterwerfung genothigt. Der Krieg follte gegen Dufein und ben Guriten von Caraman fortgefett merben, aber ein Leiben am Juge nothigte ben Gultan gur Rudfehr nach Saleb, und ber bas egyptische Beer befehligenbe Emir folgte ihm balb nach, weil Rara Jufuf in Sprien eingefallen mar, um Rara Jelef gu berfolgen, ben er am Fluffe Mergeban geichlagen, und ber fich barauf nach Saleb geflüchtet batte. Erft nachbem Rara Jufuf fich wieber über ben Gupbrat gurudaegogen und Scheich verfichert batte . baf er nicht als fein, fonbern als Rara Relet's Reind ine fprifche Gebiet eingefallen fei, murbe bas gegen ibn ausgerüftete Beer abermals nach Meinafien geschicht, benn Tarfus mar ingmifchen bom Gurften bon Caraman genommen, und ber von Scheich eingesette Fürft von Mbleftin wieder von feinem Bruber vertrieben worben. Diefer Gelbzug batte ben ichonften Erfolg. 3brabim, ber Cobn bes Gultans, melder ben Dberbefehl führte, befette Cafarea, Digbeb und Caraman, ernannte Mi Ben gum Brafelten ber beiben lettern Stabte und übergab Cafarea bem Mobammeb 3bn Dulgabir. Bahrend er felbft in bas Innere Rleinafiens vorgebrungen mar, batte ber Statthalter von Damast, Muftapha, ben Gobn bes Gurften von Caraman, und ben Fürften Ibrahim von Ramabhan bei Abanah gefchlagen und biefe Stadt fowohl, als Tarfus, wieder erobert. Alls nach bem Abzuge Ibrabims bie beiben Lettern mit bem Gurften von Caraman gegen Cafarea gogen, murben fie von bem egnytifden Statthalter gefchlagen. Muftabba blieb in ber Schlacht, fein Bater murbe gefangen genommen und nach Rabirah geschickt, wo er bis nach bem Tobe bes Gultane im Befängniffe ichmachtete.

Noch einmal wurde, batb nach biesem Kriege, Sprien von Kara Jusuf bebroht, welcher Ebessteine und soustige Kostbarkeiten guruchserte, bie man ihm gur Zeit seiner Gefangenschaft abgenommen hatte, aber die Empörung feines eigenen Sohnes Schab Wohammeh, welcher in Bagdab restbirte, notdigte ihn, sich nach Jraf, faat nach Syriein zu wenden, und als er ihn bertrieden und seinen Sohn Zirien, das die er ihn bertrieden und seinen Sohn Zir pahan an dessen Schab Noch, den Sohn Timure, ausbieten, welcher, nach längern Kriegen gegen andere Söhne und Entel Timure, sich zum herrn die gene narber Bersten und erte gene nach eine Archab Arbeite das die gene kaber der Kriegen gegen andere Söhne und Entel Timure, sich zum herrn die Kriegen gegen andere Sohne und Entel Timure, sich zum Krein gestellt das die Kriegen gegen andere Schweinz und ber sein gene das die flatie fach sich kriegen der der der kriegen der der bestehe der die flatie fich sein bie Spitze seinen Herre Berteilungen wurden zu erhaben feinen vier Söhnen: Schab Wohammed, Flander, Jöpahan und Tistan Fach gestellt, welche übrigens auch, wie die Nachsommen Timure, hij feltste unter Linnurg, hij feltste unter einander besteheten.

Der Gultan war icon febr frant, ale bie Rachricht bom Tobe Rara Jufufs nach Rabirah fam. Der Tob feines Cobnes Abrabim, ben er nach einigen Berichten, weil ibn bas Bolf bei feiner Rüdffebr aus Aleinafien allgufehr gefeiert batte , und er ihn um feinen Rubm beneibete, vielleicht auch, weil er bon ibm verbrangt gu merben fürchtete, felbit vergiften ließ, brudte ibn fo fcmer, baf fein obnebin langft fcou hinfälliger Körper balb zusammenbrach (13. Januar 1421). Er hinterließ, wie ber Gultan Ragir, große Reichthumer, und boch fehlte es bei feinem Tobe an bem Nothigen gur Beftattung, weil Alles gleich bon ben Emiren weggeschafft murbe, und fein Menich fich um bie Leiche fümmerte. Er batte ichon bor feiner Thronbefteigung burch feine Intriquen und Emporungen viel Glend über Gappten gebracht und als Gultan feineswegs feine Unterthanen begludt. Die Emire waren ihres Lebens nicht ficher, benn viele murben auf ben geringften Berbacht bin enthauptet ober eingeferfert, bas Bolt murbe von Scheich's Berichts- und Berwaltungebeauten in jeber Beife ausgesogen und mighanbelt, benn bie meiften Memter wurden an bie Deiftbietenben verlauft, Die fich bafür wieber am Bolfe burch allerlei Erpreffungen entichabigten. Demungeachtet fehlt es nicht an Lobrebnern Scheich's, welche alles Unglud, bas er über Egypten gebracht und alle Schlechtigfeit, bie er gebulbet und burch feine Belogier bervorgerufen hatte, vergagen, weil er ein fogenannter frommer Doslim mar, bas beißt, nicht öffentlich gegen bie Cabungen bes 38lams verftieß, viel mit Gelehrten umging, in ber Theologie bewandert war, als Redner und

Dichter sich auszegeichnet, auch eine schöne Wolchee, ein Spital und eine theologische Schule gestiltet hatte. Sein ganzes Leben ist reich an Contrasten. Ausz nachem er Newuz durch einen Welnied hinter gangen hatte, brachte er, wahrscheinlich um sein Verfrechen zu sichnen weberer. Das ein einem Seistscher zu, wohrt der netziglies Tängen bei und überhäufte die Suffinit von der der estgließen Angen bei und überhäufte die Suffinit von der Vertrasten von der vertrasten der von der vertrasten der vertrasten der vertrasten der vertrasten der vertrasten der vertrasten von der vertrasten von der vertrasten von der vertrasten von der vertrasten vertrasten von der vertrasten von der vertrasten vertrasten

Daß unter einem freimmeliben Sulfan ber Jufanb ber Richtendhammedaner lein beneibenswerther war, versteht sich von selbst. Indet man selbst in deristlichen Staaten häufig Neitzischlät mit Jutolerung gepaart, obzsiech Wentscheiche den Kern driftlicher Sehrethet, so ist die Wohammedaneru, die im Koran so viele Auchalespuntte sir Zuräckleitung Anderschausiger sinden, Duthamteit ein wahren Serbrechen. Die Juden und Ehristen mußten außerordentliche Seutent Gegabien, alle alten Berordnungen in Bezug auf ihre Alfonderung wurden wieder erneuert und noch verschäftlich. Man begnügte sich nicht werde die die die die heit den ist, siehen die karten werden ihre Auflenderung unter werden ihre Serbrecher und den Verschaftlichen werde siehen sollten, auch das Maß der Kernel und der Kopflichen wurde gergelt, so daß selbst die Form und der Schmitt ihrer Kleibung verschieden von benn der Mossimen vorz, und sogar den Frauen wurden neue, sie dem ersten Anblie teunzeichnende Keibungsbiede aufgestwinnen.

Auch Scheich slaubte, wie fo manche Andere vor ihm feit der Beit des Suttan Beibars, daß, obgleich er den Thron ursurprirt hatte, und felbst Sohnen legitimer Jürken im mohammedanischen Reiche teine allgemeine Auerkennung gezollt wurde, sein letzer Wille werde bog Indeen heissig fein. Er ernannt feinem Soadfolger, und bestimmte die Emire, wechze bis zu dessen Verschlichtigkteit eine Art Regentschaft die Gmire, wechze bis zu dessen Verschlichtigkteit eine Art Regentschaft bie Gmire, wechze bis zu dessen der habe die auch von der benacht wußte aber bald die Verschlichtigkteit eine Art Regentschaft mußte aber bald die Vierkenten burd bist mit Genarte unter ihnen, wußte aber bald die Vierkenten der bei der der der besteht much ale er leinen Kinden mehr batte, untstroute er Kynde, und ließ sich seiner Rückler werde, der der der der der bald nach seiner Rückler aus Sprien, wo er seine Gegene berteite batte, und farte nach einer Reigerung down umgefähr beri Wenaten (30. November). Much er batte feinen gebniabrigen Cobn gum fünftigen Gultan bestimmt und bie Emire ernannt, Die in beffen Ramen regieren follten, aber Bursben, ber Atabeg bes Gultans, rig balb alle Bewalt an fich , begnugte fich einige Monate mit bem Titel Reichsvermefer und bestieg bann ben Gultansthron (1. April 1422). Wie immer emporten fich einige Statthalter von Sprien, fie murben aber befiegt, ohne bag Bursben felbit Egypten gu verlaffen brauchte. 218 bie Rube in Sprien bergeftellt mar, richtete ber Gultan fein Augenmert auf bie europäischen Geerauber, welche feit Jahren bie Ruften von Sprien und Cappten bennrubigten, balb bier, balb bort landeten, und mit Raub belaben wieber bas Beite fuchten, ebe bie gegen fie giehenben Truppen fie erreichen fonnten. Es maren theile Epprioten, theils Catalonier und Genuefer, Die von Eppern ausliefen und babin ibre Beute in Giderheit brachten. Er beichloft baber, Diefe Infel gu erobern, bie von ber fprifchen Rufte ber feicht zu erreichen mar, und beren gerrüttete Auftanbe wenig Biberftand erwarten liefen. Er fanbte guerft nur einige Schiffe ab; welche in Limafol laubeten, Die im Bafen liegenden Schiffe, sowie bie offene Stadt ausplunderten und wieber nach Cappten gurudfehrten (1424). Der gunftige Erfolg biefer Grpebition bestärfte ben Gultan in feinem Borbaben. Er lieft im folgenben Jahre eine großere Flotte von Alexanbrien auslaufen, welche por Ramaguft landete. Diefe unter genuefifcher Berrichaft fiebenbe Stadt ergab fich alsbald, worauf bie ausgeschifften Truppen alle Ortichaften ausplunderten, Die ibnen entgegentretenben Truppen, unter Beinrich von Lufignan, gurudichlugen und bis nach Limafol vorrudten. Der egyptifche Befehlshaber fchiffte fich jeboch, als er vernahm, bag Janus, ber Rouig von Eppern, mit einem ftarfen Beere im Muguge fei , wieder ein , um feine Beute und gabilofen Gefangenen nach Cappten in Gicherheit gu bringen. Bum brittenmale lief eine noch ftarfere egoptifche Flotte (im Juli 1426) von Rofette aus, welche öftlich von Limafol landete und nach wenigen Tagen biefe Feftung nahm. 218 bierauf bie Doslimen gegen garnafa vorrüdten, ftiegen fie bei bem Dorfe Chierofitig auf bas Deer bes Ronigs Janus und murben genothigt, fich wieber gurudgugieben. Die Coprioten gerftreuten fich aber, ftatt ben Feind zu verfolgen, und ale bie Damlufen bies bemertten, ernenerten fie ben Angriff, tobteten viele Chriften und nabmen ben von wenig Truppen umgebenen Konig gefangen. Rach biefen Borfallen unterwarf fich auch bie Sauptstadt Nicofia, worauf bie Eguptier mit bem gefangenen Konig nach Egypten gurudfebrien, wo große Geftlichfeiten gum Empfang ber Gieger vorbereitet maren. Der Ronig ritt auf einem Maultbiere, binter mehreren Taufenben gefangener Epprioten , bis an bas Thor ber Citabelle. Sier nufte er abfteigen und gu Guß, mit raffeluben Retten und entblößten Sauptes, bis zum Thronfaal geben, in welchem fich ber Gultan befant, von feinem gangen Sofftaate und mehreren fremben Gefandten umgeben. Er marf fich vor bem Gultan nieber, verfuchte es wieber aufzufteben, war aber fo ericopit und gerfuiricht, baf er in Obumacht fiel. 2018 er wieber gu fich fam, murbe er gefragt, welches lofegelb er bezahleu wolle. Er autwortete, er befite nur noch fein leben, worüber ber Gultan verfügen moge. Bei biefer Antwort blieb er, felbft als mau ibm mit Binrichtung brobte. Jubeffen unterhandelten benetignische und andere europäifche Raufleute wegen bes Lofegelbs mit bem Gultan, ber fich fchlieglich mit 200,000 Dinaren begungte. Janus murbe nicht nur wieber in Freiheit gefett, fonbern auch als Bafall bes Gultans nach Eppern gurudgefchicft, fobalb er fich zu einem jabrlichen Tribut verpflichtet batte. Rach feinem Tobe (1432) butbigte fein Cobn Johannes II. auch bem Guttan als feinem Lebeusberrn, und fuhr fort ibm Tribut gn entrichten. 2018 auch biefer ftarb (1458) und feine Tochter Charlotte Königin von Eppern wurde, flüchtete fich fein natürlicher, bom Throne verftogener Cobn Jafob II. nach Cappten, jum bamaligen Gultan Inal, und fand bei beinfelben, ba bon Seiten ber Ronigin noch feine Gefaubtichaft eingetroffen mar, auch in ben Angen ber Doslimen ein natürlicher Colm por einer legitimen Tochter ben Borgug verdient, freundliche Aufnahme. Er murbe beichenft und erhielt bas Berfprechen, jum Gurften bon Chpern eingefest zu werben. Qual ertheilte auch alebalb bie nothigen Befehle gur Musrliftung ber Flotte. Jugmifden trafen aber auch Abgefandte ber Ronigin ein , welche burch bas Auerbieten eines bobern Tributs ibn ju gewinnen fuchten, und bie auch bon einem Gefaubten bes Großmeifters von Rhobus unterftut murben. Inal ließ fich von feinem Biceftaatstangler, einem geborenen Epprioten, welchen bie Gefandten ber Konigin bestochen hatten, bestimmen, Charlotte als Konigin gu beftätigen und ihren Befandten, in feierlicher Mubieug, ben betreffenben Firman zu überreichen. Mis fie aber ben Aubiengfaal verließen, entftand ein Tumult unter ben Mamlufen; fie mighanbelten bie Befandten, befchimpften ben Renegaten, nannten ihn einen Berrather, ber nur ben Bortheil ber Fraufen, nämlich bes Pringen Ludwig von Cavopen, im Huge habe, mit welchem Charlotte vermablt war, und nahmen guletet gegen ben Gultan felbft eine fo brobenbe Saltung an, baß er fich abermale fur Satob erffarte, und bie unterbrochenen Rus ftungen wieber aufnehmen ließ. Im Auguft 1860 trug eine egyptifche Flotte Jatob nach Cyperu, und mit Gulfe ber Egyptier mar er balb Berr ber gangen Jufel, mit Musnahme ber am Dleere liegenben Feftung Cerines, welche Charlotte, die immer Sulfe von Cavopen und bem Babite erwartete, noch in ihrer Gewalt batte. Der grofte Theil ber eanptischen Truppen febrte bierauf wieber in bie Beimath gurud und nur einige hundert Dann blieben bei Jafob. Gpater , als auch bie Genuefer, bie noch immer herren von Famaguft maren, fich für Charlotte erffarten, mußten bie egpptifchen Gultane ihrem Schutling ueue Bulfstruppen guichiden, aber bie Emire, bie an ihrer Spite ftanben, blieben nur fo lange es ihnen gefiel, und Jafob felbft entlebigte fich ihrer gern, fobalb er mit ihrer Sulfe Cerines und Famaguft unterworfen hatte (1464). 2018 endlich bie egyptische Befahung nur noch auf einige bunbert Dann gufammengeschniolgen mar, und ibr Bauptling Dianiben und feine Damluten ben Ronig mit Geringichabung behandelten, ließ er unter irgend einem Bormande bie Egyptier in verfchiebene Dorfer einquartiren, mabrent Djaniben und feine Damluten in Famaguft überfallen und niedergemebelt murben. In feinem Berichte an ben Gultan melbete aber Jatob, Dianiben babe ben Bertrag mit Ramaguft burch allerlei Schanblichfeiten und Gewaltthaten verlett und ibn felbft, weil er, in Folge ber Rlagen ber Benuefer, ibm beghalb Borftellungen gemacht, nicht nur mit Worten ichmer beleibigt, fonbern fich auch forperlich an ibm vergriffen, worauf bann bie emporten Coprioten fich gufammengerottet und ibn und feine Damlufen getöbtet hatten. Der bamalige Gultan Chofcta bem, gegen ben Bafob in feinem Berichte bie größte Unterwürfigfeit beuchelte und bem er auch ben fculbigen Tribut fortbezahlte, verlangte feine weitere Genugthung, obgleich er fpater ben mabren Bergang erfuhr und Charlotten's Gefandte fich alle Dube gaben, ihn gegen Jatob und für bie Ronigin einzunehmen.

Der Suttan Bursbey, der Eroberer von Cypern, tömpfte mit geringerm Erfolg gegen den isch ost genaunten Aura Jelef, der sich zur rechten Zeit Timur angeschossens hatte, daßer auch von ihm mit Siwas und andern Aldsen im öflichen Theite Kleinaffens belehnt worben war. Spater hatte er auch feine Berrichaft über Dijarbefr ausgebehnt, mit Rara Jufuf um die obern Tigrisufer geftritten und am Euphrat, swifden Birch und Malatieh, mehrere Städte genommen, die früber unter capptifcher Botmäßigfeit ftauben. 3m 3abr 1429 murbe Robg von bem fprifden Beere genommen, ber gludlich begonnene Feldzug tonute aber, in Folge von Meutereien unter ben Eruppen, nicht fortgefett werben und im folgenden Jahre plünderte Rara Belet wieder Die bem Gultan unterworfenen Brovingen nörblich und öftlich von Saleb aus. Dan war in Cappten in ber gröften Beforanif, weil man auch einen Angriff von bem mit Rara Relet perbundeten Chab Roch, bem icon fruber genannten Cobne Timure, befürchtete, welcher fury porber Affanber, ben Cobn Rara Jufuf's und herrn von Abserbeibian mit ber Sauptftabt Tebris, geichlagen, und ben größten Theil Berfiens erobert batte. Schon mar ein Schreiben Schah Rochs an ben Gultan angelangt, beu er nur als Emir aurebete, welches bie bitterften Borwurfe über bie von ben Capptiern in Roba begangenen Schanblichfeiten und bie furchtbarften Drobungen enthielt. Chab Roch mar außerbem gegen Bursben aufgebracht, weil er ben mit bem Cobne Rara Belets bei ber Uebergabe von Roba geschloffenen Bertrag nicht gehalten, und weil er ihm felbft nicht gestattet hatte, Stoffe fur bie Belleibung bes Tempels nach Meffa gu ichiden. Die im gangen Orient bamals verbreitete Beft und Theuerung gestattete jedoch feine großere friegerifche Unternehmung, und erft im Rabr 1436, ale Schab Roch feine Forberung und feine Drohungen wiederholte, traf Bursben, nachbem er fie mit Entruftung gurudgewiesen hatte, indem bie Befleibung bes Tempele feit bem Berfall bes Chalifats von Bagbab ein Brivilegium ber Gultane von Egopten mar, großartige Ruftungen gegen Rara Jelet, um ihn gu gernichten, ebe ibm Schab Roch gu Gulfe tommen tounte. Er rudte ohne Biberftand bis Umib, ber Sauptftabt von Dijarbefr, vor, murbe aber, ale er biefe Feftung, welche ein Cohn Rara Jelete vertheibigte, erfturmen wollte, gurudgeschlagen und fab fich genothigt, eine formliche Belagerung vorzunehmen, mabrent welcher feine Truppen großen Mangel litten und balb laut murrten. Da auch mehrere Emire mit bem Gultan ungufrieben maren, weil er ihre Damlufen am meiften erponirte und bie Seinigen iconte, fo unterhandelte er mit Rara Relet, welcher in ber Feftung Artenin lag und begnügte fich mit beffen icheinbarer Unterwerfung, ohne irgend einen politiven Bortbeil, ohne

Entschädigung für bie ungeheuern Kriegstoften und ohne die geringfte Garantie von Geiten bes treulofen Gegners, fo bag Rara Relet fich in Gegenwart bes egpptischen Cabbi , ber ihm Geschenke und ein Ehrenfleib von Bursben brachte, über biefe gange Expedition und ihr flagliches Refultat luftig machte. "Batte mir ber Gultan," fagte er, "nur die Salfte von bem geboten, was die Sufeifen feiner Reiterei gefoftet haben, fo murbe ich ibm ben Unterthaneneid gefeiftet haben." Um ihm aber auch zu zeigen, welchen Werth er auf bas Ehrenfleib bes Gultans legte, gog er es fogleich wieber aus, und icheufte es einem feiner Offigiere. Der Gultan fowohl als feine Emire maren aber bes Rrieges mube, Die Truppen tehrten nicht wie Gieger, fonbern wie bom Beinbe verfolgt, in Unordnung und größter Gile wieder in die Beimath gurud, aber nichts bestoweniger gog ber Gultan (Gentember 1433) als Triumphator in Die festlich geschmudte Sauptftabt ein. Rara Belef fuhr fort, Die egyptifchen Provingen ausguplundern, und fo oft Bursben Diene machte, ibn gu befriegen, beuchelte er Untermurfigfeit, fandte Müngen mit bem Ramen bes Gultaus, ober überichiefte ibm bie Schluffel ber eroberten Stabte, bis er endlich im Rampfe gegen Iffander umfam (1435). Letterer wurde balb nachber von Schah Roch abermals befiegt, trieb fich einige Beit in Aleinafien und Egppten berum, führte bann wieder Rrieg gegen feinen Bruder Diiban Chab, welcher in Tebris, ale Bafall Chab Roch's, refis birte, mufite aber bie Mucht ergreifen und wurde von feinem eigenen Cobne Chab Rumat ermorbet (Dai 1438).

Tas Berhältniß Dursben's zu Schah Rich wurde indesse immengrander, und ersterer war in großer Bestransis, weist auch Jöpahan, der andere Sohn Kara Zususe, melder Herr von Bagdod war, sich dem Schah Roch unterworfen batte und dieser unn ohne Unschweise weiter der die Versterer von Cyphyten auerkannt werde. Bursben sie sich indessen nicht einschändigten, er missandette die Gesandschaft Schah Rochs und schiedlichten, er missandette die Gesandschaft Schah Rochs und schiedlichten, er missandette die Gesandschaft Schah Roch wei Jahre auf dem Zhrone blieb, verschäftle sich Schah Roch dech leine Gennzhbnung. Erst nuter dem Sutan Djasmal erhielt er enbigh, zum großen Aerger der Waustusen, die Kraubniß, einen Borhang sier den Tennel von Welfa zu schieden,

Bir übergeben bie Kriege Bursbey's gegen bie rebellischen Fürften von Dulaabir, fowie gegen ben Scherifen von Metfa und bie

Cobne Rara Reiefe, welche alle von bestem Erfolge gefront murben, und bemerfen nur , bag bie Derrichaft über Delta nicht blos begbalb große politifche Bebeutung hatte, weil biefe Ctabt bie Wiege bes 36lams und ber Cammelplat ber Bilger mar, fonbern auch barum, weil ber Befit ber gur Detfa geborenben Safenftabt Djibbeb erhebliche commercielle Bortbeile brachte. Gerabe um biefe Reit murbe Aben in Folge ber Bebriidungen, welden bier bie mit inbifden Gpecereien belabenen Schiffe von Geiten ber Gurften bes glücflichen Arabiens, ausgesett waren, gemieben und Djibbeh als Laubungsplat gemabit, mo bann ber Sauptumfat ber inbifchen Brobucte gegen bie bes Occidents ftattfand. Bursben verftand es, biefen Bortbeil in pollem Dafe auszubeuten. Abgefeben bavon, baf er von allen eingeführten Baaren ein Bebutel erhob, eignete er fich ben Alleinvertauf aller egyptifchen und europäifchen Sanbelsartifel gu, fo bag bie Indier bei ihrem Taufchhandel gang von ihm abhingen, und als fie es wieder verfinchten, ibre Baaren nach Aben zu bringen, verboppelte er ben Gingangszoll berfelben, wenn fie von feinen Unterthanen bort eingefauft wurden und confiscirte fie, wenn frembe Schiffe fie importiren wollten. Gpater ging er noch weiter, indem er ben Saubel mit Bewürgen ganglich nuterfagte, und als einziger Raufer und Berfaufer berfelben nach Belieben ben Gin- wie ben Berfaufepreis feftfeste. Go ließ er fich fur eine Labung Pfeffer ein Drittheil mehr bezahlen, als fie bisher gefoftet hatte, worüber bie Benetianer, welche bamals ben größten Sanbel im mittellanbifden Deere trieben, und fowohl in Sprien als in Cappten ibre Confuln batten. Befchwerbe führten. Als bie Rlagen bes Confuls nuberudfichtigt blieben . brobte bie Regierung, allen Berfehr mit Egypten abgubrechen nub beorderte eine Flotte nach Alexanbrien, um biefer Drobung Rachbrud gu geben und um bie Rüdfehr ber Benetianer mit ibren Gutern gu fichern (1431). Der Gultan lieft es jeboch nicht aufe Meuferfte fommen, er feste ben Biefferpreis wieber berab, bielt aber bas Monovol aufrecht. Auch mit Catalouien und Arragonien gerieth Bursben in Conflitt wegen feiner Bedrudung bes Sanbels, fo bag fie, um ibn gur Rachgiebigfeit gu groingen, moslimifche Schiffe in egprtifden und fprifchen Bafen faperten. Unch ben Sanbel mit Buder wollte ber Gultan allein betreiben. Buerft behielt er fich bie Fabritation vor, bann verbot er aber auch die Brobuction bes Buderrobrs, und es burfte nur noch auf ben Staategütern gepflangt merben. Grater nahmen bie Dongpole eine immer weitere Ausbehnung, und erftredten fich auf Manufacturmaaren, auf Solg und auf Schlachtvieb. Die bebeutenbiten Sanbelsartifel maren balb in ben Sanben bes Gultans concentrirt. und auch die freigelaffenen hatten wenig Berloctendes, weil feine Maminten fich allerlei Gewaltthaten gegen bie Rauflente und Marttbefucher erlaubten, und weil bei ben banfigen willfürlichen Berauberungen bes Müngwerthe, natürlich immer gu Gunften bes Fiscus, nie auf fichern Gewinn zu rechnen mar. Bursben verschmäbte überhaupt fein Dittel. um fid) gu bereichern; er eignete fid) nicht nur ben größern Theil ber Berlaffenichaft ber Juben und Chriften gu, fonbern besteuerte fogar bie armen Bilger, wenn fie nur eine Strobmatte tauften, und trieb es jo weit, baf, obgleich er ein febr frommer Doslim mar, viel betete, faftete und Roran las, boch ein Beitgenoffe ibn einen Beuchler nenut, und ihm feine Belogier und feine Bedrfidung ber Unterthanen vorwirft. Babrend er einerseits mehrere Berordnungen erließ, um ben Tempel an Meffa bor jeber Entweihung gu ichuten, machte er aus ber gangen Stabt Delfa ein mabres Rollgebanbe. In berfelben Stunde, als bas Bolf am beiligen Bilgerfefte Gott um Bergebung feiner Gunben auflehte, riefen Berolbe : "Ber Baaren tauft und fie nicht in Egopten vergollt, bat fein Leben verwirft." Die in Diibbeh ober Detfa gefanften Baaren mußten nämlich, felbft wenn fie nach Sprien ober Graf bestimmt waren, ben Ummeg fiber Cappten machen, um bort verzollt zu werben.

Dhyteich aber Bursbep sich neber die Liebe der Emire noch die des 2018 errungen hatte, glautte er doch, als er sien Ende nichte, sie wirden sich sien. Soch Julie, der noch nicht fünfacht Jahre acht der Arte der

Mis im Junern bie Aufrührer vernichtet waren, wollte er, als

guter Mohammedaner, auch seiner Obliegenheit, die Christen zu belämpfen, nachsommen und wählte die Instell Mhodus als Schaupland bes heitigen Kriegs, die er eben so leicht, wie Burebey die Instelle Chypern, zu unterwersen hoffte. Aber der Johanniter-Orden, dem dies John die John die Burte seine Spiene im Typeten, den Willeman werden die Berte der Verbrigen Beiere und er die nichtigen Bertheidigungsanstalten tressen tonnte. Die wiederholten Expeditionen des Eustans hatten nur die Bertriffun und Angelen die Angelen die Frankfen die Verlagen die Ve

Bu ben mestlimifden Fürsten waren Djatmal's Begiebungen sehr freundlich. Mit Sutan Murad wechselte er haufig Gefandstägdien wie der feine befaleichen, wie wir schon früher berichtet haben, mit Schah Roch. Die Sohne Kara Zelet's, sowie die Fürsten aus bem Daufe Namadhan und Dulgader, unterworfen sich und berschwigsert, dis mit ihn, auch Kara Zelet's Entel Dilhaufer, der herr von Umid, buhlte um bessen Freundschaft, desgleichen Dishanschah, der Sohn Kara Jusieß, weckger damals herr von Zedris war und in formalbreuber Fodde mit Bischapit sich befand.

Die Regierung Djatmal's war im Berhaltniß gu ber Bursbey's eine milbe, obgleich auch er ben Sanbeloftand burch Bolle und Monopole ichwer belaftete, boch boren wir feltener von außerorbentlichen Steuern, bon Erpreffungen, Foltern, Sinrichtungen und Gewalttbatiafeiten ber Mamlufen, wenn er auch nicht im Ctanbe mar, fie ganglich ju verhindern. Obgleich er aber vom Bolfe, namentlich wegen feiner Frommigfeit, geliebt und von ber Beiftlichfeit, beren Umgang er pflegte, verehrt marb, tonnte boch fein Gobn und Rachfolger D8: man, ju beffen Gunften er icon vierzehn Tage por feinem Tobe (1. Rebruar 1453) abbanfte, fich nur etwa andertbalb Monate auf bem Throne behaupten. Er machte fich burch Gewaltthätigfeiten gegen bie Emire, welche nicht ju feinen Damluten geborten, verhaßt und gefürchtet. Die Mamluten feiner Borganger verfcmoren fich gegen ibn, und an ihrer Spite ftand fein eigener Atabeg, ber Emir Inal, ein ehemaliger Mamlute Berfut's. Osman murbe gwar gewarnt, und es fehlte ibm nicht an Mitteln, feine Reinbe unfchablich zu machen. aber er hielt feinen Thron fur unerschütterlich, und verhöhnte bie, weiche ibm gur Wachfaunkeil aufforderten. Da er die Krone von seinem Later empfangen, der Chaliffe sie geweist nuch das Belt ihm Tenne geschiworen hatte, so hielt er sich sitt untatsstäden. Er hatte vergesten, daß sein Bater ein Ulimpator war, der, obgleich selbst ein Weinsteitger, doch geglaubt hatte, andere durch einen Ein dienen au sonnen Erst als ihm die Widerstandsmittel sichen gum großen Theit entspent waren, gingen ihm die Augen auf, und der Ghalife selbs reigte das Belt zur Empörung, weil bei der Hulbigung Osmant auf dem Terone soll zur Empörung, weil bei der Hulbigung Osmant auf dem Terone soll zur Empörung, weil bei der Hulbigung Osmant auf dem Zerone soll zur Empörung, weil bei der Hulbigung Osmant auf dem Zerone soll zur empörung, weil bei der Hulbigung Osmant auf dem Zerone soll zur einen Ausgebergen der und die er und die Eistlungen der Gemire, medie sierer Göster berauft wurben, considert hatte. Indesse der bertschibigte er noch sieben Tage mit seinen Wamusten die Gliadelle gegen die Ausständigen, wurde aber aufetz um lebergade bereisten und zur Abbandung genöbssel (10. Marx).

Sehr freundlich war auch bas Berhaltniß Inals zu Ulun Safan, bem Entel Kara Jelet's und bamaligem Oberhaupte ber horbe vom weißen Hammel. Er melbete ihmt feinen Sieg über Dijbaufchab, benn er wußte, bag ber Sultan in gespannten Verhaltniffen mit ihm ftanb, weil er einen von ihm vertriebenen Emir aufgenommen hatte.

Gegen ben Fürften Ibrahim von Caraman, welcher Tarins, Abanah und andere Pläge weggenommen hatte, mußte Jnad ein fartes beer ausfriften, das zwar nicht im Stande war, seste Skoie wie Kenich und Casarva zu nehmen, aber das offene Cand, das Jorahim preisgeben nußte, aushlünderte und verwössete, so daß er genötigt war, mu Frieden zu bitten und bie eroberten Pläge wieder zurücknachen.

And Anal fien in feiner Tobesftunde (26, Febr. 1461) feinem Cobne Ubmeb ale Gultan bulbigen, aber auch er fonnte fich eben jo wenig als bie Cohne fruberer Mamintenfultane, auf bem Throne behaupten. Abmed mar gmar ein gerechter und liebensmurbiger Fürft, bon impofanter Geftalt und einnehmenbem Menkern, fein eigener Lebensmaubel mar tabellos und er bulbete auch feinerlei Erceffe von Geiten feiner Mamlufen. Aber gerabe biefe Gigenfchaften pagten nicht für biefe verborbene Beit, und als es gum Sampfe mit ben rebellifchen Emiren tam, mußte er unterficaen, benn er mar noch übler baran als bie frubern Sultansiobne, weil biefe minberiabrig maren und wenigstens biejenige Partei für fich hatten, bie in ihrem Ramen bas Regiment führte, mabrent er felbftanbig regierte, und weber an ben ichlechten Beamten, gegen bie er mit unerbittlicher Strenge verfuhr, noch an feinen Maminten, unter benen er ftrenge Rucht bielt, eine Stute batte. Er murbe, nach einer Regierung von vier Monaten mib brei Tagen (am 28. 3uni 1461), entthront, und ber Emir Chofchtabem, ein ehemaliger Stlave bes Gultan Scheich, bon griedifcher Abfunft, gum Gultan gewählt. Da aber unter biefem Gultan ichon bie Reibungen amifchen Canpten und ber Biorte begannen. welche mit bem Untergang ber Maminfenberrichaft enbeten, fo muffen wir gur Geschichte ber Osmanen gurudtehren.

## II. Die Domanen von der Schlacht bei Angora bis gur Eroberung von Conftantinopel.

Auf bas harte Geschick, welches bas osmanische Reich, in Folge ber Schlacht bei Angora und ber Gesangenschaft Balgistes, traf, folgten bald innere Kriege zwischen ben Schuen Balgistes. Suleiman begab sich, als die Schlacht ein ungünstiges Ende für die Demanen

nahm, alebath nach Brufa, und brachte bie Schabe feines Baters nach Europa, fchlog ein Bundnig mit bem Raifer Emannel, ließ fich von Timmr mit ben enropäifchen Befitungen feines Baters belehnen, und ichlug feine Refibeng in Abrignovel auf. Dobammeb I. batte fich, wie ichon fruber erwähnt murbe, in Umafia und Totat gegen Timur behauptet, ihm gwar auch gehufdigt, ohne jedoch perfonlich vor ihm erichienen gn fein. 3fa, ein britter Cohn Bajefibs, befette Bruffa, murbe aber von Mobammed vertrieben und genothigt, fich nach Conftantinorel zu flüchten. 216 er einen neuen Sampf begann und abermals beffeat murbe , flehte er bie Sille ber von Timur mieber eingesetten fleinen Fürften an, bie aber felbft im Rampfe gegen Mobammed unterlagen. Raum mar biefer Rrieg gu Enbe, fo fiel Guleiman in Affen ein , und lieferte ben Truppen Mohammiebs mehrere Schlachten (1405), Die jeboch zu feiner Guticheibung führten. Suleiman mufite wieber nach Europa gurfidfebren, um feinen Bruber Dufa an befampfen. Diefer mar mit feinem Bater bei Angora in Timmes Gefangenichaft gerathen, nachher bem Girften von Kermian gur Bemachung übergeben und frater von biefem Mobammeb ausgeliefert worben. Babrend nun Guleiman mit feinem Beere in Aleinaffen tampfte, fandte Mobammed feinen Bruber Mufa mit einigen Truppen nach Europa und verfprach ibm bie Berrichaft über bie Befigungen Guleimans, falls er ibn als feinen Lebensberrn anertennen wurde. Mufa verftarfte balb fein heer burch bie mit Guleimans Regiment ungufriebenen Gurften von Gervien und ber Balachei, murbe ieboch in ber Rabe von Conftantinopel von Guleiman gefchlagen, weil Diefer bom Raifer unterftutt murbe, ber auch ben Gral von Gervien gum Abfall von Dlufa bewog. Da aber Guleinan fich bem Trunte ergab, auch wegen feiner intimen Begiehungen gu ben Bngantinern perhafit mar, murbe er nach einigen Jahren (1410) von Dufa, ber mit einem malacbifden Beere Abrianopel überfiel, gefturgt, und auf ber Flucht ermorbet.

Musa rächte sich an ben Serviern, bie ihn in ber Schlacht bei Constantinorel versassen ber ben ben ben ben dem Byggantinern alle Eribte wieder weg, verdie sihmen Selienna abgetreten hatte und besagerte Constantinopel. Manuel war in ber größten Noth und nahe baran, sich als tributpflichtigen Basilien Musa's zu erflären, aber Mohammed tant ihm zu huse, weil Musa sich voeigerte, ihn, seinem Versprechen gemäß, als seinen Cherfverra anzuerkennen. Der Krieg

gog sich in die Länge und wurde mit wechselwdem Glück gesuhrt, bis es endlich Webannuch gesang, seinen Bender zu ungeben und die Servier an sich zu ziehen den die ein der en dich ziehen die gestellt zu die Aufgebenden Sieg ersocht. Mus selcht wurde gesangen genommen und auf Beschi Wohammed's, der nun Alleinherricher war, erdressiett (1413).

Mobammeb guchtigte, nachbem alle feine Bruber vom Rampfplate veridmunden maren, Dinneit, ben herrn bon Emprua und Mohammed, ben Fürsten von Caraman, bie fich gegen ihn emport und mabrent bes Bruberfriege osmanifches Gebiet überfallen hatten. Beibe murben gebemuthigt. Erfterer murbe feiner ganber beraubt und fpater gum Ctattbalter bon Nifopolis ernanut, Letterer, nach feiner Unterwerfung, noch ale Bafalle Mohammebs in Rouieh gebulbet. Auch gegen bie Benetianer führte er Rrieg, welche mehrere Jufeln im Archipelagus und manche Plate in Albanien befagen und fich immer weiter auszubreiten fuchten. Die benetianifchen Aufeln murben verwüflet, aber auch bie türfifche Motte erlitt groffen Schaben. Um Enbe feines Lebens nufte Mohammet noch einmal gegen einen Bratenbenten ins Welb gieben, ber fich für feinen altern Bruber Duftafa ausgab, welcher in ber Chlacht von Angora fpurlos verschwunden mar. Er wurde von bem ichou genannten Rebellen Dinneib unterftut, und fant in ber Balachei und in anbern europäischen Brovingen fo gablreiche Aubauger, bag Mobammed ibm felbit mit einem Seere entgegentrat und in ber Rabe von Theffalonich bas ber Rebellen fchlug. Djuneib und Duftafa entfamen jeboch und flüchteten fich in bie Ctabt, und ber byzantinifche Ctatthalter fowohl als ber Raifer, an ben er ben Gultau verwies, ber ihre Auslieferung forberte, weigerten fich, bie Alüchtlinge zu verratben, boch vervflichtete fich ber Raifer, fie bewachen gu laffen und zu verhindern, baf fie ben Gultan auf's Reue beunrubigen.

Nach bem Tobe Mochammed's (1421), als fein Sohn Murob II. ich weigerte, bem letten Willen feines Baters gemüß, feine beiben jüngern Brüber nach Confuntinopel zu ichiden, erohte Manuel bem jungen Entiber nach Confuntinopel zu ichiden, erohte Manuel bem jungen Entiber met Freifahfung Muhafas. Wohnmurb hatte mutlich gefriedet, Murad, der feine Nachgeber möchen nach feinem Tobe, dem demme Gröfelgering zuvorgatommen, die jüngern Brühen Gelöger, um jedem Erbfolgefrieg zuvorgatommen, die jüngern Brühen aus der Welt ischner der Krifolgering zuwo dem ber Welt ischner der Brühen der bei Berneten befohre, sie dem

Raifer gur Uebermachung gu fenben, gugleich auch biefen gebeten, falls Murad feinen letten Billen nicht freiwillig pollzieben follte, ibn formlich bagu aufguforbern. Als Murab auf feiner Beigerung bestand, in feiner Untwort auch wenig freundliche Gefinnungen gegen Chriften burchbliden ließ, führte endlich Mannel feine Drobung aus, indem er nicht nur bie Gefangenen in Freiheit feste, fonbern fie auch, nach. bem fie bas Berfprechen gegeben hatten, ihm einen Theil ber europaifchen Turfei abgutreten, mit feiner Flotte und feinen gandtruppen unterftutte, fo bag fie balb, ba fich ihnen auch viele Turten anichloffen, und die erften von Murad gegen fie abgeschickten Truppen ju ibnen übergingen, herrn von Gallivoli murben. Da es Murab an Schiffen fehlte, um ein größeres Beer nach Europa überzuseten, tonnten bie Rebellen fich immer weiter ausbehnen und ihre Refibeng in Abrianopel aufschlagen. Enblich erboten fich gennesifche Patrigier, welche bebeutenbe Beramerte in Rleingfien vom Gultan gepachtet batten, bes fcubben Geminnes willen, ihm genuesifche Schiffe und eine Angahl europäifcher Schüten gu liefern. Muftafa griff inbeffen, noch che bie Bennefer angelangt maren, bas Beer Murab's in Mien an, wurde aber geschlagen, und als er fich wieber nach Europa flüchtete, verfolgt und von feinen eigenen Leuten bem Gultan ausgeliefert, ber ibn erbroffeln lieft. Bon Dinneib mar ber Bratenbeut ichon früber verrathen morben, benn Murab hatte ihm verfprochen, ihm wieber bie Berrichaft über Smbrug und Erbefus zu verleiben.

gu erlaufen. Saum war biefer Friede geschlessen, be befriegte Murad zu kand und zu Zassser die Benetianer, welche, wie schon ernößus, in Dasmatien, im Pelepones, auf dem Jossen des griechsichen Weeres und in Albanien sich schlages hatten, und eben auch Herrn der bebetutenden Jandesschafte Bestleinsich (Zassauss) geworden weren. Dieser Krieg dauerte, mit wechselnder Griege, mehrere Jahre hindurch und endete mit der Troberung von Thessalvnich, worauf dann ein sin bie kless Merwölls bemissischen Freibe zu Eradue kann (1409).

Auf ben venetianischen Krieg soglet ber gegen Ungarn um Alfanien, in volchem Murad an Johann von Hunhad umd Schneberbet,
bem Schne bes Fürsten Johann Castricta, zwei gesährliche Gegner
fand. Servien und die Aslackei waren unterigcht, auch Bosdnien
mentan unterschan, Siebenbürgen wurde zu wiederholtenmasten von
nigstischen nach Conspanitionere. Die Dömanen vanderten als Gesangene nach Conspanitionere. Die Dömanen drangen nach alten Seiten vorwärts, die sinen enklich die Kestung Bestand, die Geiten vorwärts, die sinen enklich die Kestung Bestand, die sie vergebens
besagerten (1440), zwerft zeigte, daß auch sie nicht umserenwindlich
wären. Als sie im sossend Johan von Dunpad geschlägen und
zum Rückerhossen und Semanus der Vergebens
und Rückerhossen der Vergebens
und Rückerhossen
und Lieden
und Lie

Im Nahr 1443, ale bie innern Streitigfeiten in Ungarn befeitiat maren, tounte Sunnad mit bem Konia Labislaus III., an ber Spite eines Beeres von Ungarn, Gerviern, Balachen und Bolen, Die Offenfive ergreifen. Er nahm Riffa und Cophia, und lieferte ben Türfen auf ber Bobe bes Balfans eine fiegreiche Schlacht. Auf biefem Felbzuge verließ ber ichon genannte, unter bem Ramen Ctanberben befannte Georg Caftriota bas Beer bes Gultaus und fette fich burch Lift in ben Befit ber Geftnug Aroja in Albanien, welche feinem von Murab getöbteten Bater gebort batte. Georg mar noch ein Rind als fein Bater feine Berrichaft und fein Leben verlor, und murbe, wie andere gefangene Chriftenfinder, als Mohammedaner erzogen und Stander ober 3stander (Alexander) genaunt, fpater, ale er friegeris iches Talent zeigte, murbe er mit bem Titel Ben an Die Gvibe einer Decresabtheilung gestellt, er wartete aber nur auf eine raffende Belegenbeit, um zu feinem alten Glauben und in feine alte Beimath gurudgutebren und ben Tob feines Baters gu rachen. Gine folche fanb

er in biefem Kriege, indem er nicht nur glüdlich entfam, fonbern auch ben Gefretar bes Gultaus nothigte, bem Commanbanten von Rroja ben Befehl zu ertheilen, ihm bie Feftung ju übergeben. Murab mar fo entmutbiat, benn auch ber Gurft von Bosnien fiel wieber von ihm ab. baft er einen für Ungarn bochft portbeilbaften gebnichrigen Frieben ichloß. Cfanberben murbe als Fürft von Albanien anertannt, ber Fürft von Gervien erhielt einen Theil feiner ganber gurud, und Ungarn follte bie Oberberrichaft fiber bie Balachei erhalten (1444). In Folge ber Intriquen bes bygantinifchen und bes romifchen Sofe, welcher ben beichworenen Friedenspertrag als nicht binbend erflarte, weil ein Ungläubigen geleifteter Gib nicht gehalten zu werben brauchte, murbe inbeffen biefer Friede gebrochen. Ungarn hatte bei biefem Friebensbruch einerfeits auf Unruben gebant, Die in Aleinafien ausgebrochen maren, andrerfeits gehofft, Die venetianische Rlotte merbe ben Osmanen ben Weg nach Europa versperren, aber bie Unruhen maren balb gebampft und bas osmaniiche Geer wurde abermals auf gennefischen Schiffen berübergebracht. Huch auf Die Mitwirfung Astanberben's murbe gerechnet, bem aber ber Gurft von Gervien ben Durchang nicht geftattete. Go fant fich benn bas fleine, nach allen Geiten bin getaufchte ungarifche Beer in ber Nabe von Barna bem an Bahl ihm meit überlegenen Seere Murabs gegenüber und murbe, als Sunnab bennoch einen Augriff magte, ganglich geschlagen. Der Ronig felbft blieb auf bem Schlachtfelbe, Sunnab aber entfam, murbe gwar bom Burften ber Balachei angehalten, bech fpater wieber freigelaffen, und guerft gum Oberbefehlshaber über bie an bie Turfei grengenben Diftrifte ernannt, nachber aber jum Reichevermefer, mabrent ber Minberjahrigeit bes Ronigs Labislaus IV. Er befiegte ben mit ben Turfen verbundeten Fürften Draful von ber Balachei, und fette einen anbern ibm ergebeuen Fürsten ein, fonnte aber, ba Ungarn auch vom Raifer Friedrich angegriffen murbe, feinen Gieg nicht verfolgen. Dinrab burfte es jeboch nicht wieber magen in Ungarn einzufallen, weil ibn fowohl ber Boimobe von Gervien als Cfanberben mit feinen Albanefern in Schach bielt. 3m Jahr 1448, als Gervien wieber von Ungarn abgefallen und mit bem Raifer ein Baffenftillftanb abgeichloffen mar, rudte hunnab gegen ben treubruchigen Boiwoben ins Welb, murbe aber von Murab auf's Saupt gefchlagen, benn auch bie Balachen capitulirten mitten in ber Schlacht mit ben Turten. Sunnab felbit murbe auf ber Mucht bon Georg bon Gervien angehalten, boch

auch biesmal wieber frei gelaffen, aber Ungarn war genötsigt, unter weit weniger vortheilhaften Bedingungen, einen siebenjährigen Frieden mit ben Osmanen zu ichließen.

Murab richtete num feine gange Wocht gegen Edanberben, vermochte aber Kroja nicht einzunehmen, nub fein her schmoss vurch bie häufigen Uberfälle des Jeinbes immer mehr gufammen, so daß er gutet bie Belagerung aufseben und sich nach Abrianopel gurückziehen mutte (1449–50).

Murab, welcher icon breimal zu Gunften feines Cohnes Dobaunmeb II. ber Regierung eutfagt, wegen brobenber Ruftanbe im Reiche aber bie Berrichaft wieber übernommen hatte, ftarb am funften Februar 1451. Der zweiundzwanzigiahrige Mohammed II. mar, als er ben Thron beftieg, bon einem Kriege gegen mehrere Rurften Rleinafiens bedroht, an beren Spige 3brahim, ber Berr von Caraman ftanb. Der Raifer Conftautin IX. hielt ben Mugenblid für gunftig, um gegen ben jungen Gultan eine brobenbe Gprache gu führen. Dohammeb fching aber bie Emporung balb nieber und fafte nunmehr ben Entiding, bas moride bnzantinifde Reich über ben Saufen gu werfen. Er ließ gleich im folgenben Frubjahre am weftlichen Ufer bes Bosphorus, au einer ichmalen Stelle bes Meeres, in ber Rabe bon Conftantinopel, eine fefte Burg aufführen, welche ben boppelten Amed hatte, ben Berfebr Conftantinopels mit bem ichmargen Deere abzufchneiben, und ben liebergang feinen Truppen von Afien nach Europa ju fichern. Dit bem Bau biefer Burg gingen anbere Borbereitungen gur Groberung ber Sauptftabt Sand in Sand. Im Frubfing 1453 führte Mobammed felbft ein Deer von minbeftens 200,000 Mann gegen Conftantinopel, und ber tapfere Raifer Conftantin flebte nicht nur bas driftliche Abenblaub vergebens um Sulfe an, fonbern murbe felbft innerhalb ber Manern ber vom Feinde belagerten Ctabt bon bem Theile ber Bevölferung verlaffen, welche ibn wegen ber Union mit bem Babfte ale einen Reter anfab. Er vertheibigte jeboch mit feinem Sauffein Getreuer bie nach ber Lanbfeite bin gut befestigte Stadt mit ber größten Tapferfeit und Ausbauer, bis enblich Dobammeb feine Schiffe über bie Bugel von Galata in ben burch eiferne Retten abgesperrten Safen brachte und nun auch von ber Geefeite ber gu fturmen begann. Die verhaltnifinaffig geringe Befatung reichte jest nicht mehr aus, um alle bedrobten Bunfte zu vertheibigen, und bie Berwundung und bie Flucht bes Genuefen Johann Giuftiniani welcher am Thore bes beiligen Romanus ein Commanbo batte, beichlenniate ben Gall ber Sauptitabt, indem bie Domanen alsbald pou biefer Geite ber einbrangen, und mas ihnen in bie Sande fam, niebermetelten ober in Retten legten (29. Mai). Balb horte aller Biberftand auf, benn Conftantin felbft mar fechtend gefallen, und bie Demanen murben herrn ber Ctabt. Diohammeb gab jeboch feinen Truppen nur volle Freiheit ju plundern und Gefangene gu machen, gerftort follte aber nichts werben. Er erflarte alsbald bie Stabt als fein Eigenthum, bas Niemand beschädigen follte, und in ber That murbe fie fcon im folgenden Sabre feine Refibeng. Much bas Morben mabrte nur fo lang ale man noch eine Gegenwehr von Geiten ber Bevollerung befürchtete. Goon am britten Tage nach ber Ginnahme murbe auf Befehl bes Gultans befannt gemacht, bag mer fich aus Burcht verborgen gehalten babe ober entfloben fei, fich offen zeigen ober in bie Ctabt gurudfehren moge, ba ein Beber ohne irgenb eine Unfechtung wie früher barin leben tonue. Diefe Befanntmachung blieb zwar nicht ohne Wirfung, ba aber bie Bahl ber Burucfgefehrten both bei weitem nicht ausreichte, um bie große Stadt wieber gu bevölfern, die nicht nur burch Auswanderung, fonbern auch burch bas Schwert und bie Gefangennahme vieler Ginwohner entvöllert mar, fo murben nach und nach Eflaven aus verschiebenen bngantinifchen Brovingen, fo wie aus Gervien und anbern unteriochten ganbern, genothigt, fich in Conftantinopel angufiebeln.

## III. Dohammeb's II. Rriege in Europa,

Da Mohammeb von ben beiben enropäischen Geemachten nichts mehr au befürchten batte, tonnte er bie Fortfetung bes Krieges gegen Ungarn beichließen; wollte er bies aber mit Erfolg ansführen, fo nunfte er mit ber Unterwerfung Gerviens beginnen. Er rudte im Frühling 1454 von Abrignovel nach Corbig vor, nabm bie Weftungen Oftroviga und belagerte Scmenbria, als Sunnab, zu welchem fich ber Fürft von Gervien geflüchtet hatte, mit feinem Becre gum Entfate berangog, worauf Mohammeb bie Belagerung aufbob und alles binter fich verwiftent, mit 50,000 gefangenen Serviern wieber nach Copbia gurudfebrte. Sunnab verfolgte bas abgiebenbe Seer und ichtug eine Albtheilung beffelben bei grufovag, eroberte und gerftorte bann bie Feftung Bibin und gog fich nach Belgrad gurud. 3m folgenden Jahre verfprach ber Rrieg in Gervien burch bie Eroberung von Rovoberba einen gunftigen Berlauf und bas nachfte Riel fur bie osmanifchen Baffen mar jest Belgrab, beffen Befit weitere Fortidritte, in Gervien fowohl als in Ungarn, fidjern follte. Aber auch biefe Ithteruehmung icheiterte an ber Thatfraft und Tuchtigfeit Sunnab's, obgleich feine und bes Babfies Aufforderungen zu einem Rreuszuge obne Erfolg blieben und er nur ein ichlecht bewaffnetes, bes Rrieges gum Theil gang unfundiges Seer von 60,000 Mann gufammenbrachte, mahrend bas bes Gultaus ihm mehr als um bas Doppelte überlegen war. Der Sturm murbe mit großem Berluft abgeschlagen und bas osmanifche Seer auf feinem Riidzug von ben Ungarn bart mitgenommen.

Hundah starb furz nach dem Entjate von Belgrad (Angelt 1456), unt der bei der karaf solgenden Bervierung, nedige bis zur Zhronbet stein der Angelta Corvierung der Bertagen des Bratisia Corvient den der Angelta starbeite der Grenzprovingen abgerechnet, Ungarn nicht wieder an, soudern richtet zunächst sien Angelta stagen nicht wieder na, soudern richtet zunächst sien angestellt war. Hier kamen innere Kriege zwischen des Wachtommen des Tespoten Georg, so wie die nachberige Auch des Pahles Castent Brum Lehenschern von Eervien, den Grobernagstlämen des Anfans zu Halfe. Er besetzt im Sommer 1458 ohne Schwertfreich Semendra, weit die Boharn selbst, welchen die pähliche Derchocht ein Kräuf wer, die bie dan der der Bestalt wer der Kräufen der Gräne furz ihm bie dand dass boten, nuch der stellungen Gränel wer, knu bie dand dass boten, nuch der stellungen Gränel wer, knu bie dand dass boten, nuch der stellungen

folgten balb nach, fo bag vor Enbe bes Jahrs gang Servien in ber Semalt ber Osmanen mar.

Fünf Jahre Politer wurde auch Bosnien in eine türlische Prevonz verwandelt, und der letzte König Setephan, auf Belehl Mohammed's II., treit der vom Mahmud Pascha bei der Ulebergade von Klinkf ihm ausglischerten Erhaltung seines Vedens, hingerichtet. Auch hier hatten innere Jepithyschern, Glaulenvererschiedenheit um Berrarch jeder Art den Skmanen den Weg zur Herrichaft gebahnt. Doch wurde, nach dem Altsguge der Türlen, ein Theil von Besnien wieder von dem König Mathias von Ungarnt besteht.

Minder glücklich waren die Türlen in ihren Kriegen gegen Albanien. Clauberbey schug mehrere türtigde herer mit schweren Bertquie gurüd, jo daß Wohammed schon im Jahr 1458 einen Waffenstüffland auf ein Jahr mit ihm absission. Als nach Abbani besfelber ber Krieg wieder entbrannte, ertitten die Somanen nene Niederlagen und im Sommer 1461 vurde endlich Standerbey als unbeschgränkter herr ben Albanien anerfannt.

Mobammed machte gern bem Berrn von Albanien große Conceffionen, um mit feiner gangen Dacht fiber Blab, ben Gurften ber Balachei, berfallen ju tonnen, ber nut Ungarn fich verbündet, und Die Gefandten Dobammebs, welche ibn freilich in einen Sinterhalt loden wollten, auf Pfablen ausgestellt, auch verberrenbe Streifglige in bie turfifden Provingen auf bem rechten Dongunfer gemacht batte. Blab mar, als Mohammed mit einem Seere von etwa 150,000 Mann bie Donan überichritt, in großer Roth, benn er mußte einen Theil feiner Truppen gegen ben Boiwoben ber Molban vermenben, welcher von Rorben ber, im Bunduiffe mit Mobanuned, einzufallen brobte, fo bag er fich mit bem übrigen fleinen Beere, balbige Bulfe bon Geiten bes Ronigs von Ungarn erwartenb, in ben Balbern berumgutreiben genothigt war, und nur bie und ba ben Reind burch plotliche Ueberfalle und fleine Plankeleien beunruhigen tonnte. Da bie ungariiche Sulfe ausblieb, sog fich Blab nach ber Mothan bin gurud, mabrend Mohammed bie gange Balachei ausplünderte und bann bor feinem Abzuge Rabul, einen Bruber Blabs, als feinen tributpflichtigen Bafallen einfette. Blad bat vergebens um Begnabigung und verfprach bem Gultan, ibm, wenn er ibm fein Gurftenthum wiebergeben wollte. Giebenburgen ju überliefern. Diefes Gdreiben gelangte aber in bie Sand ungarifder Runbichafter, welche es nicht bem Sustan, sondern dem Anig Matsias übergaben, und die Hosse von war, daß Wilad, der endeid auf ungarischen Gebiete Apsludt, sond Bererätier verhaltet wurde. Später herrichte er jedech nochmass zwei Jahre zw. Duas seiner Unterthauen, die ihm den Schimbfinamen Pfastweiwedern achen.

Raum mar ber malachifche Rrieg gu Enbe, fo begann ber albanefifche anf's Reue, benn Ctanberben ließ fich von bem Babfte und ben Benetianern verleiten, ben mit bem Gultan gefchloffenen Frieden ju brechen und Raub- und Berheerungszuge auf osmanisches Gebiet anguordnen (1463). Debrere türfifche Beere, welche ben Friebensbruch rachen wollten, murben gefchlagen, fo bag enblich im Sahr 1466 Mohammed felbit, an ber Spige von nabegu 200,000 Dann in Albanien einfiel; aber and biefer Feldgug hatte nur geringen Erfolg, benn bie Teftung Rroja wiberftand allen Angriffen, und Cfanberben, ber in einem befestigten Lager in ber Rabe berfelben ftanb, brachte ben Belagerern große Berlufte bei. Unglüdlicherweise ftarb ber albanefifche Selb balb nachber (Nannar 1467) und ftellte fein Land, bis gur Großjährigfeit feines Cohnes, unter ben Cont ber Benetianer, Die ibn im letten Ariege unterftut hatten, und in beren Intereffe es lag, Die Türfen in Albanien nicht feften Guß faffen gu laffen. Die Benetiauer führten ichon feit mehreren Jahren gu Baffer und gu Laud Arieg gegen Mobammed. Geine Eroberungen im Beloponnes und auf ben griechifchen Infeln hatten einen Bruch unvermeib. lich gemacht. Schon im Jahr 1463 nahmen bie Osmanen bie ber Republit gehörenbe Ctabt Argos, worauf biefe bie Ctabt Storinth, jeboch ohne Erfolg, angriff, welche feit bem Sahre 1458 nebft anbern Städten bes nördlichen Beloponnes in ber Gemalt Mobammebs war. Bon biefer Beit an borten bie gegenseitigen Feinbseligfeiten nicht mehr auf. Die Benetianer fonnten gu Land wenig ausrichten, aber ihre Flotte fügte ben turfifden Infeln und Ruftenplaten großen Schaben gu, befonders im Jahr 1468, in welchem fie Lemnos und Imbros befette, Die Umgegend von Calonichi branbichatte und vermuftete, und bie Ctabt Menos auspländerte und nieberbrannte. Inbeffen forgte auch Mobammed balb fur bie Berftarfung feiner Motte, bie venetianische mußte ihr ichon im Jahr 1469 ausweichen und fonnte im folgenden Sahre nicht hindern, bag Regroponte erobert marb. 3m Sahr 1472, ale auch pabitliche und neapolitanifche Schiffe gur venetianifchen, von Mocenigo befehligten Flotte ftiefen, murbe, nach mebrern Landungen an verfchiedenen türfifchen Rufteuplaten, Die Siafenftadt Catalia an ber Rufte von Caramanien angegriffen, aber es fehlte an Belagerungsgeschüt, um bie Teftung gu nehmen, boch murbe auf der Rudfebr Smprna überfallen und nach beffen Auspländerung in einen Schutthaufen verwandelt. 3m folgenden Bahre begab fich Mocenigo wieder nach ber Rufte von Caramanien, befette mehrere Westungen und unterftutte bie Orerationen Ufun Safans und bes Fürften von Caraman, welche, wie wir in ber Folge feben werben, gegen Mohammed Rrieg führten. Auch Diefe Bortheile gingen wieber verloren, fobalb ber afiatifche frieg für bie Bunbesgenoffen ber Republif ein trauriges Ende nahm. Lettere fab fich in ben folgenden Rabren genothigt, alle ibre Unftrengungen auf Die Erbaftung bes penetianifden Atbaniene gu richten, wobin ber Gultan 80,000 Mann fanbte, welche ohne Wiberftand bis nach Clutari vorbrangen. Diefes Beer war jeboch nicht im Stanbe, Die von Antonio Lorebano vertheis bigte Weftung zu nehmen. Huch ben Angriff auf Lepanto mußte berfelbe gu vereiteln, aber balb barauf wurbe Aroja belagert, mahrenb ju gleicher Beit andere Armeecorps von grain und Karntben aus nach ben Ufern bes Afongo, einzelne Abtheilungen fogar bis Ubine porrudten und Benedig felbft bedrohten. Der Republif, welche vergebens auf einen neuen Krenggug gehofft hatte, und immer mit leeren Berfprechnigen bingebalten murbe, blieb nun, als gulest Mobannuch felbft noch ein zweites Beer nach Albanien führte, bem fich Arvia alsbalb ergab, und bas unn and Cfutari belagerte, nichte fibria, ale einen Frieden zu fchliegen, in welchem ben Domanen Aroja, Cfutari, Lemnos, Regropoute und einige andere Groberungen formlich abgetreten wurden (Januar 1479).

Wishrend bes beneitantissen Kriegs nutste Wohgammed auch wieder Truppen nach der Woldan seuben, bem Zerphan weigerte sich, ben Tribut sertzubezahlen, wecken sein Vergänger ber Pserte entrichtet hatte. Das erste thirtsige Heer erstitt (1475) eine gänzliche Riebert age, bas gweite trieb gwar Telephan in die Richtst und verberete bas gange Raub, wurde jeboch von Dunger und Beit selbst zum Richtiga genötzigt. Um bieselbe gelt sand auch eine Expedition nach ben schwarzen Werer statt, zu welcher bem Zutlam Erreitigkeiten unter ben Tartarenchann eine willsommene Veranlossung geden. Er gewannt, sowere bedei nicht um die Oberhobett führe die Goden ber Kritum, sowern entrift auch ben Genuesern Raffa und Tana (Mow), Die bebeutenbiten Sanbelsftabte an bem Ufer bes ichwargen Deeres.

Rach bem Frieden mit Benedig fanden noch Streifzuge nach Unaarn und Giebenburgen ftatt, bort murben fie aber vom Ronig Mathias und bier bom Boimoben Stephan Bathor mit Berluft gurudgefchlagen : auch Krain , Rarntben und Stepermart murben nochmals mit Reuer und Schwert (1480) heimgefucht. In feinen letten Bebensjahren führte Dohammed noch Rrieg gegen Stalien. Er gerieth burch Die Befitnahme ber jonifchen Infeln, welche einem Fürften aus neapolitanifdem Gefchlechte geborten, mit Ronig Gerbinand von Reavel in Conflitt, und murbe bon ben Beuetignern, welchen Die Berrichfucht biefes Gurften gefahrlich ichien, aufgereigt, als Berr von Conftantinopel auch auf bas jum bygantinifden Reiche gehorende Bulien Unfpruche zu erheben. 3m Commer 1480 befetten bie Osmanen Otranto und machten wie anderwarts, Die gauge webrhafte Dannichaft nieber und bas gange Laud murbe gebrandichatt. Ferbinand trieb fie jeboch balb wieber nach Otranto gurud, und ba bie türtifche Befatung ohne Berftarfung blieb und im folgenden Jahre Dohammeb ftarb , wurde auch biefe Ctabt aufgegeben.

Gang erfolglos blieb eine gleichzeitige Expedition nach Rhobus. benn bie Sauptftabt mar gut verproviantirt und von 3000 tapfern Rittern vertheibigt. Debrere Berfuche, Die Feftung zu erfturmen, icheiterten an ber Tapferleit ber Rhobifer, und als in bem letten Sauptfturme bie Bertheibiger ichon zu weichen anfingen, gaben bie Osmanen ben Rampf auf, weil ihr Gubrer Defib-Baicha, welcher an ber Ginnahme ber Ctabt nicht mehr zweiselte, befannt machen ließ, bie Bente bon Rhobus gehore ausschließlich bem Gultan.

## IV. Das Berhaltniß ber Bforte gu Cappten und ben Rurften Mfiens, unter Dohammeb II. und Bajefib II.

Unter ber Regierung bes Manilutenfultans Chofchladem (vom 28. Juni 1461 bis 9. Oftober 1467) fing icon bas Berbaftnig ber Pforte gu Egypten an getrubt gu werben, und fowohl zwifden Dohammed II. und Ufun Safan, als gwifden biefem und Chofchtabem tam es gu Feindseligkeiten. Ufun Safan batte um biefe Beit feine Befitungen in Dijarbefr auf Roften feiner fibrigen Bermanbten, namentlich feines Brubers Diibangir, bermehrt und burch gludliche

Rriege gegen Dibanichab, ben Gurften vom ichwarzen Sammel, über einen großen Theil von Berfien ausgedebnt. Er fubr gwar fort, gegen Egopten Unterwürfigleit gn bencheln, unterflügte jeboch Djanim, ben rebellifden Statthalter von Damast, und verlangte für beffen Huslieferung 10,000 Dinare und bie Jeftung Charput, und als ber Enttan barauf nicht einging, bemachtigte er fich berfelben burch Lift. Balb nachher fohnte er fich jedoch wieber mit Chofchtabem aus, weil er von einem Kriege mit ber Pforte bebrobt war, und ba auch ber Gultan von Campten gegen biefelbe aufgebracht mar, fo ließ er Ufun Safan freie Sant, um fie gn befriegen. Coon im Jahr 1464 weigerte fich ber osmanifde Gefandte in Kabirab, ber egprtifden Soffitte gemäß, por bem Gultan niebergufallen. Auch mar er lleberbringer eines Schreibens, in welchem bie üblichen Formalitäten nicht beobachtet waren. Die Spannung murbe noch größer nach bem Tobe bes Gurften Ibrabim von Caraman (Huguft 1464). Diefer batte feinen Cobn 38bat, beffen Mutter eine Etlavin war, jum Rachfolger bestimmt. Bohat murbe aber von feinen Briibern, welche Gobne einer Schwefter bes Gultan Murab waren, nicht anerfannt. Gie wurden von ihrem Better Mohammed II. unterftutt, mahrend 38haf ben Gultan von Cappten und Ufun Safan um Sulfe auflebte. Chofchfabem nahm ben Gefandten Asbats freundlich auf und verfprach feinem Berrn beignfteben. Ufun Safan mar fcon früher mit Dobammed in Conflitt gerathen, weil an ber armenifchen Grenze gegenseitige Ginfalle auf fremdes Gebiet flattgefunden hatten. 216 jedoch Mobanimed Die bem Ufun Safan geborenbe Teftung Quinnlibifar, gwifden Tofat und Erserum, genommen und in Armenien einzudringen gebroht batte, fcblok Ufun Safan, welcher bamals (1461) feine Truppen gegen Diibaufchab brauchte, einen Frieden mit Dobammed und ließ ibn and bem Staiferthum Trapegunt ein Enbe machen, obgleich er mit David, bem letten Comnenen, verfcmagert mar. Radbem er aber Djihanfchah gebemuthigt batte, ergriff er gern biefe Belegenheit, um an ben Dbmanen Radie ju nehmen. Er ftellte Ashaf Ernppen gur Berfigung, und mit ihrer Bulfe vertrieb er feine von ben Domanen unterftugten Bruber aus Ronich, Aticheber, Bepicheher und anbern Stabten, und ließ fiberall bas Rangelgebet für ben Gultan von Egypten verrichten, welcher auch bem unter feiner Botmäßigfeit ftebenben Gurften von Ableftin befahl, fich an bem Erbfolgefrieg zu Bunften 36hafs zu betheiligen. Ashaf unterlag jeboch frater ber llebermacht ber osmaniichen Truppen; er mußte, als Mobammeb felbft nach Caramanien tam (1466), fein Land verlaffen und fich zu Ufun Safan flüchten, ber aber wieber in Berfien engagirt und baber nichts für ibn zu thun im Stande war. Erft nach fünf Jahren, nachbem er Diibanichab in einer fiegreichen Schlacht getöbtet (November 1467), beffen Cobn und Rachfolger Safan Ili (Enbe 1468) ganglich niebergeworfen und ben unter fich uneinigen Timuriben einen Theil von Chorafan fomobl ale andere perfifche Provinsen entriffen batte (1469-70), bielt er fich für ftart genng, um es mit ber Pforte aufzunehmen. Wie im Often wollte er jett auch im Beften feine Befitungen arrenbiren, und verlangte baber von Mobammeb, bag er ibm Travegunt und bie gange Broving Cappadocien abtrete. 218 Mobannneb fich nicht fügte, ibn vielmehr wegen feiner Berbindungen mit ben europäischen Dachten, fo wie wegen ber Aufnahme ber vertriebenen Gurften von Caraman gur Rebe ftellte, wurden bie Begiehungen immer gereigter, bis enblich Ufun Safan gu Thatlichfeiten idritt, indem er mit ben Bringen Abmed und Rafim von Caraman - Asbat mar ingwijden geftorben - in Caramanien einfiel, Die Domanen verjagte und auch Totat eroberte (1471). 3m folgenben Jahre nahm Muftapha, ber Cohn Dobammebs, Rache für biefen Friedensbruch. Er fcblig bie Truppen Ufun Safans am Gee Rorali, und nothigte bie von ihm unterftutten Bringen. Caramanien gu raumen. Abmeb fliichtete fich wieber gu Ufun Safan, fein Brnber Rafim warf fich in bie Feftung Gelefta, mo er fich, mit Bulfe bes in ber Dabe berfelben freugenben venetianifchen-Abmirals Mocenigo, noch einige Beit hielt. Im Frühling bes Jahres 1433 gog aber Mohammed felbit gegen Ufun Safan in's Gelb. und beffegte ibn bei Terbian , mit Sulfe feiner Artillerie , welche bie feindliche Reiterei in Berwirrung brachte. Ufun Safan ungte fich gegen Tebris bin gurudgieben und Dobammeb verfolgte ibn nicht weiter, weil er vorber Caramanien ganglich unterwerfen wollte, was ibm auch in furger Reit gelang.

Egypten verhielt sich bei biefem Kampfe gang neutral. Der bamalige Guttan Kaifevy (feit bem 31. Januar 1468) jah es dicht uns gern, daß siehe beitem Gerangabaren igh gegenietig igfmögleten. Usan Halan hatte, auf seinem Jage gegen Wohgumuch, die egyptischen Befigungen am Empfrat bedrocht und auch nach seiner Vildertage machte er noch einen Einfall in das Halchinische Gebiet, so daß sein Ted (1475—76) in Kabirah nicht weniger als im Constantinvert Vickern

Beranlaffung gab, ben Gultan gu beglüchwünschen, um fo mehr als bie Cobne Ufun Safans fich gegenseitig befehbeten und ben Rachbarftaaten nicht mehr gefährlich waren. Der Berfall ber Dnaftie vom weißen Sammel hatte inbeffen fur Egypten ben Rachtheil, bag bie Demanen immer naber rudten und um fo mehr verfucht maren, fich nunmehr auch gegen Sprien und ben Gupbrat bin auszubebnen. Benig feblte, fo mare es icon unter Dobammed gum Griege zwifden Cappten und ber Pforte gefommen. Mobammed mar icon gegen ben Sultan Chofchtabem aufgebracht, weil er ihm nicht gestattete, bie beicabigten Bafferleitungen auf ber Strafe nach Deffa berguftellen. indem er bies fowohl als bie Befleibung bes Tempels, als ein beiliges Borrecht ber Gultane von Canpten erflärte. Und gaben bie fleinen Fürftenthumer von Ramabhan, Caraman und Dulgabir, welche amifchen ben beiben Reichen lagen, fortwährend Stoff gu Reibungen, benn fobalb fie bon bem Ginen bebrängt maren, wenbeten fie fich an ben Anbern um Cout und Sulfe, und fanben fie auch, balb in offener, balb in verftedter Beife. Bir haben gefeben, wie bie von ber Pforte perfolaten Girften von Caraman pom Gultan von Cappten unterftüht worben find. Im Gurftenthum Ableftin emporte fich Gimar gegen feinen von Chofchfabem jum Berrn eingefetten Bruber Buba a und gablte babei auf ben Beiftand ber Demauen. Er nahm unter Belben, bein Rachfolger Chofchtabems, ber nicht gang zwei Dlonate regierte (9, Oftober bis 4, December 1467), Manab, Tarfus, Mintiochien und Mintab, und brang fogar bis Bogbrag in's Salebinifche por. Er fuchte fich gwar unter Timurboga, ber auch nicht gang gwei Monate auf bem Throne blieb (bis jum 31. Januar 1468), wieber mit Egopten ausgufohnen, ba aber Raitben fich weigerte, ibn als Berrn von Ableftin angnerfennen, murbe ber Rrieg erneuert und bie Capptier murben abermale (Dai) in bie Flucht gefchlagen. 3m folgenben Rabre erlitt gwar Gimar am Muffe Dieiban eine Dieberlage, er nahm aber blutige Rache, indem er bie beimgiehenben Capptier in einem Engpaffe fiberfiel und jum großen Theil aufrieb. Raitben fab fich jest genothigt, ben Gultan Mobammeb gu bitten, er mochte boch Simar nicht ferner unterftuben, bamit er ben Rebellen guchtigen tonne, fei bies geicheben, fo wolle er gern bas gauge Surfteuthum ber Bforte überlaffen. Mohammeb, ber bamale gegen Caramanien und Benebig Rrieg führte, auch felbit fich über Gimar gu beflagen batte, überließ ibn feinem Schidfal. Er murbe von ben Capptiern befiegt, behanptete jich jedech in der Festung Zemendu, und übergab sie erst, als ihm der gepptisch Arthbert des Jüstigerung gab, Kaitbep werde in wieder als seinen Wasallen in sein vätertliches Erde einiehen. Kaum hatte er aber die Festung verfalsen, so wurde er geschiete, nach Kahrad geschiet, dere össert seinem Vermannen und kunfangeren in tlägtightem Bustaube dem hohme des Belts preisgegeden und schließlich gehängt. Der von Kaitbep wieder eingeschie Fürst Puddag wurde jedech, als Beträgeng Capptens, von den Sömauen vertreiben, netche au bessert geste Erde Elle Ala Erdwortel, einen andern Bruder, jum Fürsten un Messen insisten.

Bu einem formlichen Rriege zwifchen Egypten und ber Pforte fam es indeffen erft nach bem Tobe Mohammebe (3. Mai 1481), als beffen Colin Diem, welcher feinem Bruber Bajefib II. ben Thron ftreitig machte, aus Rleinaffen vertrieben und vom Gultan Raitben mit Ehrenbezeugungen, wie fie nur einem Fürften gegiemen, in Egupten aufgenominen murbe. Raitben überhäufte ihn nicht nur mit Beichenfen, fonbern geftattete ihm auch, nach Rleinafien gurudgutebren, mo er, im Bunde mit bem vertriebenen Gurften Rafim von Caraman, es nochmals verfuchte. Baiefib vom Throne ju fturgen. Diefer Berfuch nahm aber fur Beibe ein ungludliches Enbe. Gie mußten ber Uebermacht ber osmanischen Truppen weichen, und mabrend Rafun einen freiwilligen Tob ber Gefangenichaft vorzog, flüchtete fich Diem an ben Rhobiferrittern, welche ibm gaftliche Aufnahme auficherten, weil fie froh maren, ein Unterpfand in die Banbe gu befommen, mit welchem fie fortwährend Bajefib bebroben tonnten. Djem's Aufunft auf Rhobos murbe mit glangenben Festen gefeiert, aber es geschah nichts, um ibn wieber in Ctand ju feten, ben Rampf mit feinem Bruber an ernenern, er wurde vielmehr, größerer Gicherheit halber, nach la Bune, einer Befitung bes Orbens in Franfreich, gebracht. Der Orben erreichte burch bie Gefangenschaft Djems feinen 2med. Bajefib ichlog einen gunftigen Frieden mit Rhobus, und verpflichtete fich noch zu einem bebeutenben Jahresgehalt fur ben Unterhalt und Die Bewachung Djems. Rach einigen Jahren, als ber Grogmeifter von Bajefid, vom Gultan von Egypten und mehrern europäifchen Fürften, fowie vom Babfte Junoceng VIII., befturmt wurde, Diem auszuliefern, überließ er ibn, gegen bebeutenbe Conceffionen, Letterm, welcher fich bes armen Bringen bedienen wollte, um einen neuen Rreugzug gegen bie Turten gu Stanbe gu bringen. Als inbeffen bie Soffnungen bes Pabftes auf bas Bufammenwirfen ber driftlichen Gurften nicht in Erfüllung gingen, ließ er fich in Unterhandlungen mit Baiefib fomobl als mit Raitben ein, weigerte fich jeboch, ibn Betsterm auszuliefern, obgleich er ibm glaugenbe Unerbietungen machte. Um Diem in feiner Gewalt zu behalten, verftaubigte er fich mit Bajefib, von bem er fortwährend Gelb erhielt, unter ber Bebingung. baf er Diem in ftrenger Saft balte. Grater, als Rarl VIII, pon Franfreich Anipriiche auf bas Konigreich Regpel erhob, foloft ber Pabft Alexander VI. ein Bunbnig mit Bajefib, und ftellte ibm vor, bağ Rarl bie Abficht habe, fich Djems in Rom gu bemachtigen. Baiefib verfprach bem Babite 300,000 Ducaten und forberte ibn auf, feinen Bruber aus ber Belt zu ichaffen, bamit er nicht in bie Sanb bes Rouias von Fraufreich fomme. Wie weit ber Babit auf biefes Unerbieten einging, ift nicht befanut, gewiß ift aber, bag, als Rarl in Rom eingog, ber ibm ausgelieferte Bring icon ein ichleichenbes Gift in fich trug, bas balb nachher feinem leben ein Enbe machte.

Da ber Gultan von Cappten ber Urbeber aller biefer Sanbel war, welche ber Bforte fo grofie Summen geloftet und fo viele Corgen gemacht hatten, fo murbe ihm von Bajefib im Jahre 1485 ber Rrieg erflart, und noch ebe bas egyptifche Beer friegbereit mar, befetten bie Osmauen ichon Tarfus und Abanah und bebrobten bas nörbliche Sprien. - Diefe erften Erfolge führten aber fcmere Dieberlagen berbei. Jafubpafcha, ber mit Ala Ebbaulah in ber Gegenb von Malatieh ftant, murbe im folgenben Jahre von ben egyptifchen Mamluten gefchlagen, und Karagospafcha erlitt am Fluffe Djeihan eine gangliche Rieberlage, und mußte bie eroberten Stabte ben Egyptiern überlaffen. Much Berfet Abmeb Bafcha, ber Statthalter von Anatoli, ber bierauf ben Oberbefehl erhielt und Abana wieber befette, murbe, als er bie fich gurudgiebenben Egyptier verfolgte, ploplich auf einem ihm ungunftigen Terrain von ihnen augegriffen und felbst gefangen genommen (1486). Bu ben nachften Jahren befampften bie Osmanen querft mehrere aufrührerifche Turfomanenftamme Rleinafiens und bann ben Fürften Ala Edbauleh, ber, obgleich er ihnen feine Berrichaft verbantte, fich boch bem Gultan von Egypten genabert und bie Türfen verrathen hatte. Refanberben, ber Statthalter von Cafarea, follte ben Berratber aus Caramanien treiben und beffen Bruber Budag, bem Bajefib feine frubere Unbanglichfeit au Egypten vergieb, als Fürften von Caramanien einfeten. Bubag murbe aber bon feinem

Bender überfallen, und Zstauberbeg von ben Egyptiern zwischen ben Meerthein von Jssus, no einst Alexander der Grefe dem Koling Tarins eine Schlacht liefert, geschlagen und als Gesangener nach Egypten geschicht (1488). Auch in den beiden siehe Zohren trugen die Egyptier mechrere Ziege davon, und drangen minner weiter in das Juners Kleindssein vor, dech sehren fei, weil sie nicht gederig berproviantiert waren, und um so mehr einen Winterschung im Kleinassen siehent, als Beissse siehes delts im neuen Truppen um Annae vor, im Vesenweiter 1490 wieder and Egypten zurück.

Raitben blieb trot allen Erfolgen feiner Eruppen boch ftets gum Frieden geneigt, benn auch fein Deer hatte große Berlufte erlitten, bie er nicht fo leicht mie Bajefit wieber erfeten fonute, außerbem fonnte bas nothige Gelb gum Kriege nur burch außerorbentliche 26gaben, Brangeanleiben, anticipirte Steuern und andere Bewaltmaßregeln aufgebracht werben, welche bas Bolf erbitterten, Die Cabhi's und bie Beiftlichfeit migbilligten und die Dichter mit biffigen Satpren geißelten. Auch berrichte um biefe Beit, in Folge bes niebern Dilftandes, große Thenerung in Egypten, fo bag bie Berproviautirung bes Secres außerft fcmeierig und toftspielig mar. Dagu tamen noch Die unverschämten Forberungen ber Mamluten, welche, als Lohn für ibre Baffenthaten, bundert Dinare fur ben Mann verlangten, und ale ber Gultau auf ben leeren Staatefchat binwies, mit Aufruhr brohten. Es fam fo weit, bag ber Gultan ben Scepter nieberlegte und abbaufen wollte. Enblich begnügten fich bie Meuterer mit fünfgig Dinaren, aber auch biefe Summe fonnte ber Gultan nur baburch berbeifchaffen, baf er fammtliche Saufer und Guter, bie ber Stiftungen nicht ausgenommen, mit bem Ertrage von zwei Mouaten beftenerte. Rach langern Unterhandlungen und burch bie Bermittlung eines Gefandten aus Tunis, ichloß endlich Bajefit, ber um biefe Beit feine Blide nach Ungarn wenbete, wo er in Folge bes Tobes bes Ronigs Mathias neue Groberungen zu machen hoffte, einen Frieden mit Raitben, ber ibm bie Gefangenen gurudididte und fich erbot, ben Ertrag ber von ihm in Aleinaffen eroberten ganber als Stiftung bes Tempels zu Dietta zu erffaren (1491).

Die Hossimmen Baseind's auf grefe Erfolge in Ungarn und namentlich auf die Eroberung von Belgrad giugen indessen nicht in Erstüllung, eben so wenig brachten ihm seine Jüge nach Polen und nach den deutschen Grenzläudern bleibende Bortheile. Es wurde viell gemorbet, verwuftet und erbeutet, aber biefe Streifguge fofteten ben Turfen viele Meufchen, benn bie und ba murben auch bon ben Chriften, namentlich von bem Dabjaren Rinis und feiner fcmargen Chage, fowie von Robann Corvinus, ichanderbafte Repreffalien genommen. Rur burch ben frica gegen Benebig pergroßerte Bgiefib fein Reich. indem er Lepanto, Mobon, Navarin, Koron und aubere Blate in Griechenland eroberte. Bajefid mar überhaupt fein eroberungsfüchtis ger Gurft, er liebte bie Rube, und mar icon wegen ber Beforgniffe, bie ibm Diem einfloute, ftete gum Frieben geneigt. Er murbe mabrideinlich noch weniger Ariege geführt haben, wenn ibn nicht bie 3anitscharen, welche beschäftigt fein nub ranben und morben wollten. bagu genothigt hatten. Er batte ihnen gleich bei feinem Regierungsautritt Straflofiafeit für bie Ermordung bes Begiers und Blunderung Conftantinopels, fowie auch eine Erhöhung bes Golbe gufagen muffen, und murbe von ihnen in feinen legten Lebensjahren guerft baran berhindert, feinen Cohn Abmeb als Thronfolger gu beftimmen und fpater genothigt, ber Berrichaft gu Gnnften Gelims, feines andern Cobnes , welcher fich gegen ibn emport batte , an entfagen (April 1512). Er wollte feine noch übrigen Tage gurudgezogen in feinem Geburts. orte Demitota gubringen, aber er ftarb, ebe er babin gelangte (26. Dai), wie man glaubt, auf Unftiften Gelims, vergiftet.

Die Bajefib von feinen Janitscharen, fo murbe Raitben von feinen Mamlufen tyrannifirt, und auch er mußte furg bor feinem Tobe (7. Muguft 1496) gu Bunften feines Cohnes Mohammed abbanten, ber erft vierzehn Jahre alt und baher noch mehr als fein Bater bon ben jeweiligen Emiren, welche ben größten Ginfluß auf Die Mamlufen batten, abbangig mar. Babrend ber Regierung Dobammebs waren Branbftiftungen, Plunberungen und Stragentampfe an ber Tagesordnung; mehrere Emire befchbeten fich, um ben Gultan gu beberrichen, welcher feine Beit mit Mufifern, Gangerinnen, Tangerinnen und Gaufelfpiefern gubrachte. Um bas Gelb, fowohl fur bie Musichweifungen bes Sofes, als fur ben immer bober fteigenben Golb ber Mamfufen berbeiguschaffen, mußten alle Rlaffen ber Bevolferung, bie vier oberften Cabhi's nicht ausgenommen, außerorbentliche Steuern gablen, und mer nicht feinen letten Dinar freiwillig bergab, murbe burch Beitidenhiebe, glübenbe Gifen und andere Foltermertzeuge bagu genothigt. Diefem Auftanbe machte eublich ber Emir Tumanben, im Berein mit andern Emiren, burch bie Ermorbung bes Gultans ein

Ende (31. Cftober 1498). Ransuweß Alaschraft, welcher an Mohammed's Setelle zum Sultan gewählt wurde, sonnte, obgleich er sich ein Wide gad, die Mudie gab, die Anders an beiten, welche seich sein Vander er andet Wide gad, die Anders an beiten, welch sein Ehron behaupten. Auch er wurde von Tumanken gestürzt (Juni 1500), eben beiten Anfolger Din Belat (Januar 1501), dest bestig Tumanken siel Nachfolger Din Belat (Januar 1501), dest bestig Tumanken sein Nachfolger ben Thron, mußte aber nach hunder Tagen, da er sowoll ben Abron, mußte aber nach hunder Tagen, da er sowoll ben Abrunt gegen sich hatte, die Flucht ergreifen und nach sängern Schamkunten gegen sich hatte, die Flucht ergreifen und nach sängern Schamkunten juttans verden wir, da die leben Jahre seiner Negierung und die volchsigten Vegedenschien berschen die Jahre seiner Negierung und die volchsigten Vegedenschien berschen die ist die des Gmanischen Suttan Settin Jalien, im sogenden steffiniste der Artellen.

## Elfter Abidnitt.

Das Zeitalter Selims I. und der fpatere Verfall des osmanischen Reichs.

I. Die Safiben in Berfien und ihr Rampf mit ben Osmanen, Die Literatur ber Berfer und Türfen.

Die Gafiben, welche, auf Roften ber Rachfommen Ufun Safan's, ein neues Reich in Berfien grunbeten, ftammen pon bem Scheich Safi Ebbin, einem hochgeachteten frommen Guft aus Arbebil ber, welcher im Jahre 1334-35 ftarb. Mufa, ber Cohn biefes Gufi, ftand bei Timur und fein Entel Chobiah Ali bei Schah Roch in großem Anfeben. Dinneib, ein Entel Chobiah Ali's, hatte fo gabl. reiche Unbanger, bag Dibanichab, ber Cobn Rara Jufufe und bamalige herr von Abferbeidjan, ihn aus Arbebil vertrieb. Er begab fich mit feinen Schulern und Freunden nach Dijarbefr gu Deman, bem Gurften vom weifen hammel, und beiratbete eine Schwefter Ufun Safans, welche ihm feinen Gobn Beiber gebar. Rach ben Giegen Ufun Bafaus über Diihanfchah fehrte Djuneib mit feinem Cohne Beiber nach Arbebil jurud, und bie Rahl feiner Unbauger mar balb noch größer, als bor feiner Berbaunung, weil gu feinem Aufeben als frommer Guft auch noch bas eines Schwagers bes machtigen Ufun Safan fich gefellte. Er bielt fich balb für ftart genug, um nach Georgien bin einen beiligen Rrieg gu unternehmen, aber ber Gurft von Schirman, ber ihm nicht traute, trat ihm mit feinen Truppen eutgegen und tobtete ibn (1458). Nach einiger Reit fammelte Beiber, welcher eine Tochter feines Dheims Ufun Safan beiratbete, Die 2inhanger feines Baters um fich und führte fie wieber gegen Georgien. Der Fürft von Schirman wendete fich an Jafub Ben, ben Sohn Ufun Safans und Erben feines Reichs, und machte ihn auf bie Gefahr aufmertfam, bie ihm von Seiten Beibers und feiner ichmarmerifden Runger brobte. Jafub, obgleich Schwager und Better Beibers, lieb boch biefen Giuflifterungen ein williges Dhr. Er forberte querft Beiber auf, feine Truppen gu verabichieben, und ale biefer Mufforberung nicht Folge geleiftet murbe, befriegte er ibn, in Bemeinichaft mit bem Fürften von Schirman. Beiber murbe gefchlagen, er felbft fiel im Rampfe (1488) und fein Cobn Asmail, ber Gutel Ufun Safans, murbe mit anbern Bermaubten gefangen genommen unb nach ber Citabelle von Iftachr in Giderheit gebracht. Rach bem Tobe Safube (1491), mabrent ber Erbfolgeftreitigfeiten gmifchen feinem Dheim, feinen Cohnen und Bettern, entfloh Jemail aus Iftachr und begab fich, mit feinem Bruber Jar Mi, ju bem Beren von Labibjan, an ber Grenze von Ghilan. Dier murbe er von ben Miben biefer Proving in Die ichitischen Lehren eingeweiht, und erwarb fich burch feinen Beift und feine Frommigfeit icon ale Rungling bie Achtung aller Bewohner Diefer Broving. Bald ichaarten fich Die friihern Inbanger feines Baters und Grofvaters um ibn , erfannten ibn ale ibr Oberhaupt an, und erffarten fich bereit, ihm in ben Arieg gegen ben Gurften von Schirman gu folgen (1499). Radbem Jomail biefen Fürften befiegt und getobtet batte, befampfte er mit gleichem Erfolge bie noch übrigen, burch laugen Burgerfrieg geschwächten Rachtommen Ufun Safaus. Rach wenigen Jahren mar er Berr von Abferbeidjan, mit ber Sauptitadt Tebris, von Aurbiftan, Armenien, Dijarbefr und bem arabifchen Graf, mit ber Sauptftabt Bagbab (1507). Spater behnte er auch feine Berrichaft noch über Chorafan und einen Theil bon Transoranien aus, fo bag bie Befitsungen Ufun Safans wieber in einer Sand maren, und fich leicht vorausseben lieft, baf bas angrenzende Osmaneureich um fo weniger ben machtigen Groberer rubig neben fich bulben murbe, als er ihm nicht nur burch bas Schwert, fonbern auch burch feine fich weiter verbreitenbe lehre gefährlich merben fonnte. Schon unter Bajefib maren bie Berhaltniffe amifchen ber Bforte und Berfien gespannt, benn er hatte bie gabireichen aufrühreris ichen Schitten, welche in Rleinafien wohnten, nach Griechenland verbanut, und bem Berlangen Jomails, ihnen freien Abgug nach Berfien ju geftatten, nicht nachgegeben. 36mail wollte, che er fich in einen Brieg mit ber Bforte einließ, feine Dacht confolibiren und treue Berbunbete merben. Er ichicte eine Gefandtichaft nach Benebig, welche Die Republit an Die frühern freundlichen Begiebungen zwifden ibr

und Ulun Salan erinnerte, und fie aufforberte, mit ibm ein Bundnift ju fchließen und wieder von ben an bie Osmanen abgetretenen Blaten in Albanien und Griechenland Befit zu nehmen, mabrent er Bajefit in Mich angreifen murbe. Die Benetianer nahmen bie Gefanbten Asmails freundlich auf, machten gwar feine bestimmte Rufage, weil fie nicht alsbath ben Frieden mit ber Bforte brechen wollten, gaben jeboch ber hoffnung Raum, baß fie unter gunftigen Umftanben nicht verfehlen wurden, Schah 38mail in feinen Unternehmungen gegen ben gemeinschaftlichen Weind zu unterftuten. War aber burch bas Baubern Benedias und bie Friedensliebe Bajefibs ber Krieg gwifchen Berfien und ber Turfei unterblieben, fo murbe er nach ber Thronbesteigung Celims unvermeiblich. 38mail hatte fich gleich nach bem Tobe Baiefibs au Guuften Ahmebs, bes Brubers Gelims, erffart, welcher biefem ben Thron ftreitig machte und nach beffen Rieberlage Murab, bem flüchtigen Cobne bes Befiegten und Singerichteten, feinen Cont angebeiben laffen. Gelim batte bingegen, um bei einem Rriege gegen Asmail ben Ruden frei zu baben, alle Schitten im osmanischen Reiche aufgreifen und theile binrichten, theile einferfern laffen. Romail trat nun als Racher feiner Glaubensgenoffen auf, und fiel alsbalb (1513) in osmanifches Gebiet ein, mabreub Gelim feinerfeits ein ftarfes Beer gufammengog, ingmifchen aber 38mail gur Raumung ber befetten Grenaprovingen und gur Rudfebr gum orthoboren Glauben aufforberte. Da, wie vorauszusehen mar, ber fieggewöhnte und fur bie ichitifchen Lebren ichmarmenbe Schab, ber vielleicht auch noch auf bie Freunde Murabs und auf auswärtige Bulfe gablte, biefe Mufforberung gurudwies, brach Gelim felbit, an ber Gpite feiner Truppen, über Cafarea, Konieb und Gimas nach Terbian auf, wo einft Mobammeb II. bem Ufun Safan eine blutige Nieberlage beigebracht batte, und als fich noch immer fein Beind zeigte, befchloß er, trop ber Ungufriebenbeit ber Janiticharen, und bei allem Mangel an Lebensmitteln und Fourage - benn bie Urmenier hatten Alles fortgeschleppt ober gerftort boch gegen Tebris vorguruden. In ber Chene von Tichalbiran trat eublich 38mail bem Feinbe entgegen, mit einem Becre, beffen Reiterei ber türlifchen überlegen, beffen Fugvolt aber weniger gut mar und bas an Gefchut ganglichen Dangel batte. Trot aller Tobesverachtung ber fauatifchen Berfer, unter benen fogar Frauen mitfochten, mußten fie boch por ber türfifchen Artillerie weichen, und Asmail tounte es nicht einmal magen, mit feinem flüchtigen Beere in Tebris Stand gu halten, so daß biese Stadt ohne Widerstand von Selim besetht murbe (September 1514).

Gelim batte bie Abficht, in Rarabagh ben Binter gugubringen und bann im Frühjahr ben Rrieg gegen Jomail fortzuseben, er tonnte aber biesmal ben ber vielen Entbehrungen überbruffigen und gur Rud. febr brangenben Janiticharen nicht wiberfieben; er febrte baber über Rars und Erzerum nach Amafia gurud, wo er bas Binterquartier bezog. Im folgenben Frubjahre eroberte er bie Festung Stemach am Euphrat und wendete fich bann gegen Ala Ebbauleb, ben Gurften bon Dulgabir, welcher bie Oberhobeit bes Gultaus von Cappten anertannte, an bem Felbzuge gegen Chah Jomail nicht theilgenommen und auch bie verfprochenen Lebensmittel für bas osmanifche Seer nicht geliefert hatte. Ala Edbawleh blieb auf bem Schlachtfelbe, und fein Fürsteuthum murbe Miben, einem Cobne Chab Gimar's, verlieben, welchem bie Osmanen ihren Gieg verbantten, indem er alle ebemaligen Anbanger feines Baters, welcher in Cappten bingerichtet morben war, jum Abfall von Ala Ebbawleh, bem Bafallen bes Damintenfultans, aufgeforbert hatte. Unch Mliben wurde jeboch fpater bes Ginverftandniffes mit ben Berfern willen ermorbet und feine ganbereien murben bem osmanifchen Reiche einverleibt. Dijarbefr, Aurdiftan und bas nörbliche Mejevotamien, wo balb nach ber Schlacht von Tidalbiran fich eine ftarte Partei gu Gunften ber Osmauen erffarte, mar nun bas nachfte Riel ber Eroberungen Gelims, welcher Die Friedensantrage Asmails gurudwies, und fogar beffen Gefaubten einterfern lieft. Asmail, ber nach bem Abange ber Osmanen wieber nach Tebris gurudfebrte, machte große, aber vergebliche Anftreugungen, um Amib, bie Sauptftabt von Dijarbefr, wieber gu erobern, aus welcher bie Rurben, mit Bulfe ber Osmanen, feinen Ctatthalter vertrieben hatten. Der Rampf um ben Befit bon Sign Reifa, Roba, Riffibin, Daribin, Mofful und andern Blagen am Guphrat und Tigris bauerte noch über ein Jahr, ohne bag weber Gelim noch Ismail felbft auf bem Rampfplate ericbienen maren, und endete überall gu Gunften bes Erfteren, welcher die eroberten Gebiete in osmanifche Brovingen verwanbelte. Der Rrieg swifden Berfien und ber Pforte rubte bann eine Beile, wenn auch die Reibungen an ben feineswegs genau beftimmten Grengen ber beiberfeitigen Reiche nicht aufhörten. Unter bem Sultan Guleiman tam es wieber ju einem größern Rriege, welcher für Berfien, unter Thamasp, bem Gobne und Radfolger Ismails (feit 1524), ein ebenfo ungludliches Enbe nahm, als ber bon Gelim gegen beffen Bater geführte, inbem fowohl Tebris als Bagbab in bie Gewalt ber Osmanen famen (1533-34). Erft unter Schab Abbas I. (1587), bem Entel Thamasv's, bob fich bas perfifche Reich mieber au feinem frühern Glange, indem nicht nur die Osmanen auf ibre frühern Groberungen verzichten mußten, fondern auch die Afganen und Usbefen befieat und bie Grengen bes perfifden Reichs vom Tigris bis an ben Jubus und bom perfifchen bis gum tafpifchen Deere ausgebebnt wurden. Aber auch biefe Glanzberiobe Berfiens borte mit bem Tobe bes Chah Abbas (1626) wieber auf und bie Dynaftie ber Gafiben fant immer tiefer berab, bis fie zuerft burch bie Afganen bes größern Theils ihrer ganber beraubt und bann fpafer von Rabir Schab ganglich verbrangt murbe. Die weitere Gefchichte Berfiens gebort nicht mehr bierber, wir bemerten nur, baf biefes Land felbft unter feinen größten und glüdlichften Berrichern, nie mehr binfichtlich feiner innern Bilbung und geiftigen Rultur eine bobe Stufe erreichte, auch eigentlich nie mehr ein innerlich gufammenhangenbes Banges gebilbet bat. Die Spaltung zwifden Gunniten und Schitten bauerte felbit unter ben Unterthanen ber Gafiben fort, benn bie Afganen fowohl ale viele andere Stamme: Usbete, Aurben und Turfomanen, waren Sunniten, mabrent bas weftliche Berfien und bas Regentenhaus felbft ben Lehren ber Schiiten bulbigte. Biegu tamen bie fich ftets wiederholenden Rriege mit ber Bforte, fpater auch mit Rufland, und die Rermurfniffe unter ben Samiliengliebern bes Berricherhaufes. welche unter bem Bolfe fein inneres Gebeiben auffonmen liefen. Huch fällt bie Bluthezeit ber perfifchen Literatur feineswegs in biefe Beriobe ber politifden Regeneration Berfiens, vielmehr ift ibr Berfall gur Reit bes Wieberaufbaus bes perfifden Staats icon febr nabe. Die bebeutenbiten Ericheinungen auf bem Gebiete ber Literatur und befonbere ber Dichtfunft beginnen mit ben Samaniben, und boren mit ben Mugafferiben allmählig auf. Unter Erfteren blühte ber Dichter Rubegi, und unter Letteren ber unter bem Ramen Safig befannte Sprifer Schems Ebbin Mohammed († 1388). Rwifchen biefen Beiben fteht ber größte perfifche Epiter Firbufi, ber unter bem Bagnewiben Dahmub fein Schah-Rameh bichtete, bas, wie ber Diman Safig's, auch in Europa burch lleberfetungen befannt ift, mabrend Die Schöpfungen Rubegis verloren gegangen find. Deben Firbufi glangte am Bofe Dahmub's ber romantifche Dichter Anfari, ben er bor allen Anbern auszeichnete. Auch bie Gelbinten, obgleich bon turlomanifcher Race, forberten bie perfifche Dichtfnuft burch ibre Freigebigfeit gegen große Dichter, und ihrer Reit gehören befonbers Unmeri und Migami an, Erfterer ale Paneaprifer mubertroffen und Letterer burch feine romantifchen Dichtungen berühmt. Richt weniger maren die Atabege Frenube großer Poeten und einem berfelben hat Gabi aus Schiras, ber Meifter ber bibaftifchen Boefie, ben ber fratere Diomeini jum Dufter nabm, feinen "Rofengarten" (Giliftan) gewidmet, mabrent an bem Boje eines Andern Djelal Ebbin Rumi, ber größte mpftifde Dichter ber Berfer, gelebt bat. Die perfifche Dichtfunft bedurfte mehr als jebe andere ber Pflege von Oben, benn fie mar eigentlich nur ber bobern, gebilbeten und bes Mrabifchen fundigen Rlaffe ber Gefellichaft verftanblich. Die meiften perfifchen Dichter - Firbufi macht bierin eine Ausnahme - haben nicht nur, wie manche beutsche Schriftfteller bes fiebgehnten Sahrhunberte frangofifche und lateinifche, viele arabifche Borter eingestreut. fonbern auch gange Cate, in unveranderter frembartiger Form und Conftruttion, fo bak fie nie einbeimifch nub volfstbumlich merben tonnten. Dit ber Groberung Berfiens burch bie Araber ging bie altperfifche Ruftur gu Grund , bas beibnifche Clement murbe ausgerottet. bie neue Generation unterwarf fich bem 3slam, und wer Ginn für wiffenschaftliche Rultur batte, nahm mit bemielben ben in arabifcher Sprache geidriebenen Roran nebft allen fich baran fnüpfenben Berten über Trabitionstunde, Theologie und Jurisprudeng als Grundlage feiner geiftigen Bilbung, und fchrieb bann felbft in arabifcher Sprache, wenn er als Antor auftrat. Alls fpater burch bas Emporfoumen perfifcher, pom Chalifat ziemlich unabhängiger Gurfteuthumer, Die perfifche Sprache bie grabifche wieber perbranate, fo mar einerfeits bie gefehrte Belt ichon gn febr an bie arabifche Terminologie gewöhnt, um, wie es in Deutschland gefchab, ihre Gprache von fremben Glementen reinigen gn fonnen, und bann blieb bie arabifche Sprache bei ben Gelehrten, fobalb fie Doslime maren, als bie ber gottlichen Offenbarung, in fo hohem Aufeben, bag man ihren fortgefetten Gebrauch, wenn auch mir in gerftreuten Wortern und Gagen, ale eine Bierbe aufah. Diefer Difftant finbet fich übrigens nicht nur bei Bocten, fonbern auch bei profaischen Schriftstellern, und gwar nicht blos in theologifden, rechtswiffenichaftlichen und philosorbifden, fonbern auch in hiftorifchen Werfen, Die eigentlich allein in ber neuern perfifchen Lieratur neben der pectificen eine kefendere Ernöhnung verdienen, weil sie nus, wenn auch hänsig in höcht schwichtigem Zvol, über die Geschichte der Wengelen und der spätern persischen Dunglien die beste Auskunft geben. We sie der die der hinausgehen, sind sie, wie in ihren Erdössferibungen, eine oft nur dürftige und ungenane Copie der Krader, wecke vom der alles die die die finischen Zahrfundert, sowohl durch reichen Indalt als schlichte einsache Tarstellung ausgezeichnet Chroniten, Geographien und Reliebeschreibungen gesiefert baben.

Geht aus erwähntem Grunde ichon ber perfifchen Literatur alle Popularität ab, fo ift bies in weit boberm Grabe bei ber turfifchen ber Fall. Die gange geiftige Bilbung ber Turfen, Die meber eine alte Geschichte , noch eine Literatur befagen , berubt auf frember Grund. lage. Die arabifche und perfifche Literatur mar icon ihrem Berfall nabe, als bie erften Schulen im türlifchen Reiche gegründet murben, Baren fie aber einmal von Berfern und Arabern unterrichtet worben. fo nahmen fie biefelben auch gum Mufter, nicht nur in ihren profaiichen Werfen, fonbern auch in ben bichterifden, unbefümmert barum, ob bie fremde Form bem Beifte ber türlifchen Sprache wiberfpricht ober nicht, und ob überhaupt ibr bichterifder Genins fich gur Sobe ihrer Borbifber emporguichwingen vermochte. Die Dichtfunft murbe befonbere vom Sofe gepflegt, ber auch in biefer Begiehung nicht binter Undern gurudbleiben wollte, und felbit mehrere Gultane werben unter ben vielen Dichtern gegablt, welche im fünfgebuten und fechgebnten Sahrhundert blübten, von benen aber nur Wenige auf Driginalität Aufpruch machen fonnen. Gind bie perfifchen Dichter nur benen guaanglich , bie ber grabifchen Sprache fundig find, fo gebort gum Berftanbnig ber turfifchen eine genaue Renntnig ber perfifchen und ber arabifden Sprache, benn man finbet haufig in gangen Gebichten nur türlifche Binbeworter, Fürworter und Sulfszeitworter, mabrent alles Uebrige aus einem bunten Gemifch von Perfifchem und Arabifchem beftebt. Die türlischen Geschichtswerfe find reine Compilationen und mit frembem Schmud überlaben, fie haben auch nur als Quellen einbeimifder Gefchichte einen miffenfchaftlichen Berth. Befondere Ermabnung verbient ber unter bem Ramen Babii Chalfa befannte Biftorifer und Bibliograph Muftafa Tichelebifabl, welcher brauchbare chronologifche Tafeln, von ber Schopfung bis jum Jahr 1640, und ein ansaczeichnetes bibliographisches und encullopabifches Borterbuch ge-

31

ichrieben hat. Letteres Wert gehört übrigens nicht ber türtlichen Einer atur an, benn es ist in arabischer Eprache geschrieben. Zeues ist ichn stage in den beiges bor wenigen Zahren von Rügel beraustgegeben und ins Lateinsiche übersetzt worden. In den übrigen Zweigen ber Eiteratur haben die Tuirten auch mehr oder weniger die Verader expirt oder undegeachunt, to des ist mis Erziginatiat abgebt.

## II. Die lehten Mamlutenfultane und ihr Krieg mit Bortugal und ber Pforte.

Rankumeb Mlaburi, ber zwanzigfte und vorlette Gultan von Canpten und Sprien, mar ichon über fechzig Jahre alt, ale er ben Thron beftieg; er war aber noch mit jugenblicher graft nub Energie ausgeruftet, fowie auch an feinem Barte noch fein graues Saar fich zeigte. Er verftand es, die aufrührerifden Emire in Baum gu halten und machte burch ben Aufauf nener Cflaven bie altern Damlufen unichablich. Obgleich er ein emporgefommener Stlave mar, brachte er bod bie Brunfliebe eines Serrichers von altfürftlichem Geichlechte mit auf ben Thron. Er mußte bie ichonften Bierbe mit reichftem Geichirre in feinen Ställen baben , Die foftbarften Chelfteine glangten an feinen Ringen und an feinem golbnen Gurtel, feine gange Toilette war eine ausgefuchte, fein Ruchengefdirr, bis zu ben Waffergefaffen berab, bom reinften Golbe, feine Garten maren mit ben fconften austanbifden Baumen und Blumen augefüllt, fein nen bergefteltter Balaft in ber Citabelle mimmelte von Dichtern, Gaugern, Mabrchenerzählern und Musifern, die er mit verichwenderischer Freigebigfeit bezahlte. Um alle biefe Musgaben zu beftreiten, zu benen noch andere für allgemein nutliche 3mede: Berbefferung ber Strafen und Bafferleitungen, Grundung bon Schulen, Banten von Dofcheen und Befestigungswerfen , bingufamen , murbe bas Bolf mit fcmeren Abgaben belaftet , namentlich in ber erften Beit feiner Regierung , ale bie Ctaatstaffe vollständig ericopit mar. Bon fammtlichen Liegenichaften in Cappten und Sprien murbe ber Ertrag von gebn Monaten ale anferorbentliche Stener erhoben, auch bie frommen Stiftungen murben nicht nur von biefer Dagregel nicht verichout, fonbern noch bober besteuert, als bie Guter ber Privatleute. Ginem Oberfabbi, welcher bies für gefehmibrig erffarte, fagte ber Gultan : "Dun gut, wenn bie Damluten tommen und ihren Golb forbern, fo will ich fie gu bir ichicken und feben, wie bu fie auf gesetslichem Bege zu befriedigen vermagit." Gine abnliche Stener murbe auch von Mublen, Schiffen, Lafttbieren, Bemäfferungsmafchinen und anbern Gegenftanben', Die bem Befiger ein bestimmtes Ginfommen ficherten, geforbert, und ebenfo murbe von allen Benfionen ber Betrag von gebn Monaten gurudgehalten, mabrent ben getiven Beamten, fowie ben Rauflenten, je nach ihrem Gebalte ober ibrem Beichafte, beliebige Summen erpreft murben, Much bie Cflavenbefiter follten eine befonbere Cteuer bezahlen, bie nach bem Borichlage eines gewiffen Calah Ebbin bem Fiscus 200,000 Dinare eingebracht hatte, ba aber bie Emire am harteften von biefer Steuer getroffen worben maren, machten fie bem Gultan Borftellungen, und er gab nicht nur fein Borbaben auf, foubern ertheilte fogar ben Befehl, bem Galah Ebbin bie Bunge anszuschneiben und ihn bann aans nacht auf einem Rameele in ber Ctabt bernmanführen. Wahrenb aber biefe Abgaben unr eine vorübergebende Calamitat fur bie Unterthanen waren, blieben bie hoben Bolle auf Gin- nub Aussuhrartifeln auch für bie Bulunft, und hatten bas Musbleiben frember Rauflente jur Folge. Der Sanbel gerieth außerbem noch immer mehr in Stochung, weil bie Dinugen jeben Angenblid verschlechtert und boch gu ihrem frühern Werthe veransgabt murben. Roch ichlimmer, und für alle Claffen ber Bevolferung empfinblich mar bie Steuer, welche bie Marftanffeber entrichten mußten, benu fie maren genothigt, fich wieber burch ben Drud auf bie Raufleute und Banbler, bis gn ben Berfanfern von Baffermelonen berab, ju entichabigen, bie ibn bann ibrerfeits wieber ben Raufern entgelten liefen. Der bartefte Echlag für ben eanptifden Sanbel fam aber unter Rankuweb von Geiten ber Bortugiefen, welche gu feiner Beit bas Borgebirge ber guten Soffung umfegelten, bis in bas rothe Deer brangen, bie mostimifchen Echiffe faperten, welche mit Bubien Sanbel trieben, und bemuht waren, fich allein ben Sandel mit indischen Brobntten gn fichern, ber fur fie um fo portheithafter mar, als fie biefelben ans erfter Sand fauften und gang gu Baffer auf eigenen Schiffen beimbrachten, ohne bag fie burch Bmijdenhaudler und Tranfitgolle vertheuert murben. Wie Die Egyptier erlitten auch bie Benetianer große Berlufte burch bie Auffinbung bes Seemegs nach Dftinbien, benn fie maren bie bebentenoften Bwiichenhanbler zwifden Egypten und bem Abenblanbe, bas balb feinen Bebarf an Specercien nicht mehr bei ihnen, fonbern bei ben Portngiefen einfaufte. Schon im Jahre 1503 machte baber Benedig ben

Sultan Raufumeb auf bie ihm von Portugal ber brobenbe Gefahr aufmertfam, und forberte ibn auf, fich mit ben gabireichen moslimifchen Fürften Inbiens zu verbinden, und ben Unternehmungen ber Portugiesen entgegengntreten. Ungefahr um biefelbe Beit murbe ber Sultan von Mugaffar Cchab, bem mostimifchen Gurften von Bugurat, und von audern fleinern mohammebanifden Gurften in Indien, fowie auch von Umir, bem Berrn bes füblichen Arabiens, bringend erfucht, icon ale Beichüter ber beiligen Ctabte, Die auch von ben au ber Rufte Arabiene freugenden portugiefifden Schiffen bebrobt maren, eine Flotte im rothen Meere auszuruften und fie gegen biefe Ungläubigen auszusenben. Der Gultan fcheutte biefem Gefuche um fo mehr Gebor, ale nicht nur ber gange Sandel mit Jubien burch bie Blotabe bes rothen Meeres barnieber lag, und ihm bie bedeutenben Rolleinfünfte entgingen, fondern auch ein ibm felbft geborenbes Schiff, fowie andere feiner Unterthanen in ben indifchen Bemaffern von Basco be Gama in ben Grund gebobrt worben maren. Che inbeffen ber Gultan gu ben Waffen griff , mas obnebin bei bem Dangel au Kriegsichiffen im rothen Meere, nicht alsbalb geicheben tonnte. fanbte er bem Babite burch ben Brior bes Alofters bom Berge Rion ein Schreiben, in meldem er fich über Verbinands Berfahren gegen bie Mauren in Spanien und über Manuels Flotte in Indien beflagte, und ihn aufforberte, feinen gangen Ginfluß aufzubieten, um biefe Furften von weitern Gewaltthätigfeiten gegen Mobammebaner abzuhalten, mibrigenfalls er alle beiligen Stätten in Balafting gerftoren, und an ben in feinem ganbe wohnenben Chriften fich rachen murbe. Diefe Drobungen blieben, wie fich leicht vorausfeben lieft, obne Erfolg, Weber ber Ronig von Spanien noch ber von Portugal liegen fich einfcuchtern, fie wußten übrigens auch, ba bie driftlichen Bilgerfahrten bem Gultan beträchtliche Gunnen einbrachten, bag fcon fein eigenes Intereffe ihm Schonung gegen bie Chriften gebiete, und bag er außerbem fich wohl buten murbe, burch Gewaltthatigfeiten gegen feine unfculbigen driftlichen Unterthanen, Die gange Chriftenbeit gegen fich aufgubringen. Der Gultan mußte baber unmittelbar, burch bie Husruftung einer Flotte auf bem rothen Meere, ben Bortugiefen in Inbien bie Spite bieten. Darfiber verging aber eine geraume Reit. benn bas aus Aleinafien berbeigefchaffte Baumaterial ging jum Theil gu Grund, indem mehrere bamit beladene egyptische Schiffe von ben Johannitern in Rhobus, beren bamaliger Abmiral Unbra ein Bortugiese mar, in Brand gestedt ober gefavert, und andere von einem beftigen Sturme gerftort murben. Go unbebeutenb übrigens auch bie enblich gebaute egyptische Flotte mar, fo bob fie boch ben Muth und bas Bertrauen ber Araber in Jubien, und felbft mehrere inbifche Gurften, welche bisher ichwantent geblieben waren, traten jest gegen bie Bortugiesen auf, welche immer flarer zeigten, baf es ihnen nicht blos um Ractoreien für ihren Sanbel ju thun mar, fonbern baf fie nach bauernber Berrichaft über einen Theil Jubiens gelüfteten. 3m Jahr 1508 fam es por Chaul, einer Ctabt, welche gum Reiche Defan gehörte, gwifchen bem egyptifchen Gefchwaber und Lorengo, bem Cohne bes Bicefonigs Francisco D'Almeiba, jum erften Gefechte, in welchem Lorengo bas Leben verlor und bas Abmiralfchiff gu Grund ging; benn bie Bortugiesen murben, als fie gegen ben egpptischen Mbmiral Sufein fampften, ploglich im Ruden von bem moslimifchen Statthalter bon Din überfallen. Der Bicefouig nabin jeboch im folgenben Rabre blutige Race für ben Tob feines Cobnes, inbem er bie reiche Ctabt Dabul ben Glammen preisgab, und viele egyptifche Schiffe in Din theils in ben Grund bohrte, theils wegnahm. Bufein felbft entfam gwar mit ben Erummern feiner Rlotte, bielt es aber für flug, nach Arabien gurudgufehren. Die Reinbfeligfeiten gwifden Cappten und Portugal bauerten fort. Die Portugiefen machten nicht nur auf alle grabifden Schiffe Sagb, Die fich in ben indifden Gemaffern geigten. fonbern ericbienen fogar im Jahre 1513 mit gwangig Schiffen unter bem Oberbefehle bes Bicefonige Alfonfo b'Albuquerque bor Aben, und griffen auch einige Jahre fpater Diibbah, ben Safen von Detfa, an. Der Gultan ruftete eine neue Flotte aus, ehe fie aber nach Inbien tam, mar er felbit nicht mehr und bas Bebjas fowohl als bas fübliche Arabien . bas in ber letten Reit Sufein auch bem eapptifchen Scepter unterworfen hatte, bulbigten ben Osmanen.

In bemfelben Jahre (1516), als Lopo Coares bie Safenftabt Diibbah angriff, brach ber Rrieg gwifchen ben Osmanen und Dam-Infen aus, welcher Erftern bie Berrichaft über Gprien, Cappten und Arabien verfchaffte, und fowohl bem Damlufenreiche als bem Schattenchalifate ein Enbe machte. Wir haben ichon früher bie balb freundlichen, balb feinblichen Begiehungen zwischen ben in Conftantinopel und in Rabirah refibirenben Gultanen ermabint. Der lette Rrieg gwifden Bajefib H. und Raitben nahm gwar für Erfteren ein fcmabliches Enbe , boch trat nach bem Friedensichluffe feine weitere Störung mehr ein, obgleich es nicht an Beranlaffung zu neuen Reibungen fehlte. Die Osmanen nuften unter Bajefib fortwährend ihre Blide nach Europa richten, und bann ibre gauge Macht gegen bas neu aufblubenbe verfiiche Reich aufbieten, mabrent bie Gultane von Cappten gu febr pon innern Unruben beimgefucht waren, um an Erobernngen im Muslande gu benten. Erft als Gelim ben Schah von Berfien gefchlagen batte beichloft er, auch Cappten und Sprien feinem Reiche einzuverleiben. In einem Bormand jum Kriege bat es eroberungsfüchtigen Berrichern zu feiner Beit, im Diten fo wenig als im Beften, bei Doslimen fo wenig als bei Chriften gefehlt. In ben alten Beichmerben ber Domanen gegen bas Maminteureich mar noch in ben letten Jahren bie bingugefommen, bag bie Gefanbtichaft Chah Bemails nach Benedig ihren Beg über Sprien genommen und in Damast felbft mit bem venetiauifchen Conful Unterhandlungen gepflogen hatte. Doch bies geichah noch unter Bajefib, ber, als er bem Gultan Rangumeh beshalb Bormurfe machte, Die Gennathnung erhielt, bag fammtliche venetianifde Rauflente, fammt ihren Confuln, eine Reit lang in Rabirab verhaftet wurden. Unter Gelim aab gnerft bie Rlucht feines Brubers Storfub, ber ihm auch ben Thren ftreitig machte, nach Egypten, und bie feines Reffen Rafim, eines Cohnes Uhmebe, nach Cyrien, Beranlaffung zu heftigen Debatten zwifden ibm und Rangumeb, welcher gwar nichts fur bie fluchtigen Bringen that, aber fich entichieben weigerte, fie auszuliefern. Gelim befchulbigte ferner ben Gultau Ranknweb, ben Burften bon Dulgabir zum Rriege gegen ibu angespornt, und ben Karawanen nicht gestattet zu baben, mabrend bes verfifchen Rrieges ben Osmanen Lebensnittel guguführen. wußte übrigens auch, bag in ben letten Jahren, trot ber confeffionellen Spaltung, boch eine Unnaberung zwischen Cappten und Berfien ftattgefunden hatte, und er ninfte nun, nin feine Berricaft uber Defopotamien und bie an Sprien greugenben Brobingen Aleingfiens gu fichern, einem engern Bunbniffe amifchen Asmail und Ranknweb guportommen. Diefer batte ben gunftigen Moment verfaunt, Die Bforte ju Conceffionen ju nothigen, ober ihr ben Arieg zu erffaren, er hatte fowohl Jemail ale Ala Ebbawleh ihrem Schidfal überlaffen, weil er es vielleicht nicht magen burfte, fich mit fegerifchen Schiiten gegen Sunniten ju verbinden, fo lauge es nicht burch Gelbfterhaltung geboten mar, er mußte nun für feine Unthatigfeit mahrend bes perfifchtürfifden Kriege bufen und ohne Berbundeten gegen bas mit neuen

Sturte nicht angegeben wird, beftand aus Miligen, aus Bebuinen nub aus ben fprischen Contingenten. Die Mamluten betrugen fich in

Saleb mit folder Robbeit gegen bie Burger, bag man fie laut bermunichte. Unter ben Damlufen felbft berrichte auch feine große Ginigfeit, bie ber Emire beneibeten bie bes Guttans, welche er allein por ihrem Aufbruch beschenft batte. Eben fo wenig Eintracht berrichte unter ben Emiren. Giben, ber Statthalter von Damast, marnte ben Gultan gu wiederholtenmalen por Chairben, bem Statthalter von Saleb. Da biefer aber, um ben Gultan befto leichter gu verrathen, große Festlichfeiten gu feinem Empfange verauftaltet hatte, murbe jener nicht nur nicht angehört, fonbern wenig fchlte, fo mare er felbft als Berlanmber verhaftet morben. Der Statthalter bon Mintab aber, welcher ben Osmanen als Führer gebient hatte, wurde hingerichtet, obgleich er behauptete, er habe nur ber Gewalt nachgegeben. Bei bem Deere bes Gultans befant fich auch ber Chalife und bie vier Oberrichter, fowie ber oben ermabnte Pring Rafim, ber Reffe Gelims, welcher feit bem Tobe feines Baters Abmed in Saleb gelebt hatte. Rangumeh behandelte ihn wie einen regierenben Gurften, und gab ihm einen glangenben Sofftaat, in ber Soffnung, bag ber Theil ber turfiichen Truppen, welche fruber unter beffen Bater gefochten batten, gu ibm übergeben mirben. Die beiben Beere ftiefen in ber Chene Dabit, eine Tagereife nördlich von Saleb, auf einander (24. Auguft 1516) und es tam gu einer morberifchen Schlacht, in welcher ein Theil ber Sprer, fowie bie egyptifchen Emire und ihre Mamlufen aufänglich mit großer Tapferfeit fochten und einigen Bortheil errangen, balb murben fie aber, ba bie Mamfufen bes Gultans, welche gefcont wurben, fie nicht unterftubten, von ber Uebermacht ber Osmanen, Die ihnen nicht nur an Rabl, fonbern auch an autem Gefchüte weit überlegen waren, überwältigt. Die Gubrer bes rechten Flügels wurden getobtet, bie Damlufen ber Emire, welche faben, bag bie bes Gultans muffige Bufchauer bes Rampfes blieben, wollten auch ihr Leben nicht weiter opfern und ber Berrather Chairben, welcher ben linten Glügel befehligte, gab bas Gignal gur Mlucht, inbem er bas Gerücht verbreitete, ber Gultan fei gefallen, fo baft fich balb bas gange Ger aufloste und .in größter Unordnung gegen Saleb bin gurudgog. Ueber bas Schicffal bes Gultans herricht Ungewißbeit. Das Wahricheinlichfte ift, bag er, bom Chlage gerührt, ohnmächtig zu Boben fiel, und bann bon feinen eigenen Leuten, entweber aus Sabfucht, ober um zu verhüten, bag er nicht in bie Bewalt bes Reinbes falle, getobtet und ausgejogen murbe. Jubeffen murbe boch feine leiche unter ben vielen Tau-

fenben , welche bas Schlachtfelb bebedten , erfannt und fein Saupt bem Sieger gebracht.

Das gefchlagene und von Gelim verfolgte Beer fuchte vergebens fich in Saleb gu fammeln , Die gegen bie Damlufen emporten Salebiner öffneten ibre Thore nicht, und Mobammeb, ber Cobn bes getöbteten Gultaus, welcher bie Citabelle befett batte, mar ichon auf bem Bege nach Cappten, weil ibm ber Berratber Chairben porgeftellt hatte, er fonnte Saleb boch nicht vertheidigen, und munte vor Allem in Rabirah ben Thron feines Baters einnehmen. Huch Damast murbe bon ben flüchtigen Emiren, welche ein panifcher Schreden ergriff, und bie unter fich felbit nicht einig waren, nicht vertbeibigt; jeber fuchte fo fcnell als möglich nach Egypten ju entfommen, fowohl um fich felbft gu retten, als um bei ber Gultauswahl mitguwirfen. Chairben war ichon in Saleb ins feinbliche lager übergetreten. Djauberbi wollte fich in Damast zum Gultan mablen laffen, aber bie Unbanger bes getobteten Gultaus wiberfetten fich, und bon biefem Augenblide an bielt auch er es, wenn auch noch beimlich, mit ben Osmanen. Dobammed murbe jedoch fo wenig wie Diauberdi zum Gultan gewählt. benn man erfannte, bag unter ben jegigen Berhaltniffen es barauf aufam, ben tuchtigften Gelbherrn und Ctaatsmann, und nicht beu inngen nuerfahrenen Gprofiling bes letten Gultans an bie Gpite bes Reichs zu ftellen. Mis folden erfaunte man ben Reichsverwefer Dumauben, welcher bie Liebe und bas Bertranen bes Bolls fowohl, als ber Emire, in bobem Grabe befag, Tumanben, ein ebemaliger Stlave Ranguweh's, nahm bie Krone erft nach langem Wiberftreben an. Der Staatsichat mar ericopit, ber großere Theil von Sprien in ben Sanben ber Demanen, bie auch Cappten bebrobten, bas Beer bemoralifirt und obne guverläffige Benerale. Ginem als Seiliger verehrten Scheich gelang es erft, Tumanben gur Annahme ber Bahl gu bestimmen, nachbem er vorher ben Emiren bie heiligften Schwure abgenommen, baß fie ibm ftets unbedingt gehorchen und ibn niemals verrathen murben (17. Oftober). Um ber Gultansmahl bie übliche Weihe gu geben, wollte man, ba ber Chalife Raufinmeh nach Gprien begleitet batte, und nach ber Schlacht von Dabit von Gelim gurudaebalten murbe, auch einen neuen Chalifen mablen, aber ber Bater bes abmefenben Chalifen zeigte eine Urfunde vor, in welcher er gum Stellvertreter beffelben ernannt war, er functionirte baber als folder bei ber officiellen Bulbigung und bem barauf folgenben öffentlichen Umgug, ber jeboch weber fo feierlich noch fo glangend als fonft war, weil auch brei Oberrichter fehlten, Die Infignien ber Berrichaft eine Beute bes Siegere geworben maren, und in ber Ruftfammer fein Galageichirr für bie Pferbe fich vorfant. Der Jubel bes Bolfs entichabigte jeboch ben Gultan fur ben Mangel an außerm Prunt, und er machte alebalb bie größten Unftrengungen, um bas Beer gu reorganifiren und mo möglich noch einen Theil von Sprien zu retten, mas jeboch bei bem Mangel an Gelb und ber Schwierigfeit ber Mamluten, welche ungebubrliche Summen verlangten, ebe fie gegen ben Reind aufbrachen, mehr Reit erforberte, ale ibm Gelim gonnte. Diefer batte nach feinem Giege alsbalb bie Stabt Saleb befest und fich aller Roftbarfeiten bemeiftert, welche ber egyptische Gultan und feine Emire bafelbft aufbewahrt hatten. Die Bevolferung begrußte ihn als einen Befreier von ber Eprannei ber Damluten, und bie gange Ctabt mar feftlich gefchmiidt, als er am erften Freitag bie Doichee befuchte, in welcher bas Rangelgebet für ihn verrichtet wurde. Huch Samah und Simf erhielten balb, ohne Schwertftreich, eine turlifche Befatung. Damast murbe jeboch Celim, trot ber Glucht bes egyptischen Beeres, burch ben Biberftand eines arabifchen Scheichs, ber fich an bie Grite ber Milia und einiger Bebuinenichaaren ftellte, und bie gange Umgebung ber Stadt unter Baffer fette, einige Beit aufgehalten. Da biefer Scheich aber vergebens auf Berftarfung aus Egypten martete, ließ er fich von Chairben fiberreben, Damast bem Beinde gu überlaffen und fich nach Gaga gurudgugieben. Much biefe Grengftabt fiel aber in die Gemalt ber Osmanen, noch che bie Maminten bie Sauptftabt verlaffen batten, und mit ber Rachricht vom Falle Gaga's, welchem ber von Tripoli und Gafeb voransgegangen mar, traf auch eine Befandtichaft Gelims ein, welche Tumanben aufforderte, Die Dberbobeit ber Pforte burch bie Ermabnung feines Ramens im Rangelgebete und auf ben egyptifchen Mangen anguerfennen. In Diefem Galle follte er gum Stattbalter bon Egppten ernannt, anbernfalls aber er und feine Daminfen von ber Erbe vertilgt werben. Enmanben, melder bie Uebermacht ber Osmanen fürchtete, auch bie Treue mehrerer Emire begreifelte, und ben menterifchen Beift ber Damlufen fannte, mar einem Frieden nicht abgeneigt, aber bie berblenbeten Emire und bie rachfüchtigen Freunde bes von Gelim mighanbelten Gefanbten gaben feinen Borftellungen fein Gebor, und feine Mamlufen nothigten ibn, um allen weitern Unterhandlungen ein Ende zu nachen, Die osmaniichen Gefandten hinrichten gn laffen. Benige Tage nachher fam ein Theil bes eanptiichen Beeres, welches unter Djanberbi ben Mamluten vorausgeeilt war, nach Rabirab gurud, benn es murbe nicht weit von Bata von ben Domanen nuter Ginan Bafcha und Ferhad Bafcha gefchlagen, mit benen, wie Manche behaupten, Djanberbi felbit im Ginverftaubniffe war. Der Gultan beabfichtigte nun mit feiner gefammten Macht: Mamfufen, Milig und Bebuinen, nach bem Grengorte Salibijeh aufgubrechen, und bort über bie vom Marfche burch bie Bufte ermubeten und ericbopften Osmanen gleich bei ibrer Untunft bergufallen. Die Emire miberfetten fich aber ber Ausführung biefes Blanes, und es murbe befchloffen, ben Feind in ber Rabe von Rabirah zu erwarten und bie gauge Strede gwifden bem Ril und bem Gebirge, welches bas Rilthal im Often begrengt, burch einen mit Artillerie und Schüten befetten Graben abgufrerren. Augwifden rudten bie Osmanen von Gaza ber, nur von einigen raubfüchtigen Bebuinen umfdmarmt, welche einzelne Radgugler ausplunberten, über Glarifc, Salibijeh und Bilbeis, bis in bie Rabe ber Sauptftabt bor, und ba ihnen ber Bertheibigungsplan bes Feinbes burch Berratber mitgetheilt wurde, fo griff ein Theil ihres Beeres bas egpptifche Lager in ber Fronte an, mabrend ein anderer bas Mutattamgebirge umging, und bemfelben plottlich in bie Maufe fiel, fo bak Tunanben's Rieberlage balb enticbieben mar. Er felbit fturzte fich zwar mit einigen tapfern Rricasaenoffen in Die Mitte bes Schlachtgetummels, babnte fich mit Reufe und Schwert einen Weg bis jum Belte Gelims und ichlug mehrere fich barin befindenbe türfifche Offiziere nieber. Balb bemerfte er aber, bag feine Truppen ichon bie Alucht ergriffen batten und es blieb ibm nichts übrig, als fich mit feiner fleinen, belbenmutbigen Schaar auch gurudgugichen. Er ging nilgufwarts bis Turreb, etwa zwei beutiche Deilen oberhalb Kabirah, wo fich allmablig bie Trummer feines Beeres wieber um ihn fammelten, mabrent bie Osmanen, ohne weitern Rampf, Befit von ber Sauptftabt nahmen (22. Januar 1517) und fie nicht viel beffer als eine von Griechen ober Ungarn bewohnte behandelten. Die Mamlufen wurden ohne Gnabe niebergemetelt, viele gang barmlofe eingeborene Capptier verhaftet und nicht cher freigelaffen, bis fie fich wie Stlaven lostauften, gange Stabttheile wurden brei Tage lang formlich ausgeplundert und Gewaltthatigfeiten jeber Art gegen bie Bevofferung ausgenbt, bis enblich Gelim felbft, ber auf einer fleinen Infel, in ber Rabe von Bulat, fein Lager

aufgeichlagen hatte, in Begleitung bes Chalifen und ber Oberrichter, seinen Einzug sielt und die Ordnung wieder herstellte. Das Anngebet, das aummehr in Agdina für Selim verrichtet wurde, lautete: "Gott! stehe dem Sultan bei, dem herrn zweier sesten Ercher lander und zweier Merer, dem Bestiger zweier Derer, dem Bestrifter der beiden Jrah, dem Gleiner der Seinen eben heisigen Galdet, dem figerichen Fürften Selim Schapft sie aber dem Seigen Calbet, dem figerichen Fürften Selim Schapft schen bei der heisigen Galdet, dem figerichen Fürften Selim Schapft schen bei der Gleifen auch verleichtere ihm glängende Groberungen, a Schieg biefes und bes zustlünftigen Betweis o Bere des Petalokols"

Die mit Müße wieder herzestellte Ruhe in der Handt nach dem Einguse Geims überste Tumanben, an der Spihe der entsommenen Wamtlaten und einiger mit ihm derbindeten Bedinienstämme, die schiede kende, im machte alle in berfelen gerstrent uniberliegenden Smanen nieder. Um solgenden Tage, als die außerhalb Aahirah gelagerten Tempen wieder einigden wolften, wurden sie von Aumanden gurindigestigungen, mud erst und still Tagen erlagen die erschöpfien Mamtlaten der Ulebermacht der von allen Seiten eindringen ersten seinheiten werden ist die bei seinheiten Scharen (29, Januar). Die wenigen noch Ulebrigen verdungen sich in der Sagen sich mit Zumanber guring decharen (29, Januar). Die wenigen noch Ulebrigen verdungen sich in der Saget sich mit Zumanber auf das Weltsche Villufer zurück, von wo aus sie sich mach Oberegypten sindigeten.

Celim, welcher felbft, an ber Gpipe einer Seeregabtheilung, bon Altfabirab ber in die Stadt gebrungen mar, febrte nach feinem Siege wieder nach feinem Lager auf ber Infel gurudt, und ließ eine rothe und eine weiße Sahne aufpflangen, als Beichen ber Begnabigung aller Capptier. Den berborgenen Mamfufen murbe aber mit angerfter Strenge nachgefpurt, und ba über jeben Burger, ber einen Mamlufen beberberate, Die Tobesftrafe verbangt murbe, fielen berer achtbunbert in die Banbe ber Osmanen und murben fammtlich bingerichtet. Unter ben Aufgefundenen mar auch ber tapfere Emir Rurtben, welcher bie wenigen Angenblide, bie ibm noch blieben, benutte, um Gelim, vor melden er geffibrt marb, bie Babrbeit zu fagen, und ihm gu geigen, baf er ben Ramen eines Muthigen und Unverzagten mobl verbieute. Mls Gelim ibn nämlich fragte, wo benn feine Tapferteit und fein Muth bingefommen maren, antwortete er: "fie find noch gang unberanbert, er moge nur fein Befchut, bem er allein feinen Gieg berbante, entfernen, und ibm und wenigen feiner Befahrten gestatten Nach einigem Tagen ließ Selfim eine allgemeine Kinneftle, stelffeir die verborgenen Emitre, verfünden, nud es lamen viele zum Borfchein, die aber sümmtlich, mit Unsnachme des Verräthers Djunderdi, der nicht nur begnedigt, sondern sogen die öfflichen Beduiten ernannt wurde, nach der Eithelfeig Beduiten ernannt wurde, nach der Eithelfeig Filter und bert in verschiedenen Gemächern gesangen gedalten wurden. Selfim sich giet auch sein Belgien in dem Palafte innerhalb der eithebelle auf, ich auf ein Nessen in hen Palafte innerhalb der eithebelle auf, ich auf ein Pelaften sie genemen Webnungen räumen und von Dömanen besetzen, auch minke, zu größerer Zicherheit, ein farkes Truppencerps auf dem Platze Klumeilch, am Juhe der sich eine Auflagen auf gelein lagern, weilt er noch immer fürchtet, vom Tumanden überfallen zu werden, nur welchen sich auf dem westlichen Alleier auff 3 kene Mamitalten und Bedwinzu geschaart hatten, die auf de lägtlicht vom Eehemisten aus Oberappten abschünten.

Ammanben war jedoch des langen Krieges midte, er unterhandelten it Setim, und erben sich, ihm das Roch der Münge und des Kanzelgebets einzurdumen, wenn er mit seinen Somanen abzieben wollte. Nuch Sedim sehne sich nach Frieden, und sandte die vier Berrichten mit dem Anziere des Chalisen und einigen Somanen in das Lager Ammanben des nach und einigen Somanen in das Lager Ammanben a. Aber Ammanben ließ sich von seinen Erntrags zu vereindaren. Aber Ammanben ließ sich von seinen Enrichen berochn, den Kampf sorzingsten, da doch Seilm Berestrechungen tein großes Vertrauen verdienten, und auch diesmal vurden die Somanischen Gefandten, noch über werden ber die Somanischen Geschaft und Geschaft und einem ber vier Sterrichter, des Pruter einem Wamfullen durch siene Veramtulen vurch siene Wentwelle den Veramtulen verdien.

überliefert hatte, getobtet. Celim ertheilte bierauf ben Befehl, Die in ber Citabelle eingeferferten Emire bingurichten, und lieft feine Truppen über ben Rif feten, um Tumanben, ber wieber bis in bie Rabe von Diigeh berabgefommen mar, angugreifen. Da man aber bie Unporfichtigfeit beging, fie in ffeinen Abtheilungen einzufchiffen, murben fie balb nach ihrer Landung bom Teinbe aufgerieben. Rett erft lieft Gelim burch fein am öftlichen Rilufer aufgestelltes ichmeres Gefchut bas jenfeitige Ufer faubern und eine Schiffbrude gufammenfeten, auf welcher die Ernopen über ben Strom gingen. Tumanben jog fich mrud und Gelim, welcher fürchtete, ber Arieg mochte fich in bie Lange gieben, mabrent er bald wieder nach Couftantinopel gurudgufebren wünschte, ichiette nochmals einen ehemaligen Mamluten bes Sultan Raugumeh als Befandten in bas Lager Tumanben's, um einen Frieden zu vermitteln. Ungludlicherweife gerieth biefer Gefaubte in Bortwechfel mit einem ber Generale Tumanbep's, und es tam gu einem Sandgemenge, in welchem er verwundet und gur ichleunigen Flucht nach Rabirah genothigt murbe. Run mußte Gelim, von Chairben angeftachelt, ben Rrieg fortfeten und ber Gieg marb ibm um fo leichter, als, abgeseben von feiner Uebermacht, Tumanben auch von Bebuinen, fowie von einem aubern Corps, bas ben Dil im Ruden bes Reinbes überichritt, augleich angegriffen murbe. Er eutfam amar und fand bei Safan, einem Bebuinenhäuptling, ber ibm ju Dauf verpflichtet mar, freundliche Aufnahme. Die Araber, welche früher baufig von ben Damlufen mighanbelt worben maren, nothigten Safan aber, ihn ben Osmanen auszuliefern. Alle er in Retten por Gelim geführt murbe, fuhr ihn biefer mit bittern Bormurfen über feinen bartnädigen Biberftand und über bie Ermorbung ber Gefanbten an. Tumanben malate bie Schulb, in Betreff bes lettern Berbrechens. auf feine Emire, zeigte fich übrigens auch im Unglud als ein Maun, indem er Gelim vorftellte, bag er ohne rechtlichen Grund gegen Egppten Krieg geführt habe, und bag es feine Bflicht mar, für bie Unabbangigfeit biefes Laubes fo wie für feine Ehre, feine Familie und fein But bis auf's Meuferfte gu fampfen. Gelim mar geneigt, bem Beflegten, beffen Berfoulichfeit einen auten Ginbrud auf ibn machte, bas Leben zu ichenfen, nub ibn ale Gefangenen nach Conftantinovel mitgunehmen, aber die Berrather Chairben und Djanberdi ftellten ibm bor, bag er fich nicht ale Berru von Egypten betrachten tonne, fo lange Tumauben noch am leben fei, und fo wurde er endlich, nach fiebengebutägiger Ginterferung, am Thore Buweilah gehangt (14. bis 15. April). Tumanben, ber erft in ber Mitte ber vierziger Rabre ftand, murbe in gang Cappten tief betrauert, beun er batte fich burch feine Menideufreundlichfeit und Gerechtigfeitoliebe bie Runeigung, und burch feine Tapferfeit Die Bewunderung bes Bolls und bes Beeres augegogen. Giner feiner Emire wollte bes Gultans fcmablicen Tob rachen. Er hoffte mit einigen entichloffenen Mannern Gelim in ber Racht überfallen und tobten ju tonnen. Gein Borhaben icheiterte aber an ber Bachfamfeit ber Golbaten, welche ben Gingang gum fürftlichen Balafte büteten.

Gelim traf nun Auftalten gur Rudfebr nach Conftantinopel, befuchte aber porber noch bie Bpramiben und Meranbrien. Bor feiner Abreife ernannte er Chairben jum Statthalter von Cappten und Djanberdi jum Statthalter von Sprien, ba er jeboch Erfterem nicht gang traute, mußte ibm beffer Cohn ale Beifel nach Conftantinopel folgen. Auch murbe Chair Ebbin Bafcha gum Gouverneur ber Citabelle von Rabirab ernaunt, mit bem ausbrudlichen Befehle, fie nie au verlaffen. Derfelbe erhielt auch ben Oberbefehl über bie gurud. bleibenbe türlifche Befatung , Die aus 5000 Reitern und 500 Artifleriften und Schuten bestaub. Rurg por feiner Abreife batte Gelim noch bie Freude, ben Cobn bes Scherifen von Meffa ju empfangen. ber ibm im Namen feines Baters bulbigte, fo baft er iett mirflicher Beidbuter ber beiligen Ctabt murbe, und mit Recht einen Titel führen tounte, um welchen bie Gultane von Egnpten fo oft fcon von Berfern fowohl als von Osmanen beneibet morben maren. Min 10. Geptember brach er enblich an ber Spite feines Beeres, burch bie Bufte, nach Sprien auf, und mit ibm gog ber Chalife mit feiner Samilie und ben Bermanbten früherer egyptifcher Gultane. Auch viele Rabbi's, Belehrte, Cheiche, Berwaltungebeamte, ausgezeichnete Baunteifter, Runftler und Saubwerfer erhielten ploplich ben Befehl, ihre Beimath gu verlaffen und nach Conftantinopel auszumanbern. Außer biefen Dannern verlor Cappten auch noch mas es an Roftbarfeiten jeber Art befaß; nicht nur viel Gelb, fcone Baffen und Geratbicaften, Die beften Raincele, Bferbe und Daultbiere murben fortgeschleppt, fonbern auch bie Marmorfaulen, welche ben Palaft in ber Citabelle und andere öffentliche Bebaude fcmudten, mußten abgebrochen und nach Conftantinopel eingefchifft werben. Dit Gelims Abreife faut Rabirah von einer glangenben Refibeng gu einer unbebeutenben, wenn auch noch volfreichen Provingialftabt berab. Egnpten fomobl als Sprien murbe bon nun an bon türfiichen Baicha's regiert, Die nicht felten, wie wir bies noch in unferer Beit gefeben, fich gegen bie Pforte emporten. Chairben blieb bis au feinem Tobe (5. Oftober 1522) treu, aber icon Djanberbi, ber erfte Statthalter von Sprien, und Uhmed Bafcha, ber britte Rachfolger Chairben's in Egnpten, lehnten fich gegen bie Osmanen auf und mußten mit Gewalt ber Waffen vernichtet merben. Sprien murbe bierauf wieber in vericbiebene Stattbaltericaften eingetheilt, die fich gegenseitig bewachen follten. In Egypten blieb gwar nur ein Statthalter, aber er war nicht gefährlich, weil ber Oberbefehl fiber bie Truppen in ber Sand ines Generals war, ber auch in ber Citabelle commanbirte, und Ihm Bafcha's Emporung mare febr balb niebergeichlagen worben, wen: icht feine Mamluten bie Janiticharen, welche in ber Citabelle lagen, überrumpelt und bingeichlachtet batten. Außerbem mar ber Statthalter noch in wichtigen Angelegenheiten von einem Ctaatsrath (Diman) abhängig, ber aus ben hobern Offigieren ber türlifchen Befatung, aus ben Rabbi's und Illemas und einigen anbern boben Burbentragern gufammengefest mar. Die Stattbalter murben übrigens auch nur auf ein Sabr ernannt und fobalb fie irgendwie Diftrauen einfloften, wieber entfett. Daburch maren fie aber für bas Laub eine große Blage, benn fie bachten in ber Regel an nichts Unberes, ale fich in ber fürzeften Reit zu bereichern. Gie maren baufig and ju großen Erpreffungen genothigt, weil von ber Bforte hobe Steuern geforbert murben und fie felbit baufig auch ibre Stelle mit ichmeren Gummen erfauft batten. Cappten mußte immer mehr verarmen, weil alljährlich viel Gelb und bie beften Laubesprobufte nach Conftantinopel manberten, mabrent boch unter ber Mamintenwirthichaft alles im Lanbe blieb und gewöhnlich wieber aus ben Tafchen ber Emire und ihrer Maminten in Die bes Boltes anrudfebrte. Die Dacht ber Ctatthalter fant übrigens auch frater bei bem Berfalle bes türlifden Reichs, und abermals murben bie Ben's, beren gabireiche Mamlufen ben türlischen Janiticharen bie Spite bieten fonnten, bie Berren bes Lanbes. Doch gehört bie weitere Gefchichte Egyptens nicht mehr bieber, wir febren baber gu Gultan Celim und bem mit ihm ausgewanderten Chalifen Mutawaltil gurud,

Diefer wurde in der ersten Zeit vom Sultan mit gebührender Ehrerbietung behandelt, später aber, da er ein leichtsinniges Leben führte, and der Beruntrennug fremden Gutes angeslaat marb. nach

ber Festung Gaba Ruliat verbannt, in welcher er bis gum Regierungeantritte Suleimans blieb (Geptember 520). Diefer erlaubte ibm querft nach Conftantinopel und fpater fogar nach Cappten gurudgutebren, mo er noch einmal als geiftliches Oberbaupt auftrat, indem er bem rebellischen Statthalter Ahmeb Bafcha als unabhängigem herrn von Egypten bulbigte. Bon biefer Beit an ift von bem Chalifen feine Rebe mehr und bie osmanifchen Gultane betrachten fich, auf eine Ceffion biefes letten Chalifen fich ftugend, als bie legitinen Erben bes Chalifate. b. b. ale bie Imame ober geiftlichen Oberhäupter ber ielamitifden Bolfer. Aber nicht uur Die Schiften erfennen fie ale folche nicht an, weil fie ja nicht von Alli abstammen, fondern felbft bie meiften Gunniten, namentlich unter ben gelehrten Arabern, betrachten fie nur als weltliche Berricher, indem fie, auf eine alte Tradition geftutt, behaupten, nur Abfommlinge ber Rureifchiten, gu welchen Mohammed geborte, tonnten gur Burbe bes Imamats gelangen. Daß übrigens felbit Turfen bie Legitimitat ber Pforte nur fo lang refpectiren, als fie ibre Baffen fürchten, feben wir aus ben vielen Emporungen ber Bafcha's gegen bie Gultane, von ber erften Emporung bes ichon genaunten Uhmed Baicha an, bis gu ber Dehmeb Mi's und Ibrabim Bafcha's in unfern Tagen. Jebermann weiß, bag bie Abbafibenchalifen in Cappten Oflaven ber Mamlufenfultane maren, ja baß fie icon in Bagbab, nach Dintafin, wenig Gewalt mehr hatten und nach bem Belieben ber Gultane ober ber oberften Emire entfett und bingerichtet murben, fo bag felbft Diejenigen, welche von ber erwähnten Trabition, ju Gunften ber grabifchen Race, feine Rotis nehmen, boch angeben muffen, baf bie mirfliche Legitimitat langit aufgebort und bag ber lette Abbafibe nichts mehr abzutreten hatte.

## III. Die Domanen nad Gelim I.

Unter Suleiman, dem einzigen Sohne Telims I., sowie unter beisen Nachschafer Seim II., nahm zwar das Somanisse Nielas neden Macht und äberem Glaung zu, es traten aber auch ichen Missen berver, welche einen baldigen Berfall voranssischen lieben. Suleiman berdankte sinne Beide nub Eroberungen ganz besodwert der unter seinen Seinde mieren Zernitung und Uneinigkeit. König Kudwig von Ungaren, zogen den, nach der Unterdrückung des schon erröckenten Mussenschaffe zu der Schon erröckenten der Schon erröckenten Mussenschaffe zu der Schon erröckenten der Schon erröcken der Schon e

erft gerichtet waren, rief vergebens bie Sulfe bes Babftes, Benedigs und bes Raifers an. Benedig batte furg vorber einen Frieden mit ber Pforte erneuert, Leo X. batte fein Gelb und noch weniger Trubven. Deutschland war mit bem Bauernfriege und ber Reformation befchäftigt und Rarl V. führte gegen Frang I. bon Franfreich Rrieg. Co founte Ludwig, ba er nicht einmal von bem ungarifden Abel geborig unterfifit murbe, nicht verbindern, daß felbft bedeutende Festungen, wie Cemlin und Belgrad , in bie Bewalt Guleiman's fielen , ber mobil noch weiter porgebrungen mare, wenn er nicht porber gemunicht batte. ben Johannitern Die Jufel Rhobus ju entreifen, mas ihm eine Bergensangelegenheit mar, benn er wollte bie Comach tilgen, welche Dobammeb II. bier erlitten hatte und ben letten Billen feines Baters poliziehen, ber in feinen fratern Lebensiahren feine gange Corgfalt ber Berftellung einer machtigen Flotte gewidniet hatte, um fie gegen biefe Infel zu gebrauchen. Wie Ludwig's Bulferuf fant auch ber bes Grofmeisters Billiers de l' Isle Abam bei ben enropäischen Machten fein Gebor, und fo mußte Rhobus, trot belbenmuthiger Bertheibigung endlich capituliren, nachbem bie tapfern Ritter fich ein balbes 3abr gegen eine Flotte von breihundert Schiffen und ein Landheer, bas über 100,000 Dann gablte, gefchlagen hatten. Ginige Jahre fpater ftanb Lubwig abermals allein im Rampfe gegen Enleiman und mußte bei Mobacs ben fühnen Entidluß, bem übermächtigen Reind eine Schlacht gu liefern, mit bem leben begablen. In ber Folge verbindete fich ein Theil Ungarns fogar mit ben Turten, um Ferdinand und Darimilian ans bem Lanbe ju verbrangen und jenen fiel natürlich ein großer Theil bes Streitobjects gu. Auch bie Bortheile, welche Guleiman in Berfien errang, verbantte er gun großen Theil bem Unfrieden, welcher in ber Familie bes Coah berrichte, beffen Bruber in ben Reihen ber Domanen fochten. Diefe und andere Giege, in Dalmatien, Griechenland und an ber Rorbfufte von Afrita, murben übrigens burch bie Nieberlage vor Wien, burch ben unrühmlichen Feldang vom Jahr 1532 und burch bie miggliidte Erpedition nach Malta, fo wie burch große Berinfte gur Gee, eben fo aufgewogen, wie bie Gelims II., welcher ben Benetianern Eppern entrig, burch bie Schlacht bei Lepanto, und bie Schlappe bei Mftrachan, wo gum erftenmale bie Ruffen gegen bie Türfen tampften. Schlimmer als biefe materiellen Berlufte maren aber für bas osmanische Reich bie ichou in biefer Beriobe bervortretenben Uebelftanbe, welche gnerft einen Still-

ftant, nach einiger Beit aber eine merfliche Abnahme ber materiellen und moralifden Braft erzengten. Dan fann wohl fagen, bag bie nach ber Eroberung von Cappten ftattgebabte Bermaublung ber Gultane in Imame ober Chalifen ber erfte Schritt gu ihrem Berberben mar. Con Guleiman, ber erfte Gultan, ber ale Chalife ben Thron beflieg, fcwebte gemiffermaßen als ein Schatten Gottes über ber Regierung. Er ericbien unr felten im Diman, felbit wenn wichtige Staatsangelegenheiten berathen murben, fonbern überließ Die Leitung berfelben bem jeweiligen Grofvegier, ber baun haufig bas Wohl bes Staats ber Erhaltung feines Boftens ober anbern eigennütigen 3meden opferte. Coon unter Guleimans Begieren, Die nicht frei bon Sabfucht und Gelbaier maren, trat in Folge ber ibnen vom Gultan eingeräumten unbeidrantten Gewalt bas Beftedungefpitem ein, bas fich balb bis zu ben unterften Schichten ber Beamten berab perbreitete. und bie moralifche Rraft wie ben materiellen Bobiftand bes Reichs untergrub. Der Grofpegier hatte alle hobern Stellen gu vergeben, bie balb nicht mehr bem meift Befähigten, foubern bem meift Bietenben perlieben murben. Die Beaunten, welche ibre Stellen theuer begablen mußten, fonnten nur burd Bebrudung ihrer Untergebenen fich ichablos halten, und fo murbe nach und nach ein inftematifches Ausfangen bes Bolfe eingeführt, bas Armuth und Entvölferung gur Folge batte. Gin gweites, mit Guleiman berportretenbes Uebel, bas gemiffermaken mit bem erftgenannten gufammenbaugt, ift bie Ginmifdung ber Frauen, Ennuchen und Sofbeamten in Die Regierung, und ihr Ginfing auf ben Gultan, ober mas von nun an gleichbebeutenb ift, auf ben jeweiligen Grofvegier. Der machtige Grofvegier Ruftem verbaufte feine Stelle gum großen Theile bem Barem. Um ibn au geminnen, vermählte Rorolane ibre Tochter mit ibm, nub bie traurige Folge biefes Bunbniffes mar, bag Muftapha, ber Gobn einer anbern Gattin, obgleich mit ben ichonften Eigenschaften ausgestattet, bingerichtet wurde, ber nachherige Gultan Gelim II. aber, ber Cobn Rorolane's, ber eben fo rob, fcmach und unfabig ale lafterbaft mar, gur Regierung gelangte.

reiterei, theile aus ben Janitscharen. Die eroberten ganber murben ben Truppen gu Leben gegeben, bie bafür bie Berpflichtung batten, an jedem Eriege perfonlich theilzunehmen und je nach ber Ausbehnung ibrer Lebensquiter noch eine Ungabl Brieger zu ftellen; fo batten bie erften Gultane ftete ein tampfbereites Beer ohne bie Laft, welche Sonftige ftebende Beere ber Regierung aufburden. Aber biefe urfprunglich vortreffliche Lebensverfaffung murbe nach und nach burch Digbrauche jeder Art alterirt. Die Guter murben nicht mehr nach Berbienft, fonbern nach Gnuft und Billfubr verlieben, fie murben erblich, mabrenb fie früher nur auf Lebenszeit angewiesen maren. Guleiman fuchte gwar ben eingeriffenen Dangeln burch ein neues Lebnrecht gu fleuern, vermochte aber , bei ber großen Ausbehnung bes Reichs , bei ber Dacht ber Beplerben, welche bie leben zu vergeben hatten, und bei ber Beftechlichfeit ber Begiere, Die allein über ihnen ftanben, fie nicht gu beseitigen. Leute, Die nie in ben Arieg gegogen, mußten fich Guter gu erichleichen, Unberechtigte brachten faliche Batente gum Boricbein, und bie beeintrachtigten Lebenstrager fuchten fich burch größere Bebrudung ibrer Unterthanen fur bie Berminberung ibrer Guter gu entichabigen. Erot aller Berordnungen fam es boch balb babin, bak nicht mehr zum Kriegebienfte taugliche Leute im Befite ber Lebensouter maren, fonbern großentheils Bunftlinge bes Gerai's, ber Begiere und anberer einflufreichen Soffente.

Wie bie Sauptftarfe ber Reiterei in ben Lebensrittern bestanb. obaleich es neben benfelben noch anbere befolbete Reitercorps aab. fo bitbeten bie Janiticharen ben Rern bes Fugvolfs, wenn auch andere Miethtruppen außer ihnen in ber Infanterie bienten. Bene beftanben urfprunglich aus Chriftenfindern, welche in frubefter Jugend ber Beimath entriffen und nit Bleiß und Corgfalt für ben Rriegsbienft ergogen wurden. Ihre Starfe beruhte weniger auf ihrer Bahl, ale auf ihrem Gemeingeift, ihrer Tapferfeit und ihrem Fanatismus. Durch ihre Unbandigfeit und ihren Sang gur Menterei murben fie aber ichon vor Culeiman ben Gultanen gefährlich und felbft biefer machtige Gultan niußte fich baufig in ibre Paunen fügen, wenn er auch bie und ba ben Muth und bie Dadht hatte, fie mit Gewalt gur Orbnung gurudauführen. Unter biefem Gultan murben übrigens bie Janiticas ren ichon burch bie Aufnahme von Türlen vermehrt, baburch aber auch geschwächt, benn biefe maren nicht mehr bon Augend an abgehartet und für ben Rriegsbienft ausgebifbet morben, und ftanben ben

alten Janiticharen an Tüchtigfeit und Tapferfeit nach. In biefe Beit fällt auch ber Anfang ber Berebelichung ber Janiticharen, Die früber nicht gestattet mar, und von nun an verbrangte bie Liebe gur Familie bie jum Ctaate und jum Rriegsbienfte. Gine weitere Folge mar, bag bie Janiticharenfohne auch von ihrer Geburt an einen Golb bejogen, und, fie mochten an Rorper und Beift beschaffen fein wie fie wollten, fpater an ber Geite ihrer Bater bienten. Die Bortbeile, welches biefes Corps genog, maren groß genug, bag fich immer niehr Türfen beranbranaten , bie alle ichlechten , aber feine ber auten Gigenfcaften ber alten Janiticharen befagen, und als fpater biefe Bortbeile im Berhaltuif jur Bermehrung bes Corps, wieber geringer murben, mußten fie fich bitrgerlichen Gewerben zuwenden, um für ihre Familie gu forgen, fo blieben fie gwar immer noch eine furchtbare Dacht ben Sultanen und ben anbern Unterthanen gegenüber, aber nicht mehr bem auswärtigen Reinbe. Alle biefe Difftanbe maren inbeffen noch nicht gefahrbringenb, fo lange fraftige und fabige Danner an ber Spite ber Regiernug ftanben. Auf Guleiman folgte aber eine Reihe bon ichmachen, unfabigen, ber Ginnlichfeit ergebenen, größtentheils im Sarem erzogenen Fürften, welche ein Spielball ber Frauen, Ennuchen und Janiticharenbaubter murben. Gin machtiges Reich, wie es bie friibern Gultane bis auf Guleiman gegrundet, tonnte aber naturlich nicht urplöglich gufammenfturgen, wenn auch bie Gultane felbft wenig mehr für beffen Erhaltung thaten, noch wirfte ber alte Beift eine Beile fort, noch fanben fich aus ben beffern Tagen Begiere und Gelbheren, beren Ginfluß und Thatigfeit ben rafchen Berfall binberte, aber allmablich febrte ber furchtbare Strom, melder bie ichonften ganber in brei Belttheilen ju überichwemmen brobte, wieber in fein Bett gurud und floß immer rubiger babin, bis er enblich bem Berfumpfen nabe tam. Wenn auch einzelne Gultane noch ihren Mhnen an Berricherfunft und Felbherrntalent glichen, Unbere burch zeitgemäße Reformen bas gefuntene Reich gu heben fuchten, fo lag boch bas Uebel gu tief, und maren bie Schaben, bie es untergruben, ju mannigfach, um wieber beseitigt werben gn fonnen. Die Lebensritter fomobi als bie Naniticharen, welche unter ben erften Gultauen fo viel gur Bergrößerung bes Reichs beigetragen hatten, murben fpater, wie bie Damluten in Egypten und Sprien, und bie perfifchen und turfifchen Golblinge unter ben Chalifen von Bagbab, bie Blage bes Lanbes. Gie maren im Befige ber beften ganbereien und gehrten bom Comeifie

bes Bolles. Gie behandelten nicht nur Griechen, Glaven, Mabjaren, Urmenier, Ropten und aubere Raja's wie ihre Stlaven, fonbern auch bie moslimifchen Unterthanen , beren Berren fie geworben. Die Banpter ber Truppen, besonders ber Janiticharen, beberrichten balb bie Gultane felbit, fie enttbronten und ermorbeten fie, wenn fie ihnen mikliebig maren, wie es vor ihnen bie Emire in Bagbab und Rabirah mit ihren Fürften gethan. Die Domanen, beren ganges Reich auf Eroberung gegrundet mar, betrachteten fich ftete allen anbern Bolfern gegenüber als Gieger, ale vollfommen berechtigt, in ben eroberten Landern nach Belieben gu ichalten. Gie ftanben in ihrer Ginbilbung hoch fiber ben Denfchen anderer Race, fie fühlten fich allein gum Berrichen berechtigt, fie blieben baber auch ben unterjochten Bolfern ftets fremb und verhaft, weil fie fich ibnen nur naberten, um fie gu unterbruden und auszusaugen. Die bochften Militar- und Civilamter waren bis auf unfere Beit ansichlieflich in ben Banben ber Turfen. Gelbft unter bem vielgepriefenen Mohammeb Mi, bem Bafcha von Cappten, beffen Beer, mit welchem er bie Truppen bes Gultans gu Baaren trieb, lediglich aus Arabern beftand, maren bie Offiziere, bom Sauptmann an, nur Turfen, fowie auch bie hobern Civilbeamten insgefammt biefem Bolle angeborten. Go groß alfo auch bas osmanifche Reich fein mochte, fo beftand feine Starte boch eigentlich nur im turtifchen Beere, bie gange nichtturfifche Bevollerung, welche bie Demanen ale Ufurpatoren und Tprannen anfab, mar nicht nur feine Stute ber Regierung, fonbern haufig eine Laft, benn fie mußte fortmabrent bewacht werben, wenn man Aufftanben jeber Art, bie bemobngeachtet nicht felten ansbrachen, einigermaßen vorbengen wollte.

ibre ftebenben Beere batten, mar ibre lleberlegenbeit entichieben und ber Salbmoud mufite immer weiter gurudweichen. Die Raniticaren find zwar fpater gefchwächt und unter Gultau Dahmud ganglich vertilgt worben, auch find feither manche Berbefferungen in ber Berfafjung und Bermaltung eingetreten, aber icon mar bie Dacht ber Demanen burch ungliidliche Rriege mit bem Austande gebrochen, und eine moralifche Lahmung eingetreten, Die burch eine ueue Berfaffung eben fo menia geboben merben tonute, ale bas neugebilbete Digam im Staube mar, ben mächtigen Beeren Defterreichs und Ruflands Die Spite gu bieten. Die Reformen find übrigens nie vollständig ausgeführt worden und werben immer bei ben rechtglanbigen Doslimen auf Biberftand ftoffen, benu auch biejenigen, welche bie Gultaue als legitime Fürften, felbit ale Rachfolger ber Chalifen anfeben, raumen ihnen boch bas Recht nicht ein . an ben Boridriften bes Rorans und ber Cunneh etwas ju anbern, gegen welche namentlich bie bas Berhaltniß ber Mohammebauer zu ben Mubereglaubigen regelnben Bestimmungen ber ueuen Conftitution bon Galbaneb baufig berftofen. Darum bat auch feit Dabmub bas osmanifche Reich nicht nur an Macht nicht gewounen, fonbern ift burch ben ruffifden, griechis fchen und egyptifchen Rrieg, fowie burch Emporungen in verfchiebenen andern Brovingen fo tief gefunten, bag es ohne frembe Bulfe ichou langft nutergegangen mare, und feinen Fortbestaub nur bem Daugel an einem Ginverftanbuiffe unter ben driftlichen Dachten verbauft. Ritt unter zwei Boraussetungen mare ein Biebererftarfen bes osmas nifden Reichs beutbar, bie aber mohl fcwerlich eintreffen werben. Dan mußte gnuachft ben Roran felbft reformiren und, wie es bei einem Theile ber Juben in Bezug auf bie mofaifche Gesetsgebung gefcheben, bas mas nur auf Dohammebs Reit pafite, bon bem Hebris gen ausscheiben. Die auf ben Roran bafirte türlifche Gefetgebung ift nicht nur foweit fie bas Berhaltniß ber Moslimen gu Inden und Chriften angeht nicht mehr zeitgemäß, fonbern auch, um nur zwei wefentliche Momente gu berühren, welche mit bem Bebeiben eines Staates eng gusammenhängen, soweit fie ben Banbel und bie Finaugen berührt, benn eine Besteuerung nach ben alten Gefeten ift beut gu Tage ebenfo verfebrt als ungenugent, und bie Beobachtung ber ben Sanbel regelnben Boridriften macht jeben Aufichmung beffelben unmöglich. Die zweite Borbebingung jum Bieberermachen ber moslimifchen Boller mare eine engere Berbruberung berfelben. Die Türfen

müßten wenigstens ibre moslimifden Unterthanen als ebenburtig anfeben, bas verhaltnißmäßig fleine Banflein Osmanen burfte nicht allein bas gange Reich beberrichen wollen. Gammtliche Memter in ber Bermaltung, im Beere und im Richterstande, bom Grofvegier bis gun Subafchi, bom Geriaster bis zum Jusbafchi, und bom Dufti bis gum letten Rabbi mußten, nur von ben Sabigften befett, Jebem gnganglich werben, er mag Turte fein ober einer andern Rationalität angehören. Bas in Europa langere Beit ber Abel bem Burgerftanbe gegenüber mar und jum Theil noch ift, bas war und ift im osmanifchen Reiche, bas fonft feine bevorzugte Rlaffen, feinerlei Geburtsariftofratie fennt, ber Turfe nicht nur ben Raig's, fonbern auch ben nichtturlifchen Dostimen gegenüber. Go lange biefe aber nicht in jeber Begiebung ale volltommen gleichberechtigt angefeben merben, find fie weber im Frieden trene Unterthanen noch im Rriege opferwillige Solbaten. Rur wenn bie Dacht ber Geiftlichfeit gebrochen wirb und bie Bevorzugung ber Turten vor anbern Nationalitäten ganglich aufbort, ift eine wirkliche Regeneration bes osmanischen Reichs möglich.





- Congli





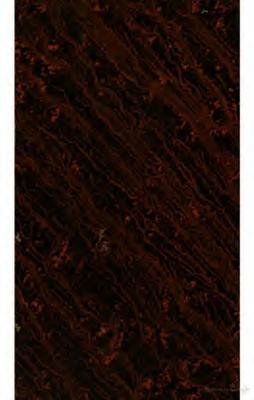